

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Die vormaligen geistlichen Stifte im Grossherzog... Hessen: ...

Georg Wilhelm Justin Wagner, Historischer...



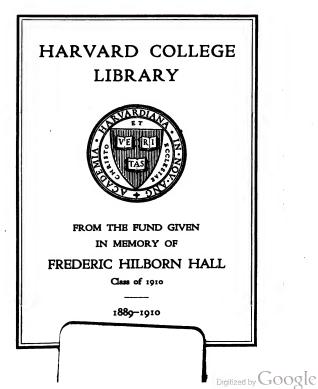

## Die vormaligen

# geistlichen Stifte

im

## Großherzogthum Beffen.

Bon

#### Georg Wilhelm Juftin Wagner,

Großherzoglich Defflichem Hofrathe, Inhaber ber Großb. Defl. golbenen Berbienstenbeille sitt Wiffenichaft und Lunk, bes Helbeinftzeichens, sowie bes Großb. Defl. militatischen Erinnerungszeichens an Lubewig I., Großberzog von Deffen, Ehrenausschap-Mitgliebe bes bist. Bereins für Deffiche Geichichte und Alterthumskunde zu Darmfabt, correspondirendem Ditgliebe bes Bereins sit Deffiche Geschicke und Landestunde zu Kanfann bereinstätigliebe bes Bereins für Anfanische Geichichte und Landestunde zu Kanfan in bereinstätigliebe bes Bereins für Kanfanische Miterthumstunde nund Geschichten zu Anfanische Miterthumstunde und Beschickschapen zu Wiesbaben.

Des herrn Wort bleibet in Emigkeit. 1. Petri, 1, 26.

Grfter Band. Provinzen Starkenburg und Gberheffen.

Darmstadt 1873.

Auf Roften und im Berlage des historischen Bereins für das Großherzogthum Dessen. Hofbuchhandlung von Alingelhöffer. Ger 6992.3 (1)

Harvard College Library
Sept. 8, 1921
F.H. Hall fund
(2 736)

Suchenfersi han & Spill to Desmials

## Borrede.

Der ursprüngliche Plan beabsichtigte nur die Bearbeitung der Geschichte von 5 bestimmten Klöstern, welcher Plan aber nachher erweitert und auf die sämmtlichen Stifte der Provinzen Starkendurg und Oberhessen, und endlich auch auf die der Provinz Rheinhessen ausgedehnt wurde, wozu etwa 2800 Urkunden gesammelt worden waren, die auch zum allergrößten Theil hier zur Berwendung gekommen sind. Auf diese Weise ist das vorliegende Werk entstanden, das 222 Stifte aufführt und in welchem Alles zusammengestellt worden ist, was nur einigermaßen erreichbar war, darum ich auch die Ueberzeugung aussprechen darf, daß von den wichtigeren Stiften hier keines vermißt werden wird, jedoch aber wohl zugeben will, daß vielleicht noch einige Beguinenhäuser oder Brüderschaften bestanden haben können, die mir aber, in Ermangelung aller urkundlichen Belege, undekannt bleiben mußten.

Was die Reihefolge der Stifte, oder deren Eintheilung in Ordnungen und Unterordnungen betrifft, so habe ich in dieser Beziehung nirgends eine Uebereinstimmung, sondern immer eine große Verschiedenheit in der Anordnung gefunden. Die verschiedenen Schriftsteller folgten ihren eigenen Ansichten, wozu sie gewiß auch ihre Gründe hatten, darum sich darüber auch nicht streiten läßt und welchen eigenen Ansichten sie auch so lange folgen werden, als nicht eine allgemein gültige Reihefolge, oder Anords

nung, die auf wissenschaftlichen Gründen beruhet, aufgestellt sehn wird. Auch ich folgte meiner eigenen Ansicht, wobei ich aber insbesondere festgehalten habe, die gleichnamigen Stifte in den Unterordnungen möglichst nach der Buchstabenfolge der Orte, worin sich solche befanden, aufzusühren.

Den gleichnamigen Stiften habe ich jedesmal eine kurze Uebersicht vorangestellt, die insbesondere eines Theils das Geschichtsliche, nemlich Gründung, Fortgang, Namen des Gründers und andern Theils das Eigenthümliche, sowie das Unterscheidende von anderen Stiften, enthält.

Bei den Klöstern sind mehrere aufgeführt, deren Orden noch unbekannt ist, ja, von denen zum Theil nicht einmal gesagt werden konnte, ob sie Manns- oder Frauenklöster waren, so wie am Schlusse des Ganzen noch mehrere Stifte vorkommen, deren einstiges Bestehen noch zweiselhaft ist. Bei den Ersteren reichten die bekannten Urkunden zur Feststellung nicht aus und bei den Letzteren ist allein nur die Sage sestgehalten.

Ueber den allmähligen Ausgang der geiftlichen Stifte ließe fich faft eine Geschichte schreiben. Es foll aber biefer Gegenftand hier nur übersichtlich in möglichster Rurze berührt werden, indem vollständigere Nachrichten, soweit solche gegeben werden konnten, bei den einzelnen Stiften ohnehin vorkommen. Schon in früheren Zeiten verschwinden manche Stifte, ohne daß die Zeit und der Grund diefes Berichwindens immer genügend aufgetlart waren, wie in Startenburg: die Rlöfter der Benediftiner zu Altenmunfter und Michelftadt, der Benedittinerinnen zu Mangoldscelle bei Haifterbach, die Frauenklöfter zu Mosbach, Roden und Wimpfen am Berge, das Rlofter Celle bei Zellhaufen; in Rheinheffen: das Augustiner-Frauenkloster zu der Klingen in Alzei, die Klöster der Cifterzienserinnen zu Mühlheim (Mühlheimer Hof), der Wilhelmiten zu Maing, der Frangiskaner (Tertiarierinnen) zu St. Sebaftian in Mainz; in Oberhessen: die Klöster der Franzistaner (Barfüßer) zu Biedenkopf, ber Franzistaner (Tertiarierinnen) ju Butbach, der Frangistaner (Tertiarier) ju Grunberg, die Rlöfter zu Hirzenhain und Rodenbach. Undere Stifte maren in der Rahl ihrer Conventualen ober in ihren Bermögens = Berhältnissen so heruntergekommen, daß diese Conventuglen anderen Stiften zugetheilt, ober diesen die Einkünfte einverleibt wurden, zum Theil mit der Berbindlichkeit, diese Conventualen lebenselänglich zu unterhalten. So in Starkenburg: die Benediktinerinnen auf dem Heiligenberg bei Jugenheim; in Rheinhessen: die Chorherren vom Orden des heil. Grabes zu Mainz, das Nikomediskloster zu Mainz, die Cisterzienser-Frauenklöster Himmelgarten bei Alzei und Hagenmünster zu Mainz; Oberhessen: das Rloster Zelle bei Schiffenberg. Das Beguinenwesen wurde zu Aufang des 16. Jahrhunderts zu Mainz und an allen anderen Orten abgeschafft. Die Antoniter zu Alzei und Oppenheim haben ihre Klöster schon vor der Resormation verlassen.

In den Zeiten der Reformation und in Folge berfelben hat sich die Bahl der Rlöfter, deren Einkunfte theils zu milden und theils zu wissenschaftlichen Zweden größtentheils verwendet worben find, fehr bedeutend vermindert. Go murben aufgehoben vom Landgrafen Philipp, dem Grofmuthigen, von 1526 an in Oberheffen: die Rlöfter der Antoniter ju Grunberg, der Auguftiner-Eremiten zu Alsfeld, ber Auguftinerinnen (bei St. Paul) ju Grünberg und Wirberg, der Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg; vom Grafen Eberhard I. von Erbach 1535 das Rlofter ber Benedittinerinnen ju Steinbach; bom Rurfürften Friedrich II. von der Pfalz in Rheinheffen: 1551 das Cifterzieufer-Frauenklofter in Weidas bei Dautenheim; vom Rurfürften Friedrich III. in Rheinheffen von 1563 an: die Rlöfter ber Chorherren (Carlsmünfter) zu Niederingelheim, ber Chorherren zu Pfaffenschwabenheim, ber Dominifanerinnen (himmelstron) zu Hochheim und Liebenau bei Hochheim, der Benediktiner auf bem Beorgenberg bei Pfeddersheim, ber Cifterzienferinnen (St. Johannskloster) bei Alzei und Mariakron zu Oppenheim, ber Franziskaner (Barfüßer) daselbst. Auch die Aufhebung einiger anderer Klöfter war zunächst eine Folge der Reformation, wie in Starkenburg : ber zu Bochft und Batershaufen ; in Rheinheffen : bas ber Franzistaner (Barfuger) ju Worms: in Oberheffen: die der Augustiner-Eremiten zu Friedberg, der regulirten Chorherren zu Hirzenhain, der Cifterzienserinnen zu. Marienborn. Undere Klöfter wurden mahrend, ober in Folge der Reformation verlaffen, oder find eingegangen, wie in Starkenburg: das der

Franziskaner (Barfilfer) zu Dieburg; in Rheinhessen: die der Augustiner-Eremiten und der Chorherren (Kirschgarten) zu Worms, der Benediktiner zu Sauerschwabenheim, der Cisterzienserinnen (Engelthal) zu Niederingelheim, der Wilhelmiten zu Worms; in Oberhessen: das der Franziskauer (Barfüßer) zu Friedberg.

Der Orden der Jesuiten wurde vom Papste Clemens XIV. unterm 21. Juli 1773 aufgehoben und in Folge dieser Aufhebung sind die beiden Jesuiten-Collegien zu Mainz und Worms eingegangen. Der Erzbischof Friedrich Carl von Wainz hat, zur Verbesserung des Fonds der dassgen Universität, im Jahre 1781 das Cisterzienser-Franenkloster Altenmünster zu Mainz, das Cisterzienser-Franenkloster zu Dalheim bei Zahlbach, das Karthäuserkloster bei Mainz und das Keichklarissenkloster zu Wainz aufgehoben.

Am 15. Juli 1801 schloß Bonaparte, als erster Consul ber französischen Republik, zu Paris mit dem Papste Pius VII. ein Concordat für Frankreich ab, das am 10. September 1801 genehmigt und durch das Gesetz vom 8. April 1802 bekannt gemacht wurde. In Folge dieses Concordats sind im Jahre 1802 in dem die zum Rheine erweiterten Reiche — mithin auch in der jetzigen Provinz Rheinhessen — die noch übrigen Klöster und andern geistlichen Genossenschaften aufgehoben worden.

In Folge bes Reichs = Deputations = Hauptschlusses vom 25. Februar 1803 famen, als Entschädigung, an Bessen unter Anderem folgende Läudertheile: Die turmainzischen Memter Startenburg, Gerusheim, Steinheim (bagu Dieburg gehörig), Birichhorn, die Abtei Scligenstadt, das Rloster Marienschloß, die vormals freie Reichsstadt Friedberg, das Ritterftift und die von Baden burch Bertrag vom 11. Juni 1803 eingetauschte Reichsstadt Wimpfen 2c. Die in biesen Kündertheilen befindlichen Stifte murden mehr oder weniger bald aufgehoben, fo in Starkenburg: bas Dominifanerklofter zu Wimpfen am Berg, die Abtei Seligenftadt, das Rapucinerklofter zu Dieburg (erft 1822), das Carmelitenkloster zu Hirschhorn (1805), das geiftliche Hospital zum heiligen Beift in Wimpfen am Berg und das Collegiat=(Ritter=) Stift zu Wimpfen im Thal; in Oberhessen: das Cifterzienser-Frauenklofter Marienschloß.. Gleichfalls in Folge bes ReichsDeputations-Hauptschlusses kamen, als Entschäbigung, die Einstünfte der in Oberhessen aufgehobenen Klöster Ober- und Niedersilbenftadt an den Grafen Carl Christian von Altleiningen-Westerburg, Arnsburg an das Gesammthaus Solms und Engelthal an den Grafen Ferdinand Carl Wilhelm Leopold von Leiningen-Westerburg, jüngere Linie.

Der Deutsche Orben wurde durch Beschluß Napoleons vom 24. April 1809 im ganzen Umfange bes Rheinbundes aufgehoben und die Bereinigung seiner Besitzungen mit den Domänen der Fürsten, in deren Gebiete sie lagen, erklärt, wodurch die Commende zu Schiffenberg in Oberhessen ihre Endschaft erreichte.

Bon den sämmtlichen Stiften bestehet nur noch die einzige sakramentalische Brüherschaft zu Bingen, wenigstens bestand sie noch im Jahre 1853.

Der Menschen Werke sind zertrümmert: "Des Herrn Wort bleibet in Emigkeit".

Rogborf, bei Darmftadt.

Der Berfaffer.

# Inhalts - Berzeichniß.

# geistl. Stifte in den Provinzen Starkenburg u. Oberhessen.

#### I. Klöfter.

| ,   |             | a) Orden bekannt.                                   |        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|--------|
|     |             | 00 Y 0Y 61 10                                       | Seite. |
|     | a)          | Regel Augustin's                                    | 5      |
|     |             | aa) Untoniter                                       | 5      |
| 1.  | Die         | Antoniter zu Grünberg                               | 7      |
|     |             | bb) Augustiner                                      | 19     |
| 2.  | Die         | Augustiner : Gremiten ju Allsfelb                   | 20     |
| 3.  |             | Augustiner : Eremiten ju Friedberg                  | 27     |
| 4.  | Die         | Augustinerinnen (bei St. Paul) ju Grunberg          | 32     |
|     |             | Augustinerinnen (furg vor ber Aufhebung: Bene-      |        |
|     |             | nerinnen) zu Höchft                                 | 36     |
| 6.  |             | Augustinerinnen zu Wirberg                          | 50     |
|     |             | Augustinerinnen ju Belle bei Schiffenberg           | 64     |
| . • |             | cc) Chorherren, regulirte                           | 82     |
| Ω   | Die         | Chorherren, regulirte, ju Birgenhain , .            | 82     |
| ٥.  | Dic         |                                                     |        |
| ' ~ | <b>~</b> !. | dd) Dominitaner                                     | 90     |
| 9.  | Die         | Dominitaner zu Wimpfen am Berg                      | 92     |
|     |             | ee) Prämonstratenser                                | 106    |
|     |             | Prämonstratenserinnen zu Conradsdorf                | 107    |
|     |             | Prämonstratenser (vorher: Benedittiner) zu Lorsch . | 115    |
|     |             | Prämonstratenserinnen zu Riederilbenftadt           | 135    |
| L3. | Die         | Prämonstratenser zu Oberilbenstadt                  | 142    |
|     | b)          | Regel Beneditt's von Nursia                         | 160    |
|     | •           | aa) Benedittiner                                    | 161    |
| 4.  | Die         | Benebittinet ju Altenmunfter                        | 162    |
|     |             | Benediktinerinnen auf bem Beiligenberg b. Jugenheim | 166    |
|     |             | Renehittiner zu Michelstaht                         | 170    |

| 17. Die Benebiktiner zu Seligenstadt.  18. Die Benebiktinerinnen zu Steinbach.  177  bb) Cisterzienser.  182  19. Die Cisterzienser zu Urnöburg.  20. Die Cisterziensernnen zu Engelthal.  21. Die Cisterziensernnen zu Unarienborn.  199  22. Die Cisterzienserinnen zu Marienborn.  199  23. Die Cisterzienserinnen zu Marienborn.  23. Die Cisterzienserinnen zu Marienschaft.  23. Die Cisterzienserinnen zu Marienschaft.  23. Die Gisterzienserinnen zu Kartenschaften.  23. Die Franzissaner.  24. Die Franzissaner.  24. Die Franzissaner (Vertiarierinnen) zu Untschach.  23. Die Franzissaner (Vertiarierinnen) zu Dieburg.  23. Die Franzissaner (Vertiarier) zu Grünberg.  24. Die Kapuciner zu Dieburg.  24. Die Kapuciner zu Hensheim.  24. Die Kapuciner zu Hensheim.  25. Das Apolier su Hibert's  Carmeliten.  25. Das Roster Gelle bei Zellhausen.  26. Das Kloster Gelle bei Zellhausen.  26. Das Kloster Gelle bei Zellhausen.  26. Das Kloster zu Hibert's  Carmeliten unbekannt.  26. Das Kloster zu Hibert's  Carmeliten unbekannt.  26. Das Rauentloster zu Moden.  26. Das Rauentloster zu Moden.  26. Das Frauentloster zu Moden.  26. Das Grauentloster zu Moden.  26. Das Grauentloster zu Moden.  26. Das Grauentloster zu Moden.  27. Das Grauentloster zu Moden.  28. Das Frauentloster zu Moden.  29. Die Beguinen zu Estelberg.  27. Das Grauentloster zu Moden.  28. Das Grauentloster zu Moden.  29. Die Beguinen zu Estelberg.  27. Das Grauentloster zu Moden.  28. Das Grauentloster zu Moden.  29. Das Grauentloster zu Moden.  29. Die Beguinen zu Göbelnrob.  27. Das Grauentloster zu Moden.  27. Das Grauentloster zu Moden.  27. Das Grauentloster zu Moden.  27. De B |                                                    | Seite.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| bb) Cisterzienser 182  19. Die Cisterzienser zu Arnsburg  20. Die Cisterzienser zu Arnsburg  21. Die Cisterzienserinnen zu Engelthal  21. Die Cisterzienserinnen zu Marienborn  199  22. Die Cisterzienserinnen zu Marienschausen  23. Die Cisterzienserinnen zu Marienschausen  23. Die Cisterzienserinnen zu Katershausen  23. Die Cisterzienserinnen zu Katershausen  23. Die Franzistaner  24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butzbach  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Dieburg  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Dieburg  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Friedberg  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Grünberg  24. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Grünberg  24. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Grünberg  24. Die Franzistaner (Tertiarier) zu Grünberg  24. Die Kapuciner zu Dieburg  25. Die Kapuciner zu Dieburg  26. Die Kapuciner zu Henscheim  26. Die Kapuciner zu Henscheim  27. Die Kapuciner zu Henscheim  28. Die Kapuciner zu Henscheim  29. Die Kapuciner zu Henscheim  20. Die Kapuciner zu Henscheim  25. Die Kapuciner zu Henscheim  25. Die Kapuciner zu Henscheim  26. Das Kloster Celle bei Zellhausen  26. Das Kloster Celle bei Zellhausen  26. Das Frauenstoster zu Mosbach  26. Das Frauenstoster zu Wobenbach  26. Das Frauenstoster zu Wobenbach  26. Das Frauenstoster zu Wimpsen am Berg  26. Des Franzenschloster zu Wimpsen am Berg  27. Des Franzenschloster zu Wimpsen am Berg  28. D | 17. Die Benebiftiner zu Seligenstadt               | 172                                     |
| bb) Cisterzienser 182  19. Die Cisterzienser zu Arnsburg  20. Die Cisterzienser zu Arnsburg  21. Die Cisterzienserinnen zu Engelthal  21. Die Cisterzienserinnen zu Marienborn  199  22. Die Cisterzienserinnen zu Marienschausen  23. Die Cisterzienserinnen zu Marienschausen  23. Die Cisterzienserinnen zu Katershausen  23. Die Cisterzienserinnen zu Katershausen  23. Die Franzistaner  24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butzbach  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Dieburg  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Dieburg  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Friedberg  23. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Grünberg  24. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Grünberg  24. Die Franzistaner (Barsüßer) zu Grünberg  24. Die Franzistaner (Tertiarier) zu Grünberg  24. Die Kapuciner zu Dieburg  25. Die Kapuciner zu Dieburg  26. Die Kapuciner zu Henscheim  26. Die Kapuciner zu Henscheim  27. Die Kapuciner zu Henscheim  28. Die Kapuciner zu Henscheim  29. Die Kapuciner zu Henscheim  20. Die Kapuciner zu Henscheim  25. Die Kapuciner zu Henscheim  25. Die Kapuciner zu Henscheim  26. Das Kloster Celle bei Zellhausen  26. Das Kloster Celle bei Zellhausen  26. Das Frauenstoster zu Mosbach  26. Das Frauenstoster zu Wobenbach  26. Das Frauenstoster zu Wobenbach  26. Das Frauenstoster zu Wimpsen am Berg  26. Des Franzenschloster zu Wimpsen am Berg  27. Des Franzenschloster zu Wimpsen am Berg  28. D | 18. Die Benebiftinerinnen zu Steinbach             | 177                                     |
| c) Regel Franzistaner. 231 24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butbach 234 25. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 237 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg 237 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bb) Cisterzienser                                  | 182                                     |
| c) Regel Franzistaner. 231 24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butbach 234 25. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 237 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg 237 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. Die Cisterzienser zu Arnsburg                  | 183                                     |
| c) Regel Franzistaner. 231 24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butbach 234 25. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 237 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friebberg 237 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 244 bb) Rapuciner (Tertiarier) zu Grünberg 244 bb) Rapuciner zu Bensheim 247 31. Die Rapuciner zu Bensheim 247 32. Die Rapuciner zu Hensheim 250 33. Die Rapuciner zu Hensheim 250 d) Regel Albert's 250 d) Regel Albert's 251 Carmeliten zu Hirzenhain 253  B) Orden unbekannt. 35. Das Kloster Eelle bei Zellhausen 262 36. Das Kloster zu Hirzenhain 262 37. Das Mannskloster Mangoldscelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosdach 265 39. Das Frauenkloster zu Roben 266 40. Das Mannskloster zu Robenbach 267 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20. Die Cisterzienserinnen ju Engelthal            | 188                                     |
| c) Regel Franzistaner. 231 24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butbach 234 25. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 237 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg 237 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 244 bb) Kapuciner 245 30. Die Kapuciner zu Benöheim 247 31. Die Kapuciner zu Benöheim 247 32. Die Kapuciner zu Henöheim 250 33. Die Kapuciner zu Henöheim 250 34. Die Kapuciner zu Henöheim 250 35. Die Kapuciner zu Himpsen am Berg 250 d) Regel Albert's 251 Carmeliten 251 34. Die Carmeliten zu Hirzenhain 262 35. Das Kloster Celle bei Zellhausen 263 36. Das Kloster gu Hirzenhain 262 37. Das Mannökloster Mangoldöcelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosdach 265 39. Das Frauenkloster zu Robendach 266 40. Das Mannökloster zu Robendach 266 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. Die Cisterzienserinnen ju Marienborn           | 199                                     |
| c) Regel Franzistaner. 231 24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butbach 234 25. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 237 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg 237 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 244 bb) Kapuciner 245 30. Die Kapuciner zu Benöheim 247 31. Die Kapuciner zu Benöheim 247 32. Die Kapuciner zu Henöheim 250 33. Die Kapuciner zu Henöheim 250 34. Die Kapuciner zu Henöheim 250 35. Die Kapuciner zu Himpsen am Berg 250 d) Regel Albert's 251 Carmeliten 251 34. Die Carmeliten zu Hirzenhain 262 35. Das Kloster Celle bei Zellhausen 263 36. Das Kloster gu Hirzenhain 262 37. Das Mannökloster Mangoldöcelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosdach 265 39. Das Frauenkloster zu Robendach 266 40. Das Mannökloster zu Robendach 266 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22, Die Cifterzienserinnen ju Marienschloß         | 210                                     |
| c) Regel Franzistaner. 231 24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butbach 234 25. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Dieburg 237 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg 237 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg 244 bb) Kapuciner 245 30. Die Kapuciner zu Benöheim 247 31. Die Kapuciner zu Benöheim 247 32. Die Kapuciner zu Henöheim 250 33. Die Kapuciner zu Henöheim 250 34. Die Kapuciner zu Henöheim 250 35. Die Kapuciner zu Himpsen am Berg 250 d) Regel Albert's 251 Carmeliten 251 34. Die Carmeliten zu Hirzenhain 262 35. Das Kloster Celle bei Zellhausen 263 36. Das Kloster gu Hirzenhain 262 37. Das Mannökloster Mangoldöcelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosdach 265 39. Das Frauenkloster zu Robendach 266 40. Das Mannökloster zu Robendach 266 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Die Cisterzienserinnen ju Patershausen         | 218                                     |
| aa) Franziskaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c) Regel Franz's von Assiss                        | 231                                     |
| 25. Die Franziskaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franziskaner (Tertiarierinnen) zu Dieburg 237 27. Die Franziskaner (Barfüßer) zu Friedberg 237 28. Die Franziskaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franziskaner (Tertiarier) zu Grünberg 244 bb) Kapuciner 245 30. Die Kapuciner zu Benöheim 247 31. Die Kapuciner zu Benöheim 247 32. Die Kapuciner zu Heppenheim 250 33. Die Kapuciner zu Heppenheim 250 d) Regel Albert's 250 d) Regel Albert's 251 Carmeliten 251 34. Die Carmeliten zu Hirzenhain 262 35. Das Kloster Celle bei Zellhausen 263 36. Das Kloster Gelle bei Zellhausen 263 37. Das Mannökloster Mangoldöcelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosdach 265 39. Das Frauenkloster zu Roben 266 40. Das Mannökloster zu Roben 266 41. Das Frauenkloster zu Wohenbach 266 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aa) Franzistaner                                   | 231                                     |
| 25. Die Franziskaner (Barfüßer) zu Dieburg 235 26. Die Franziskaner (Tertiarierinnen) zu Dieburg 237 27. Die Franziskaner (Barfüßer) zu Friedberg 237 28. Die Franziskaner (Barfüßer) zu Grünberg 241 29. Die Franziskaner (Tertiarier) zu Grünberg 244 bb) Kapuciner 245 30. Die Kapuciner zu Benöheim 247 31. Die Kapuciner zu Benöheim 247 32. Die Kapuciner zu Heppenheim 250 33. Die Kapuciner zu Heppenheim 250 d) Regel Albert's 250 d) Regel Albert's 251 Carmeliten 251 34. Die Carmeliten zu Hirzenhain 262 35. Das Kloster Celle bei Zellhausen 263 36. Das Kloster Gelle bei Zellhausen 263 37. Das Mannökloster Mangoldöcelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosdach 265 39. Das Frauenkloster zu Roben 266 40. Das Mannökloster zu Roben 266 41. Das Frauenkloster zu Wohenbach 266 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24. Die Franzistaner' (Tertiarierinnen) zu Bugbach | 234                                     |
| 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25. Die Franzistaner (Barfüßer) ju Dieburg ,       | 235                                     |
| 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Dieburg  | 237                                     |
| bb) Kapuciner 3u Bensheim . 247 31. Die Kapuciner 3u Bensheim . 249 32. Die Kapuciner 3u Heppenheim . 250 33. Die Kapuciner 3u Heppenheim . 250 d) Regel Albert's . 251 Carmeliten . 251 34. Die Carmeliten 3u Hirschhorn . 253  B) Orben unbekannt. 35. Das Kloster Gelle bei Zellhausen . 260 36. Das Kloster gu Hirzenhain . 262 37. Das Mannskloster Mangoldscelle bei Haisterbach . 264 38. Das Frauenkloster 3u Mosdach . 265 39. Das Frauenkloster 3u Roben . 266 40. Das Mannskloster 3u Roben . 266 41. Das Frauenkloster 3u Robenbach . 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Friedberg       | 237                                     |
| bb) Kapuciner 3u Bensheim . 247 31. Die Kapuciner 3u Bensheim . 249 32. Die Kapuciner 3u Heppenheim . 250 33. Die Kapuciner 3u Heppenheim . 250 d) Regel Albert's . 251 Carmeliten . 251 34. Die Carmeliten 3u Hirschhorn . 253  B) Orben unbekannt. 35. Das Kloster Gelle bei Zellhausen . 260 36. Das Kloster gu Hirzenhain . 262 37. Das Mannskloster Mangoldscelle bei Haisterbach . 264 38. Das Frauenkloster 3u Mosdach . 265 39. Das Frauenkloster 3u Roben . 266 40. Das Mannskloster 3u Roben . 266 41. Das Frauenkloster 3u Robenbach . 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grunberg        | 241                                     |
| bb) Kapuciner 3u Bensheim . 247 31. Die Kapuciner 3u Bensheim . 249 32. Die Kapuciner 3u Heppenheim . 250 33. Die Kapuciner 3u Heppenheim . 250 d) Regel Albert's . 251 Carmeliten . 251 34. Die Carmeliten 3u Hirschhorn . 253  B) Orben unbekannt. 35. Das Kloster Gelle bei Zellhausen . 260 36. Das Kloster gu Hirzenhain . 262 37. Das Mannskloster Mangoldscelle bei Haisterbach . 264 38. Das Frauenkloster 3u Mosdach . 265 39. Das Frauenkloster 3u Roben . 266 40. Das Mannskloster 3u Roben . 266 41. Das Frauenkloster 3u Robenbach . 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29. Die Franzistaner (Tertiarier) zu Grünberg      | 244                                     |
| 31. Die Rapuciner zu Dieburg       249         32. Die Rapuciner zu Heppenheim       250         33. Die Rapuciner zu Wimpfen am Berg       250         d) Regel Albert's       251         Carmeliten       251         34. Die Carmeliten zu Hirfchorn       253         β) Orben unbekannt         35. Das Rloster Celle bei Zellhausen       260         36. Das Rloster zu Hirzenhain       262         37. Das Mannökloster Mangoldscelle bei Haisterbach       264         38. Das Frauenkloster zu Mosbach       265         39. Das Frauenkloster zu Roben       266         40. Das Mannökloster zu Robenbach       267         41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg       268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bb) Kavuciner                                      |                                         |
| 31. Die Rapuciner zu Dieburg       249         32. Die Rapuciner zu Heppenheim       250         33. Die Rapuciner zu Wimpfen am Berg       250         d) Regel Albert's       251         Carmeliten       251         34. Die Carmeliten zu Hirfchorn       253         β) Orben unbekannt         35. Das Rloster Celle bei Zellhausen       260         36. Das Rloster zu Hirzenhain       262         37. Das Mannökloster Mangoldscelle bei Haisterbach       264         38. Das Frauenkloster zu Mosbach       265         39. Das Frauenkloster zu Roben       266         40. Das Mannökloster zu Robenbach       267         41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg       268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30. Die Rapuciner zu Bensheim                      | 247                                     |
| d) Regel Albert's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31. Die Kapuciner zu Dieburg                       | 249                                     |
| d) Regel Albert's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32. Die Kapuciner zu Heppenheim                    | 250                                     |
| d) Regel Albert's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33. Die Rapuciner zu Bimpfen am Berg               | 250                                     |
| \$) Orben unbekannt.  35. Das Kloster Celle bei Zellhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d) Regel Albert's                                  | 251                                     |
| \$) Orben unbekannt.  35. Das Kloster Celle bei Zellhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carmeliten                                         | 251                                     |
| \$) Orben unbekannt.  35. Das Kloster Celle bei Zellhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34. Die Carmeliten zu Hirschborn                   | 253                                     |
| 36. Das Kloster zu Hrzengaln 262 37. Das Mannskloster Mangoldscelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosbach 265 39. Das Frauenkloster zu Roben 266 40. Das Mannskloster zu Robenbach 267 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8) Orden unhekannt                                 |                                         |
| 36. Das Kloster zu Hrzengaln 262 37. Das Mannskloster Mangoldscelle bei Haisterbach 264 38. Das Frauenkloster zu Mosbach 265 39. Das Frauenkloster zu Roben 266 40. Das Mannskloster zu Robenbach 267 41. Das Frauenkloster zu Wimpsen am Berg 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 One Platter Walls hei Rollhaufen                | 260                                     |
| 38. Das Frauenkloster zu Mosbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 Das Platter zu Kirzenhain                       | 260                                     |
| 38. Das Frauenkloster zu Mosbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 Das Mannaffaster Mangalhacelle hei Kaisterhach  | 264                                     |
| 40. Das Frauenkloster zu Wienpfen am Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 Das Frauenflaster 211 Mashach                   | 265                                     |
| 40. Das Frauenkloster zu Wienpfen am Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 Das Frauenkloster zu Roben                      | 266                                     |
| WW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40. Das Mannstlofter zu Robenhach                  | 267                                     |
| WW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41. Das Frauentloster zu Wimpsen am Berg           | 268                                     |
| 42. Die Beguinen zu Affenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 42. Die Beguinen zu Affenheim       270         43. Die Beguinen zu Bensheim       271         44. Die Beguinen zu Friedberg       271         45. Die Beguinen zu Geilshaufen       272         46. Die Beguinen zu Göbelnrob       273         47. Die Beguinen zu Godweisel       273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. Beguinenhäuser.                                |                                         |
| 43. Die Beguinen zu Bensheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42. Die Beguinen zu Affenheim                      | 270                                     |
| 44. Die Beguinen zu Friedberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43. Die Beguinen zu Bensheim                       | 271                                     |
| 45. Die Beguinen zu Geilshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44. Die Beguinen zu Friedberg                      | . 271                                   |
| 46. Die Beguinen zu Göbelnrob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45. Die Beguinen zu Geilshausen                    | 272                                     |
| 47. Die Beguinen zu Hochweisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46. Die Beguinen zu Göbelnrob                      | . 273                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47. Die Beguinen zu Hochweisel                     | . 273                                   |
| 48. Die Beguinen zu Lich 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48. Die Beguinen zu Lich                           | . 277                                   |
| 49. Die Beguinen zu Münzenberg 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49. Die Beguinen zu Münzenberg                     | . 277                                   |

|             |                                                                                                                    | Seite.      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>5</b> 0. | Die Beguinen zu Muschenheim                                                                                        | 279         |
| 51.         | Die Beguinen zu Seligenstadt                                                                                       | 279         |
| <b>52</b> . | Die Beguinen zu Seligenstadt                                                                                       | 280         |
|             |                                                                                                                    |             |
|             | III. Ritter=Orden.                                                                                                 |             |
|             | a) Johanniter-Orden                                                                                                | 281         |
| 53          | Die Commende 211 Grebengu                                                                                          | 283         |
| KA:         | Die Commende zu Modhoch                                                                                            | 291         |
| KK.         | Die Commende zu Wihhe                                                                                              | 302         |
| 50.         | Die Commende in Michemeilet                                                                                        | 311         |
| . DO.       | Die Commende zu Grebenau Die Commende zu Mosbach Die Commende zu Midda Die Commende zu Niederweisel                |             |
| 57.         | Die Commence zu Voermoffan                                                                                         | 318         |
|             | b) Deutscher Orben                                                                                                 | 321         |
| 58.         | Die Commende zu Schiffenberg                                                                                       | 324         |
|             | IV. Hofpitäler zum heil. Geift.                                                                                    |             |
|             |                                                                                                                    |             |
| 59.         | Das Hospital zum heil. Geist in Wimpfen am Berg .                                                                  | 329         |
|             | V. Collegiatstifte.                                                                                                |             |
|             | •                                                                                                                  |             |
| 60.         | Das Collegiatstift (Kugelhaus) zu St. Martus in But-                                                               |             |
|             | back                                                                                                               | 335         |
| 61.         | Das Collegiatstift zu St. Maria in Lich                                                                            | 342         |
| 62.         | Das Collegiatstift zu St. Maria in Lich                                                                            | 348         |
| 63.         | Das Collegiatstift (Ritterstift) zu St. Beter in Wimpfen                                                           |             |
|             | im Thal                                                                                                            | 354         |
|             | VI. Salbstifte.                                                                                                    |             |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              | 0.00        |
| 64.         | Das Halbstift zu Arheilgen                                                                                         | 363         |
| 65.         | Das Halbstift zu Babenhausen                                                                                       | 365         |
| 66.         | Das Halbstift zu Bensheim                                                                                          | 368         |
| 67.         | Das Halbstift zu Darmstadt                                                                                         | 374         |
| 68.         | Das halbstift zu Dieburg                                                                                           | 378         |
| 69.         | Das Halbstift zu Gernsheim                                                                                         | 383         |
| 70.         | Das Halbstift zu Großgerau                                                                                         | 388         |
|             | Das Halbstift zu Heppenheim                                                                                        | <b>3</b> 90 |
| 72.         | Das Halbstift zu hirschhorn (vorber zu Erschheim)                                                                  | 392         |
| 73.         | Das Halbstift zu Heppenheim Das Halbstift zu Hirschorn (vorher zu Erscheim) Das Halbstift zu Umstadt (Großumstadt) | 395         |
|             | • •                                                                                                                |             |
|             | VII. Brüderschaften.                                                                                               |             |
|             | Die Brüderschaft zum heil. Ritter Georg zu Friedberg .                                                             | <b>400</b>  |
| 75.         |                                                                                                                    |             |
|             | Gernsheim                                                                                                          | 401         |
| 76.         | Die Brüderschaft bes Apostels St. Jacob zu Gießen .                                                                | 403         |
| 77.         | Die Brüberschaft St. Martins zu Gräfenhaufen                                                                       | 404         |
|             |                                                                                                                    |             |

| 78. Die Brüberschaft ber Chorherren und Altaristen ju Grun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sette.                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10. Die Dittoctfiguit der Shorderren und stemelien für Stan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 407                                                  |
| 80. Die Brüderschaft bes Leidens unsers Herrn Jesu Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| ju Grünberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 407                                                  |
| ju Grünberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408                                                  |
| 83. Die elende Bruderschaft ju Stodstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409                                                  |
| 84. Die Brüberschaft ju St. Anna in Wimpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409                                                  |
| 85. Die Bruberichaft zu Unfer Lieben Frauen in Wimpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| am Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410                                                  |
| 86. Die Brüberschaft zu Amingenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 412                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| A w R A w A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| en du din di *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| gin y a a g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t.                                                   |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L.                                                   |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweifelhaft if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweifelhaft is<br><b>I. Klöster.</b> a) Das Frauenkloster zu Burggemunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 413                                                  |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is<br><b>I. Klöster.</b> a) Das Frauenkloster zu Burggemunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is<br><b>I. Klöster.</b> a) Das Frauenkloster zu Burggemunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 413<br>413<br>414                                    |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is<br><b>I. Klöster.</b> a) Das Frauenkloster zu Burggemunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 413<br>413<br>414<br>414                             |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is  1. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413<br>413<br>414<br>414<br>415                      |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is  1. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413<br>413<br>414<br>414                             |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is I. Rlöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden.  b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße)  c) Das Mannskloster bei Lanzenhain  d) Das Frauenkloster zu Lorsch  e) Das Frauenkloster zu Niedergemünden  f) Das Rloster zu Trebur                                                                                                                  | 413<br>413<br>414<br>414<br>415<br>415               |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is.  I. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden. b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße). c) Das Mannskloster bei Lanzenhain d) Das Frauenkloster zu Lorsch e) Das Frauenkloster zu Riedergemünden f) Das Kloster zu Trebur.  II. Ritter-Orden.                                                                                                | 413<br>413<br>414<br>414<br>415                      |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is.  I. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden. b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße). c) Das Mannskloster bei Lanzenhain d) Das Frauenkloster zu Lorsch e) Das Frauenkloster zu Riedergemünden f) Das Kloster zu Trebur.  II. Ritter-Orden.                                                                                                | 413<br>413<br>414<br>414<br>415<br>415               |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is  1. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden.  b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße).  c) Das Mannskloster bei Lanzenhain.  d) Das Frauenkloster zu Lorsch  e) Das Frauenkloster zu Niedergemünden.  f) Das Kloster zu Trebur.  11. Kitter=Orden.  Zempler=Orden.  g) Die Commende zu Dieburg.                                             | 413<br>413<br>414<br>414<br>415<br>415               |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is  1. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden.  b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße).  c) Das Mannskloster bei Lanzenhain.  d) Das Frauenkloster zu Lorsch  e) Das Frauenkloster zu Niedergemünden.  f) Das Kloster zu Trebur.  11. Kitter=Orden.  Zempler=Orden.  g) Die Commende zu Dieburg.                                             | 413<br>413<br>414<br>414<br>415<br>415               |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is.  I. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden. b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße). c) Das Mannskloster bei Lanzenhain d) Das Frauenkloster zu Lorsch e) Das Frauenkloster zu Riedergemünden f) Das Kloster zu Trebur  II. Kitter-Orden.  Zempler-Orden.  g) Die Commende zu Diedurg h) Die Commende zu Erbach i) Die Commende zu Erbach | 413<br>413<br>414<br>414<br>415<br>415<br>415        |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is.  I. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden. b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße). c) Das Mannskloster bei Lanzenhain d) Das Frauenkloster zu Lorsch e) Das Frauenkloster zu Riedergemünden f) Das Kloster zu Trebur  II. Kitter-Orden.  Zempler-Orden.  g) Die Commende zu Diedurg h) Die Commende zu Erbach i) Die Commende zu Erbach | 413<br>413<br>414<br>414<br>415<br>415<br>415<br>416 |
| Stifte, deren ehemaliges Bestehen zweiselhaft is  1. Klöster.  a) Das Frauenkloster zu Burggemünden.  b) Das Frauenkloster zu Heppenheim (Bergstraße).  c) Das Mannskloster bei Lanzenhain.  d) Das Frauenkloster zu Lorsch  e) Das Frauenkloster zu Niedergemünden.  f) Das Kloster zu Trebur.  11. Kitter=Orden.  Zempler=Orden.  g) Die Commende zu Dieburg.                                             | 413<br>413<br>414<br>415<br>415<br>415<br>416<br>416 |

## I. Klöfler.

Unter Rlöftern begriff man biejenigen geiftlichen Genoffenichaften, deren Glicder nach einer bestimmten Borichrift (Regel), - ju beren punttlichften Saltung bie Neuaufgenommenen, nach einer gemiffen Probezeit, feierlichft bas fogenannte Rloftergelübde ablegen mußten -, zu einem anbächtigen und enthalt= famen Leben, bas auf alle Freuden ber Welt verzichtete, zum unbedingten Behorfam gegen die Ordens-Oberen und zur lebenslänglichen Beobachtung der Rloftergelübben ober Orbeneregeln, fich verbunden hatten, unter ber Aufficht ihrer Oberen (Mebte, Propfte, Briote, Mandianc, Aebtiffinnen, Priorinnen, Meifterinnen) tebten, eine memeinschaftliche gefchloffene Bohnnng (Rlofter, Claustrum), einen gemeinschaftlichen Gottesbienft, einen gemeinschaftlichen Speifesaal (Refectorium) und abgesonberte, enge Schlafftatten (Bellen) hatten, fich, wenn's bie Regel vorschrieb, forperlich felbst guchtigen (fasteien) und bei Bergeben oft fehr empfindliche gub harte Strafen erleiben mußten.

Rlöster wurden im f. im 4. Jahrhundert in den Wüsten von Oberägypten gegründet, indem Antonius, insgemein der Große genannt, um 305 eine Zahl der zerstreut lebenden Einsiedler sammelte, die nun ihre Hütten zusammenstellten und den Gottesdienst gemeinschaftlich abhielten. Seit der Mitte desselben Jahrhunderts entstanden auch Frauenklöster. Durch die Regel, welche der h. Basilius (der von 357—62 in der pontischen Einöde, südwestlich des schwarzen Meeres, Anatolien, lebte) gegeden hatte, wurde in den Klöstern des Morgenlandes eine gewisse Uebereinstimmung in Ordnung und Lehre hergestellt. Die eigentlichen Klostergelübden sind aber erst im 6. Jahrhundert vom h. Benedist in Aufnahme gebracht sworden.

AND .

So kamen nach und nach mehrere bestimmte Regeln in Anwendung, die aber, nach den verschiedenen Stiftern sowohl, als auch, ob eine und dieselbe Regel in ihrer ursprünglichen Form beibehalten, oder gar noch verschärft, oder, in Folge klimatischer Verhältnisse, gemildert worden, sehr verschieden, aber in manchen Punkten wieder ganz übereinstimmend waren, wie: unbedingter Gehorsam gegen die Ordens-Oberen, Enthaltung aller fleischlichen Gelüste und Clausur, d. i. beständiges Bleiben im Kloster. Diesenigen Genossenschaften, die einer gemilderten Regel folgten, wurden Conventuale, die der beiden andern (urssprüngliche oder verschärfte Form) dagegen Observanten genannt.

Die Stifter von Rlöftern beftimmten gewöhnlich bie angunehmende Regel, entweder, daß fie eine icon beftandene, buchftäblich, oder mit Abanderungen, angenommen, oder ihrer Stiftung eine gang neue Regel gegeben haben. Faft alle Orden hatten auch Frauenflöfter, die nach biefem Erden ihre Namen geführt, nur mit Ausnahme des Frangistaner Orbens, von welchem sich die Frauen nicht Franzistanerinnen genannt, fonbern fich in Clariffinnen, Urbaniftinnen und Refollettinnen getheilt haben. Der mannliche Zweig eines Ordens hieß ber "erste Orden", ber weibliche Zweig bagegen ber "zweite Orben". Manche Orben hatten auch noch Laienbrüder und Laienschwestern, die in ber Regel weder in die Claufur getreten waren, noch Belübde abgelegt hatten. Diefe führten gufammen ben Namen der "britte Orden", auch Tertiarier ober Tertianer, wovon bei den Franziskanern Ausführlicheres vortommen mird.

Die sogenannte Bettels oder MedikantensOrden wurden zu Anfang des 13. Jahrhunderts gestiftet und ihre Besugnisse bestanden in der Besteiung von jeder bischöslichen und weltslichen Gerichtsbarkeit, in der Freiheit, außer dem Kloster von Jedermann Almosen zu fordern (zu terminiren), an jedem Orte, ohne Rücksicht auf die Barrochialrechte der Pfarrer, zu predigen, Beichte zu hören, Messe zu lesen und die papstlichen Ablässe

ju vertaufen. Un ber Spite biefer Orden ftand ein General ober Regent, ber alle 3 Jahre von Reuem aus ben Ordens-Oberen gemählt wurde, ju Rom wohnte und nur bem Papfte verantwortlich mar, jedoch bei einigen Orden noch einen beauffichtigenden Abmonitor gur Seite hatte. Die Rathe des Generals maren die Provinzialen, Obere, benen die Unterfuchung und Regierung der einzelnen Klöfter in den Provinzen Sie bildeten unter bem Borfite bes Generals bas Beneralkapitel bes gangen Ordens, und hatten wiederum ben Borfit ale Generalvitare auf ben Provinzialtapiteln, an welchen die Oberen der einzelnen Klöfter einer Proving, als ftimmfähige Rapitularen (Suffraganii) Theil nahmen. Die Oberen biefer Rlöfter hießen Conventuale und Bater (patres), jum Unterschiede von den niedern Monchen, welche Bruder (fratres) hießen, und welch Lettere auch nur jum Terminiren ausgefendet murben. Bu ben Bettelorden gehörten namentlich die Auguftiner (feit 1567), die Dominitaner, Frangistaner, Rapuciner und Carmeliten.

Besonders die griechischen Mönche und Nonnen des Morgenlandes hatten sich, wie schon bemertt, nach der Regel des h. Basilius gerichtet. Die verschiedenen Regeln für das Abendsland, so weit sie hier in Betracht kommen, und hier zugleich auf die Zusammenordnung der Klöster bestimmen sollen, sind die der hh. Augustin, Benedikt von Norsia, Franz von Assistiund des Patriarchen Albert zu Jerusalem.

Waren die Klöster auch öfters die Quellen und Herbergen der getäuschten Hoffnungen, der gebrochenen Herzen, des Trübssinns und der Trostlosigkeit, nicht selten die Sitze des Müßigsgangs, der Schwelgerei, der Frömmelei, der Heuchelei, des Lugs, Trugs und Gaukelspiels zur Erlangung von Opfern, Spenden und Gütern, selbst zuweilen die Stätten von Bubenstücken, von Gräuels und Schandthaten, so läßt sich dagegen aber auch nicht in Abrede stellen, daß sie auf der andern Seite, für ihre Zeiten, als Wohnsitze der Frömmigkeit, des Fleißes,

ber Mäßigkeit, fehr wohlthätige Institute gemefen find. den Rlöftern murden Ginoden in Bau gebracht, Balber gelichtet, Sofe gegründet. Sie fendeten Miffionare aus; fie hatten öftere Schulen, in benen Unterricht im Lefen, Schreiben und Rechnen ertheilt murbe; fie erquickten die Rranken, fattigten die Sungrigen; fie maren die Bufluchteorte für Berfolgte; für ausgediente und abgelebte Beltleute. Bieles Privateigenthum murde in den Zeiten ber täglichen Gemaltthätigkeiten und Raubereien unter ben Schutz ber Rlofter gestellt und fo erhalten, indem man ihnen Guter, mit Borbehalt der lebenelanglichen Nutnichung, schenkte, oder übergab, und sie gegen einen geringen Bins wieder in Bacht nahm, oder übertrug, und fich damit erblich belehnen ließ, auf welche Beife fie Rlofter=, mit= hin unantaftbares But geworden find. Go maren die Rlöfter wohlthätige Inftitute für ihre Zeiten gemefen, und find es, burch ihr Wirfen und ihre Folgen, auch für unfere Zeiten geworden, indem fie Runfte und Wiffenschaften gepflegt, viele Schriften abgeschrieben und dadurch vom Untergang gerettet, Chronifen angelegt und oft in Maffen Klofter-Urfunden hinterlaffen haben, die nun ale Leuchte dienen, die Geschichte naher und ferner Gegenden aufzuhellen. 3a, wir haben in wiffenschaftlicher Sinficht ben Rlöftern Bieles, fehr Bieles zu verdaufen! bente allein nur an Lorich, Urneburg, Seligenftadt und an die Rlofter-Angehörigen Eginhard, geb. um 775, erfter Abt, † 848, Leonhard Coldon aus Leiden, Abt von 1626 an, † 1653, Johann Weinkens, Brior, † 1734, Joseph Fuche aus Erfurt, geb. 1732, † 19. Juli 1782, fammtlich Benedittiner ju Geligenstadt; Robert Rolb I. aus Mainz, Abt von 1674, † 17. April 1701, alt 75 Jahre, Willigifius Betrelli aus Mainz, Brior, Licent der Theologie, † 1778, beibe Cifterzienfer zu Arnsburg; Thilemann Schnabel, Augustiner-Mönch zu Alsfeld und Provingial, Reformator, und dann Pfarrer murde und noch 1545 Superintendent dafelbst, † 27. Sept. 1559.

## a. Regel Angustins.

Aureline Augustinus, ein Sohn des Patritius und ber Monica, mar am 13. Nov. 354 in ber fleinen Stadt Tagaft, nun Dörfchen, in der afritanischen Proving Conftantine, geboren. Für ben gelehrten Stand beftimmt, tam er nach Rarthago, um bafelbft feine Studien zu vollenden. Er lag ben philosophischen Wiffenschaften ob, mar dann 9 Jahre bei der Sette der Manichaer, worauf er fich nach Rom und bann, 384, nach Mailand begab, um hier bie Stelle eines Lehrers ber Beredfamteit angutreten. In Folge ber Reden bes Bifchofe Ambrofine gu Mailand und des Lefens ber Briefe Bauli, jum Chriftenthum hingezogen, bereitete er fich in der Ginfamfeit, in welcher er auch mehrere Bücher geschrieben hat, zur Taufe vor, die er benn auch, 387, mit feinem Sohne Abeodal ane ben Banden bee Bifchofe Ambrofine empfangen hat. In Afrita trat er in ben geiftlichen Stand, predigte mit außerordentlichem Erfolge, murde 395 Bifchof ju Sippon, dem heutigen Bona, öftlich von Conftantine gelegen, und ftarb bafelbft am 28. Aug. 430, gur Zeit ale Sippon von den Bandalen belagert mar.

Er hat zwar, weber für Cleriker noch für Klöster, eine eigentliche Regel geschrieben, aber in zwei längeren Reben an das Volk die Grundzüge einer Regel so dargelegt, daß dieselben nur sortgebildet zu werden brauchten, um das zu werden, was als Regel des h. Augustins bezeichnet wird. Die Hauptgrundzüge dieser Regel, die so nur in allgemeinen Umrissen vorlagen, waren die Verpflichtung 1) zur freiwilligen Armuth, Entsagnng auf alles Privateigenthum, so, daß dasselbe weder den Armen geschenkt, oder der Genossenschaft überlassen werde, 2) zur Eheslosigkeit und 3) zum Gehorsam gegen die Oberen der Genossenschaft.

aa. Antoniter.

Antonius, insgemein ber Große genannt, war 251 in Aeghpten geboren und ber einzige Sohn reicher und chriftlicher

Eltern. Rach bem Tobe berfelben verschenfte er seine Lanbereien an feine Rachbarn und Freunde, gab ben Erlos für fein Sausgerathe ben Armen, und ging in die Buften feines Baterlandes, mo er fich im Beten, Wachen und gaften übte, und feinen Rorper auf die fchredlichfte Weife mighandelte. Um das Jahr 305 vereinigte er zuerft mehrere Ginfiedler, die ihre Butten aneinander bauten und ihren Gotteebienft gemeinichaftlich hielten, und über welche Ginfiedler er bie Aufficht führte, weshalb er auch mit Recht als ber eigentliche Stifter' bes klöfterlichen Lebens angesehen wird. Er ging, als unter bem romischen Raifer Maximin die Chriften-Berfolgung ftattfand, 311, nach Alexandrien, wo er fich die Martyrertrone erringen wollte, überließ bann die Aufficht über feine Anftalt dem Bachonius (geb. 292 in Oberägppten, † 348), dem eifrigsten und berühmteften feiner Schüler, und jog fich nun in eine entlegene Einobe gurud. Er ftarb 356 in einem Alter von 105 Jahren auf feinem im mittleren Theile von Acgypten in ber Bufte Bebel, eine Tagreife vom rothen Mecre gelegenen beil. Berge Colgim, in ben Armen zweier feiner Schuler, die ihn, nach feinem Befehle, an einem Orte, ben Niemand miffen Seine Bebeine follen bennoch fpater nach follte, beerdigten. Bienne, einer im frangofischen Departement B'Bfere, links ber Rhone unterhalb Loons gelegenen Stadt, gebracht worden fein.

Im Jahre 1095 gründete ein Gelmann, Namens Gaston, mit seinem Sohne Guerin bei dem genannten Bienne, in der Nähe einer Kapelle, in welcher der Körper des h. Antonins ruhen sollte, ein Hospital, in welchem die Gründer mit ansfänglich 8 Anderen die Kranken verpslegten. Diese Gesellschaft, welche zu dem Orden des h. Antonius Beranlassung gab, wurde in demselben Jahre vom Papste Urban II. bestätigt, und 1218 gab Papst Honorius III. derselben die Regel des h. Augustin, und als Ordens-Tracht ein schwarzes Kleid mit blauem Kreuze in der Gestalt eines T (St. Antonius trenz) auf der linken Seite. Papst Bonisacius VIII. besreite 1297 diesen Orden

von der bisherigen Herrschaft des Benediktiner-Alosters Mont-major (mons Major), und gab der Kirche des h. Antonius, bisher ein Priorat, den Titel einer Abtei. Schnell verbreitete sich dieser Orden auch in Deutschland. Die Convente wurden domus S. Antonii — Antonius-Häuser —, die Borgesetzen Praeceptores — Gebieter oder Meister, auch Gebieter und Meister — und die Mitglieder Töngesherren genannt. Der Hauptsitz blieb aber die Abtei St. Antonius dei Vienne, wie noch 1426 eine Bulle bestätigte, daß die Strittigkeiten unter ihnen durch den Abt und das Generalkapitel zu St. Antonius bei Bienne erledigt werden sollten.

#### 1. Die Antoniter gu Grünberg.

Die Gebäulichkeiten dieses Klosters bestehen noch, aber jum Theil in veränderter Form, wie solches weiter unten vorstommen wird.

Im Jahr 1242 befreiet Graf Berthold von Ziegenhain die fämmtlichen Güter der Antoniter in Rinningeshusen (Ringele-häuser Hof) von allen Abgaben ); 1248 befreiet die Landsgräfin Sophie von Thüringen die Güter der Antoniter in Oberqueckorn von allen Ansprüchen der Schultheißen und Anderer, und setzt die Antoniter zu Gründerg, in Anschung des Beholzigungsrechts, den dortigen Burgmannen gleich 2); 1251 übergibt Ulrich II. von Münzenberg den Antonitern zu Gründerg seinen Wald zu Wetterseld 3); 1252 schenken Graf Berthold von Ziegenhain, seine Sattin und Kinder den Antonitern zu Gründerg ihren Hof zu Rabertshausen 4); 1288 verstauft Anpert von Gonterstirchen, Meister des Antoniter-Hauses zu Gründerg, mit Einstimmung seiner Mitbrüder Friedrich

<sup>1)</sup> Bend III. 116, Nr. 24. Dat. Nittehe. Die Antoniter zu Grünberg befaffen nach urt. vom 5. März 1490 einen hof zu Ringelshaufen.

<sup>3)</sup> Bend III. 119-20, Rr. 129. Gronenberg, XIII kl. Nov. (20. Oct.)

<sup>3)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 1285. Grunenberg, mense Marcio (im März).

<sup>4)</sup> Baur, Urt. I. Dr. 1288. Ohne Tag.

Anibe (v. Quedborn), Conrad von Burthardsfelden und aller Brüder, den Bald Afchenome bei dem Dorfe Richolfshaufen (Rachelshaufen) an ben Comthur und die Brüder des Johanniter-Saufes zu Nidda 5); 1289 beftätigt Saymo, Generalmeifter (generalis magister) des Antoniter = Orbens ju Bienne, das Uebereinkommen Ruperts, Meifters bes Antoniter-Saufes ju Brunberg, mit Wernher I. von Faltenftein, für ben vom Letteren erhaltenen Rirchfat ju (Ober-) Ohmen, die Ravelle zu Münzenberg durch zwei daselbst wohnenden Ordensbrüder versehen zu lassen 6); 1291 bestätigt Erzbischof Gerhard II. von Mainz bem Magister Rupert und Convente ber Brüder bes Antoniter-Hauses zu Grünberg bas Patronat ber Rirche zu (Ober=) Ohmen, das diefelben von Wernher I. von Kalkenstein unter ber Bedingung, die Rapelle zu Münzenberg burch zwei baselbst mohnenden und zu befoldenden Ordens-Geiftlichen-verfeben zu laffen, erhalten haben 7); 1298 vertaufchen Friedrich Anibo, Sachwalter bes Antoniter-Saufes zu Grünberg, und Rupert und Conrad von Burthardefelden und andere Brüder, fomohl Geiftliche als Laien, ihre Aecker im Dorfe Ittenshusen (Ettingshaufen) an den Bropft und Convent des Franenklofters ju Wirberg, gegen beren Wiefen und Meder, ju ben Weiben genannt, welche bei ihren Aedern im Dorfe Barbach liegen 8); 1313 bekennen Braceptor und Convent der Antoniter (an Brunberg), daß die Landgrafen von Beffen die 17 Malter Rorns, jährlicher Gulte, auf dem Waffer, die Quedborn genannt, gelegen, um 100 Mart wieber lofen mogen 9); 1314 übergibt Bleban Wigand zu Grünberg bem Praceptor Ginhard und bem Couvente des Antoniter-Saufes daselbft, feinen Sof vor Brun-

Baur, Urt. I. Nr. 261. For. III post Oculi (2. März). Rachelshaufen lag zwischen Eichelsborf und Michelnau.

<sup>6)</sup> Guden, Cod. II. 261, Mr. 209. In octav. Epiphanie dni (13. Jan.).

<sup>(</sup>Reuhaufen), V. id Jan. (9. 3an.).

<sup>8)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 1309. IV kl. Mai (28. April).

<sup>9)</sup> Darmft. Archiv. (Ausz.); ohne Tag.

berg, ben fein verftorbener Grofvater, Beinrich von Saffen, befeffen, 160 Jucherte artbaren Felbes, alle Wiefen ju Merlau und bei St. Beter vor Grünberg, mit Ausnahme berer, welche er mit Bolpert von Saffen, dem Aelteren, befitt, wofür ihm ber Braceptor und Convent lebenslänglich jährlich 40 Malter Rorns überliefern follen 10); 1324 beurkunden die Benannten, daß Braceptor Beter und die Bruder bes Antoniter - Saufes ju Brünberg ihren Sof und ihre Gerichtsbarkeit im Dorfe Bruningishan (Breungeshain) mit allen bazu gehörigen Gutern an den Praceptor Bertrand de Turri und die Bruder des Antoniter-Saufes zu Rogdorf und Ulrich I. von Sanau verfauft haben 11); 1330 verfauft Cunczela, Wittme des Ritters Wenczelo von Engelhaufen ihre Rechte an den benannten 3 Mühlen an das Hofpital vor der Stadt Grünberg, und fest jum Burgen für ihre minderjährige Tochter Antonie beren Baters Bruder Rupert ju St. Beter, ehemals Praceptor des Antoniter-Saufes zu Grünberg 12); 1342 gibt Wilhelm, Abt bes Rloftere St. Antonii, feine Ginwilligung zu ber Stiftung einer Rapelle, welche Wigand Hoconnac von Grünberg in feiner bafigen Rirche gemacht, fo wie jur Stiftung einer Meffe in ber Rapelle gur h. Maria in derfelben Rirche durch deffen Blutsvermandten Nifolaus von Lindenftruth, Brofurator feines Rlofters, und bestimmt, daß das Berleihungsrecht dem genannten Rifolans, nach beffen Ableben aber dem Praceptor bes genannten Saufes und bem Burgermeifter ju Grunberg gufteben folle 18); 1358 verkaufen Junge von Saffen, Schöffe ju Brünberg, und feine Gattin Urfel ihre Guter ju Alsfeld an ihren Bruder und Schwager, Beinrich von Saffen, "ber ba ift in bem Orben

Diefe Rapelle lag an ber Strafe nach Friedberg.

12) Baur, Urf. I. Nr. 739. Jubilate (29. April).

<sup>10)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 476. Fer. III ante Joh. bapt. (18. Juni).

<sup>11)</sup> Beschreib. ber Hanau-Münzenb. Lande, 133, Nr. 89. Fer. IV ante Bartholomei (22. Aug.). Roßborf bei Hanau.

<sup>13)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 803. Dat. in dicto monasterio, die XXV. Maii (25. Mai).

Sancti Antonii," um 90 fl. 14); 1361 verleihen Andreas Biern, Braceptor des Antoniter-Baufes zu Grunberg, und Edard von Beuern, Bürgermeifter dafelbft, ben Altar gur h. Maria in ber Rapelle des h. Antonius, nach dem Tode des Priefters hermann Waltsmyet, dem Priefter Hermann von Benern 15); verkaufen Ermin Scheffen von Biegen, Burger zu Grunberg, und seine Gattin Gigele daselbst 1 Mart und 10 Schillinge Bulte an hermann von Beuern, Altariften ju Grunberg und bes Untoniter- Saufes 16); 1374 vertaufen Junge von den Saffen, Schöffe zu Grünberg, und feine Gattin Urfule ihren Bald bei Stochaufen, bas Nieberholz genannt, an Dronebe, Meifter bes Gotteshaufes St. Antonius ju Grünberg, um 96 Pfund Beller 17); 1378 beurkundet Droned von Torchifelen, Meifter des Gotteshaufes St. Antonins zu Brünberg, daß er mit Wiffen und Rathe bes Propften Beter und Wilhelm Ruben von Frauenberg, Brüder feines Saufes, und feines Raplans Conrad von Frankenberg, "ber by ferte ribin fal czu Mindin und czu Baleburnen", an Gibel zum Chere und beffen Gattin Chriftine, Bürger gu Frankfurt, 70 fl. jährlicher Bulte um 700 fl. verpfändet habe, und gelobt den genannten Brüdern und bem Raplan, diefe Gulte wieder einlöfen, und hierzu bas Beld, das von dem Fahrt zu Minden und Balburnen falle, und das die Raplanc, welche die zwei "firte ridin", in die Bande ber Schöffen Claus von Saffen und Edard von Beuern gu Grünberg und des Bürgere Johann Galtimedie bafelbit, legen follen, verwenden zu wollen 18); 1379 übergeben Conte Nafant und feine Gattin Elfe dem Gotteshaufe St. Antonius

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Andenbeder, Anal. Hass. VII. 111—12, Nr. 21. In Sabb. post ascens dni (12. Mai).

Bour, Urf. I. Rr. 947. Vigil, Philippi et Jacobi apl. (30. April).
 Baur, Urf. I. Rr. 997. Fer. VI post Gregorii pape (14. März).

<sup>17)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1069. In die Gertrudis virg. (17. März).

<sup>18)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1103. In vigil. b. Mathie apl. (23. Febr.). (Bielleicht bas Braunschweig. Stbtch. Holzminden am rechten Ufer der Wefer unterhalb Corvey's.)

ju Grünberg und dem Meifter deffelben, Thronete von Thorcifelon, fich und ihren halben hof mit haus, Scheuer und Garten vor der Wallpforte zu Giegen und ihre Guter gu Wiefect 19); 1380 verpfänden Dronit, Meifter und Gebieter bes Gotteshauses St. Antonins zu Grünberg, Propft Beter und Wilhelm Rume von Franenberg, Bruder des vorgenannten Ordene, mit Buftimmung bee Landgrafen Bermann I. von Beffen, 100 fl. Bulte auf ihrem Gotteshanfe, ihren Butern und Gefällen, an Gudichin Rulin, Wittme des Burgers Drutmann zu Frankfurt, in den nächsten 4 Jahren wieder zu lofen, um 1500 fl. 20); 1380 verfauft Edard, Dieifter bes Gotteshaufes und bes Sofes zu ben guten leuten vor ber Stadt Brünberg, an Tronede, Meifter des Gotteshaufes St. Antonins bafelbit, ben Balb ju Großeneichen, ber Ralchen genannt, um 33 fl. 21); 1381 beurfundet Landgraf Hermann I. von Beffen, daß Dronet Gebieter des Antoniter-Hauses zu Grünberg, 22 Pfund jährlicher Bulte aus beffen Sofe und bem Spital baselbft, an ben Briefter Beinrich Bunde, um 222 Bfund verpfandet habe 22); 1383 verfett Wigant Smpt feinen Theil des Bofes ju Barbach, den er mit feinen Gefchwiftern bieber inne gehabt, an ben Bropften Beter, Orbens-Bruder St. Antonius zu Grünberg, um 4 fl. 23); 1384 verfanfen die Gebrüder henne und heinrich huffnail an das Antoniter-Saus zu Grünberg 1/8 und 1/8 von einer Mefte Korngulte auf ber Mühle vor ber Stadt baselbit, um 8 fl. 24); 1385 überläßt Conte Schurge, genannt Wafferloch, bem Antoniter-Saufe zu Grünberg die Mühle unter dem Wil-

<sup>19)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 1118. Fer. V post b. Mathei apl. et evang. (22. Sept.).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) (Koch), Beurkund. Nachr. II. 33, Nr. 183. In die circumcis. dni (1. Jan.).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Baur, Urf. I. Nr. 1124. In die b. Jacobi apl. (25. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Ruchenbecter, Anal. Hass. II. 291—92. Ohne Tag; Ziegenh. Repert. Fer. III post Magarethe (16. Juli).

<sup>23)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 1149. Fer. VI post divis. apl. (17. Juli).

<sup>24)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 1062. Rote \*\* (21. Aug.).

binfehe, bie Irlochesmuble genannt, die fein verftorbener Bater und er bisher gehabt, vergleichsweise 25); 1385 verkaufen Ermin Bulben von Cronenberg und Johann von Ringenbach, Bappner, beffen Gattin Barbara und Schmeftern Guda und Barbara, an Tronet von Torchifellene, Meifter des Gotteshanfes St. Antonius zu Rogborf und Pfleger des Gotteshaufes ju Brunberg, die Mühle zwischen Oberohmen und Ruppertenrod bei bem Bufchborne, und eine Sube an ber Mühle, welches But bisher "erplich gelthafftig" von dem Gotteshause St. Antonius ju Grünberg gewesen ift 26); 1385 verfett Volprecht von Saffen, Schöffe ju Grünberg, an Bropft Beter und die Conventebrüder St. Antonius ju Grünberg, fein But ju ben Saffen, Grünberger Berichts, bas von Richard von Bons ju Leben rührt, um 60 fl. 27); 1388 verleihet Troneth von Berapes, Meister des Antoniter-Saufes, dem Briefter Seinrich Annaten und beffen Neffen Beinrich von homberg, Sohne Cunten Whgelin, das feinem Rlofter gegenüber gelegene Saus28); 1390 verkaufen Beinte Nebe von Sarbach und feine Gattin Gele an den Propften Beter, Ordens-Bruder St. Antonius ju Grünberg, ihr Theil ju Harbach, bas fie mit ihren Schwägern und Neffen Rudolph, Conrad und Wigand Smeden von Grunberg haben, um 4 fl. 29); 1391 beurfunden Pfarrer Claus von Grünberg, Baumeifter Conrad Smeth und die Beiligenmeifter Hermann Frat und Cunte Lockir zu Oberohmen, daß Troneth von Berghe, Meifter des Gotteshaufes St. Antonius zu Grunberg, die 2 Pfennige Bulte, die fie auf der Stogwiesen gu Großeneichen gehabt, und die in das Spital gehören, mit 4 fl. gelost habe 80); 1395 verpfändet der Wäppner Thile von Merlau

<sup>25)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1062. Note \*\* (20. Jan.).

<sup>26)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1158. Fer. III ante corp. Chr. (30. Mai).

<sup>27)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>28)</sup> Baur, Urk. I. Nr. 1186. St. Bonifacii (5. Juni).

<sup>29)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 1149. Note (26. Dec.)

<sup>30)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1206. St. Bartholomäustag (24. Aug.).

an Beter, Meifter bes Antoniter-Saufes zu Grünberg, fein But ju Omerade (?), ber Deben But genannt, um 48 Pfund Beller 31); 1395 vertaufen Benne Riebefel, Bappner, und feine Gattin Medile an Beter, Meifter bes Antoniter - Saufes au Grünberg, ihren Sof ju Betterfeld, Reniggut genanut, und das Hoppeneregut daselbst 32); 1404 vergleicht fich Beinrich Rrumpain, Meifter und Gebieter St Antonius ju Grunberg, mit Tromp von Bergen, Meifter beffelben Orbens 33); verspricht Beinrich Krumbein, Deifter St. Antonius zu Grunberg, die fammtlichen Schulden feince Saufes, im Betrage von 8200 fl. bezahlen zu wollen 34); 1411 bekennt Thlmann von Frankenberg, St. Antonius Ordens des Haufes ju Grünberg, daß daffelbe die 600 fl., die es dem Landgrafen hermann I. von Beffen verschulde, gur Balfte auf Beihnachten und gur Balfte auf Pfingsten bezahlen wolle 35); 1421 feten Ludwig von Saffen und feine Gattin Elfe bem Paul Snerfttlich, Bruder des Antoniter=Ordens zu Brünberg, megen 7 fl., die fie dem= felben verschulden, ihr Sechetheil ber Binfen und Bulten gu Burningen zum Unterpfande 86); 1431 icheidet Landgraf Endwig I. von Heffen die Stadt Brünberg und Beinrich von Schlit, Meifter bes Antoniter-Baufce bafelbft, babin, daß Letterer von ben Bütern, welche burgerlich gewefen find, jährlich 10 fl. an bie Stadt gablen, auch feine ichofhaftige Buter tanfen, und bie zukunftigen Schenkungen entweber verkaufen, ober bavon Brode und Geschoß entrichten folle 37); 1433 entscheidet Landgraf Ludwig I. von Seffen zwifchen dem Meifter Beinrich und ben Conventsbrüdern des Antoniter-Baufes ju Grünberg, einerund ber Stadt, anderseits, babin, daß ber Meifter feinen Con-

<sup>31)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1233. Sabb. ante Reminiscere (6. März).

<sup>82)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1234. Reminiscere (7. März).

<sup>38)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>84)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>36)</sup> Darmft. Archiv, Ausz Ohne Tag.

<sup>36)</sup> Darmst. Archiv. Octav. Epiphan. dni (13. Jan.) Orig.

<sup>87)</sup> Seff. Archiv III. Art. III. S. 7-8, Nr. 6. Ohne Tag.

ventebrüdern, feinem Raplan und feinen Schülern Wein eingeln, aber an Niemand außer dem Saufe verfaufen, und außer bem Saufe nur ale Befchent abgeben durfe 38); 1436 vertaufen Basmud Sartleip, Meifter, und die Briider des Antoniter-Saufes zu Grünberg ihr dafiges Saus, bas Conrad von Melfungen, ihr Mitbruder und Dleifter ju Mortirchen, von Bermann Riedefel gekauft hatte, an henne Riedefel, Gohn weil. Edarts 39); 1450 übergibt Life, Wittme Mengog Gulben, ben Carthausern zu Mainz ihre Guter und ihr Boigteirecht zu Gonfenheim, welche Beurfundung Wafnud Bartleib, Meifter und Gebieter des Antoniter-Saufes zu Brunberg, befiegelt40); 1460 versprechen die Gebrüder Hartmannn und Henne von Biedenfeld dem Grafen Philipp I. von Sanau (dem Melteren). den Sof zu Flenfungen, den fie mit lebensberrlicher Ginwilligung an Edart von Doringen, St. Antonius Orbens ju Brunberg, um 110 fl. verfchrieben, auch fernerhin gu Leben tragen und benfelben innerhalb 10 Jahren lofen zu wollen 41); 1465 errichtet Beter von Ingelheim, Antoniter gu Grunberg, mit Einwilligung Benedifte von Montferrand, Abtes gu St. Antonius bei Bienne, Augustiner Ordens, in der Rirche bes dasigen Antoniter-Bauses ein officium sacristiae ober custodie, welche entweder er felbst verseben, ober durch feinen Bruder Johannes lebenslänglich verfeben laffen wolle, und ftiftet bierzu 24 Mltr. Rorns 42); 1476 verpfanden Joachim von Saffen, Schöffe ju Brunberg, und feine Battin Ratharine bem Conrad von Angersbach, Gebieter bes Antoniter-Baufes dafelbft, ihren Theil bes wilben Sees, gelegen im wilden Loeche vor ber

<sup>38)</sup> Glaser, Grünberg, 196, Nr. 18, Cassel. Reminiscere (8. März).

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>40)</sup> Darmst. Archiv. Copialb. des Carthanferklosters zn Mainz. Mont. Urbanstag (25. Mai).

<sup>41)</sup> Ob mit ben Grafen v. Hanau 2c. 206. St. Stephanstag (26. Dec.).

<sup>42)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. VII. 84—89, Nr. 7. Grunberg, in camera fratris Wasmodi Hartleip, die vicesima nona mens. Marcii (29. März). Montferrand, Depart. Dordogne.

Stadt, um 14 fl. 48); 1477 verspricht Girinus Martini, bag er, nachdem er nach dem Ableben Conrads von Angerebach, bieherigen Praceptore und Gebictere bes Antoniter-Saufes gu Grunberg, vom Papfte und feinem herrn, dem Abte gu Bienne, und mit Willen des Landgrafen Seinrich III. von Beffen, als Braceptor und Gebieter angenommen worden fei, bem Fürften des Landes gehörfam und gemärtig febn wolle 44); 1484 übergeben Claes von Saffen, Schöffe zu Grünberg, und feine Sohne Meldior und Ludwig, ju einem Seclgerathe, an Jacob, Meifter und Gebieter des Antoniter-Saufes gu Grunberg, den vierten Theil bes wilden See's unter dem Wildenloch vor ber Stadt, genannt ber Ronde See 45); 1487 verfauft Sifrid hornbergen, Bfarrer ju Oberngemunden (Burggemunben), an Jacob Chelfon, Meifter und Gebieter bes Antoniter-Saufes zu Brunberg, und beffen Bruber, fein But gu Bigmar, bas Burfthyt genannt 46); 1489 beftätigt Papft Innoceng VIII. bas Darleben von 8000 fl., welche bas Rlofter Urusburg, zur Wiederheftellung der abgebrannten Gebauden, von dem Braceptor des Antoniter = Saufes zu Grünberg erhalten hat 47); 1489 vergleicht Landgraf Wilhelm III. von Seffen Abt und Convent des Rlofters Arusburg mit bem Praceptor und ben Brüdern bes Antoniter-Saufes ju Grünberg bahin, bag Erftere ihre Erbgüter zu Grünberg, im Bufederthale, im Süttenberge und fonft in feinem Fürftenthume gelegen, an Lettere gegen Erlaffung beren Forberungen, abtreten 48); 1490 befennen

<sup>48)</sup> Darmst. Archiv, Dat. fer. II. post St. Thome apl. (23. Dec.)

<sup>44)</sup> Hift. u. Rechtsbegründ. Nachr., Beil. S. 15, Nr. 20; (Roch), Beurfund. Nachr. II., Beil. S. 20, Nr. 158; Ruchenbeder, Anal Hass. II. 292—93. Dienst. nach Georgie Milit. et Mart. (29. April).

<sup>46)</sup> Baur, Urt. IV. Rr. 124. Rots. St. Johannistag ante Bortam (6. Mai).

<sup>46)</sup> Darmst. Archiv, Letare (25. März). Orig.

<sup>47)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. IV. 403. Ausg. Ohne Tag.

<sup>46) (</sup>Koch), Beurlund. Nachr. II. 29—30, Nr 79. Dienst. nach Dyonisii (18. Ott.)

Ludwig und Beinrich Scherer und beren Gattinnen Gele und Elfe, daß fie von Jacob Cbelfon, Meifter und Gebieter bes Antoniter-Baufes zu Grünberg, den Sof zu Ringfhufen (Ringelshäufer Sof), jedoch ohne den dazu gehörigen Bald, gegen jährliche 80 Biertel, halb Rorn und halb Safer, an die Antoniter, und 4 fl. an ben landgrafen nach Ribba zu entrichten, an Landfiedelrecht erhalten haben 49); 1491 übergibt Landgraf Wilhelm III. von Seffen dem Antoniter-Saufe zu Grünberg bas Berleihungerecht des Altars zur h. Elifabethe im bafigen Sofpitale mit der Bedingung, daß der Braceptor den Gottesbienft und die Deffen, die auf diefen Altar gegründet find, gehörig beftelle und von den andern dazu gehörigen Gefällen 6 Arme unterhalte 50); 1493 bestätigt Wilhelm Guilio, General ber Antoniter, auf die Bitte Jacob Chelfon's, Braceptore bes Untoniter-Hauses zu Grünberg, Augustiner-Ordens, die von dem Antoniter Gerhard Emchin geschehene Stiftung von vier in der Antoniterkirche zu Grünberg wöchentlich zu lefenden Meffen 51); 1493 beurfundet Wilhelm Builio, General der Untoniter, daß Jacob Cbelfon, Praceptor des Antoniter-Saufes ju Grünberg, Augustiner=Ordens, das einft von der gandgräfin von Beffen, ber h. Elifabethe, geftiftete, außerhalb ber Stadt Grünberg gelegene, vom Antoniter-Saufe abhängige alte Hofpital, bas gang in Berfall gerathen, wieder hergestellt und am Feste der h. Anna eingeweiht habe 52); 1496 verleihet Jacob Chelfonn, Meifter und Gebicter des Antoniter-Saufes zu Brunberg, bem Methenne und feiner Gattin Bingeln die Winkelmühle bei Friedberg, um jahrliche 8 fl., die an feine Mitbruder Rikolaus Luteren und Peter Hengern, Stipendarien und Altaristen

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Rudenbeder, Anal. Hass. VII. 90—93, Rr. 9. Dat. et act. apud sanctum Anthonium, die vicesima mens. Maii (20. Mai).



<sup>49)</sup> Lennep. Bon der Lehhe 2c. II. 52-54, Nr. 16. Freit. nach Invocavit (5. März).

<sup>50)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>51)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. VII. 89—90, Rr. 8. Dat. et act. apud sanctum Anthonium, die vicesima mens. Maii (20. Mai).

bes Altars jum h. Chriatus in feiner Rirche ju entrichten find. ju Canbfiedelrecht 58); 1497 übergeben Johann Lefch von Mühlheim, Amtmann gu Merenberg, und feine Sattin Runigunde an Jacob Cbelfon, Meifter bee Antoniter = Saufes gu Brünberg, und feinen Brüdern, 1 Achtel Rorngülte, ablösbar mit 10 fl., bon ihrem Sofe gu Croffdorf, gur Abhaltung eines Jahrgebachtniffes mit Bigilien und Meffen für ihre Eltern 54); 1497 vergleichen fich Jacob Chelfon, Braceptor des Antoniter-Saufes ju Grunberg, Augustiner-Orbens, einer- und bie Untoniter Johannes Bungelndorff, Conrad Spengenberg, Johannes Schotten, Lorenz Cammerfurft, Ritolaus Luter, Beter Befger, Beter Ortenberg und Jodofus Wetslar, anderseits, über die Stiftung des Brubers Gerhard Emchin 55); 1500 fchenkt Landgraf Bilhelm II. von Heffen feinem Rathe Jacob Chelfon von Linden, Praceptor des Antoniter-Hauses zu Grünberg und Aroldeffen (Arolfen), und ben Brudern bafelbft, auf deren Bitten, ben Sain von ber Antoniter-Bforte bis an ben Stangenrober Bfad (jetiger Schlofigarten) mit der Berbindlichkeit, benfelben ummauern und an den beiden Enden mit zwei Thurmen versehen au laffen 56); 1502 bekennen Contgen Moller und seine Gattin Emelut in der Mühle bei Wetterfeld, daß fie von ben geiftlichen Berren Johann Gontelborff und Johann Schuttenn, Brüdern bes Antoniter-Saufes zu Grünberg und Inhabern bes Altars jum b. Rrenze in ber Kirche baselbst, beren und des genannten Altars Hofraithe, um jährliche 10 Tornos gu Lanbfiedelrecht erhalten haben 57); 1507 vertaufen Abelheide

<sup>55)</sup> Lennep. Bon ber Lephe 2c. II. 30—31, Nr. 5. Auf Krenzes Erfindung (3. Mai).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Wigand, Weglar'iche Beitr. III. 125—26, Rr. 3; Darmst. Archiv St. Anthoniustag (17. Jan.). Orig.

<sup>55)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. VII. 93-99, Nr. 10. Die Mercurii prima mens. Febr. (1. Febr.)

<sup>56)</sup> Glaser, Grünberg, 237—38, Nr. 44. Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Lennep. Bon der Lephe 2c. II. 37—39, Rr. 9. Sonnt, nach der Beschneidung Chrifti (2. Jan.).

von Linben, Mater, und die Schwestern ber Rlaufe gu St. Baul in der Neuftadt zu Brunberg, regul. Ordens St. Auguftins, die Salfte des Gntes zu Wabenhaufen, bas ihrer Mitschwefter Spten von beren Bater Beter Rolen zugefallen mar, und movon fle jährlich 9 Tornos von 15 f. an ben Altar jum h. Sebaftian in der Antoniter-Kirche zu Grünberg zu entrichten baben, an Jacob Ebelson, Praceptor des Antoniter-Banfes bafelbst, um 25 f.58); 1509 verfaufen Sappelhenn und feine Gattin Conne und hermann Genne und feine Gattin Luckel ju Riederohmen an die Bruder bes Gotteehaufes St. Antonius gu Grünberg 9 Tornos, jährlicher Bulte, um 15 f., und fegen die benannten Giter jum Unterpfande 59); 1516 befennt 3rmel, Wittme Binkelheinten in der Binkelmubte vor Friedberg, daß fie von Beter Smender, Braceptor bes Antoniter-Saufes zu Brünberg, Bermann Pfeffern und Johann Schonnsteibt, Altaristen und Stipenbarien des Altars jum h. Epriakus in der Rirche dafelbst, die vorgenannte Wintelmuble mit Angehör, um jährlich 8 f. ju Canbfiedelrecht erhalten habe.60)

Schon im Jahr 1222 foll zu Tempzin im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin, ein Antoniter-Haus, das von dem Hause zu Gründerg gestisstet worden, bestanden haben, welches, da dieser Orden erst 1218 vom Papste Honorius III. bestätigt wurde, die außerordentlich schnelle Verbreitung besselben beweisen würde, wenn diese Nachricht sich begründen sollte. Das
haus zu Gründerg wird zuerst 1248 urtundlich genannt. Nachdem im Jahr 1526 der Präceptor, Graf Philipp von Waldeck,
gestorben war, wurde in Folge der Reformation das Kloster
ausgehoben, die Antoniter erhielten je 50 f. sogleich und lebenslänglich jährlich 20 f. und 6 Mltr. Korns und verzichteten
durch besondere Verzichtbriese, deren 9 vom Jahre 1527 vor-

<sup>58)</sup> Darmst. Archiv. St. Maria Magdalena (22. Juli). Drig.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Darmst. Archiv. Ausz. Dhne Tag.

<sup>69)</sup> Lennep. Bon ber Lephe 2c. II. 32-33, Nr. 6. Sonnabend St. Bartholomans Abend Apost. (23. Aug.).

liegen, auf alle weitere Anfpriiche. Das Saus zu Arolfen, das dem Saufe zu Grünberg zugestanden, murde 1526 vom Landgrafen Philipp von Beffen feinem Bathen, bem Grafen Philipp von Balbed, gefchenft, die Guter murben ber Univerfitut ju Marburg jugewiesen und über diefe Güter, 1540, ein eigener Universitats-Bogt gefett. Das Saus mar von jeder geiftlichen Berichtsbarteit befreit, und frand unmittelbar unter bem Abte ju Bienne, ber nur ben Bapft als höhere Behörbe anertannte, bagegen laffen mehrere Urfunden die Unterwürfigteit unter ben Landesfürften in weltlichen Angelegenheiten ertennen. Die Antoniter gehörten fpater auch zu ben Bettelmonden, und ale Canbgraf Philipp, 1524, den Monchen feines Landes alles Teminiren verbot, nahm er blos die Antoniter zu Grunberg bavon ans. Das Siegel ftellt ben h. Antonius mit bem Rrenze in Geftalt eines T vor. Der Praceptor erfcheint auf ben heffischen Canbtagen mehrmals unter ben Bralaten. Das Sans mar 1569 jum einftigen Wittmenfit für bie Landgräfin hedwig, Gemahlin des am 9. Ott. 1604 verftorbenen Landgrafen Lubwig IV., eingerichtet worden, die aber ichon am 4. Marz 1590 geftorben ift, und hieß nun bas Schloft. Theil des weitläufigen Gebäudes wird nun vom Rentamtmann bewohnt, fo wie ein anderer jum Fruchtspeicher diente. fehr baufällige Kirche murde in den 1730r Jahren zur Bobnung des Umtmanns eingerichtet und nun ift diefer Flügel ber Sit bes Landgerichts 61).

#### bb. Augustiner.

Bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts gab es viele Einsiedler, die zerftreut, ohne alle Berbindung nach diefer oder

<sup>61)</sup> Nach Aften; Arnold, Bon den Grünberger Antonitern vulgo Tongesbrüdern. Gieff. 1726. 4°; Ahrmann, Nachricht von dem Anthoniterhause in Grünberg, in: Auchenbeder, Anal. Hass. IV. 390—411; Haas, Heing. Arichengeschichte. Marb. Franks. 11. Leing. 1782. 8°. S. 325—40; Glaser, Gesch. v. Grünberg. Darmst. 1846. 8°. S. 80—84.

jener Regel, oder auch nach gar keiner, ohne Aufsicht, ohne gemeinsame Oberen und gleichsam ohne kirchliche Bestätigung lebten. Diese hat um das Jahr 1256 Papft Alexander IV. unter eine bestimmte Regel vereinigt, ihnen ein gemeinsames Oberhaupt gegeben, und sie so unter dem Namen Eremiten des h. Augustins zu einem Orden eingesetzt.

Dieser Orden wurde, nach Anfstellung eines Generals, in 4 Provinzen: Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, getheilt, deren jede einen Provinzial erhalten, der die Bermittelung zwischen den Häusern einer Provinz und dem Generale gebildet hat.

Im Jahr 1567 hat Papst Pins V. dem Orben der Augustiner Einsiedler die Freiheiten des Bettelordens ertheilt. Die Glieder dieses Ordens, der sich in mehrere ansehnliche Genossenschaften zweigte, schwarze Autten trugen, hatten sich bald so vermehrt, daß zu Ansange des 16. Jahrhunderts bei 2000 Klöster mit 30,000 Mönchen und über 300 Klöster der Augustinerinnen gezählt wurden.

Die Oberen hießen Priore, Meisterinnen (Magistra, Mater); ben Frauenklöstern waren außerdem noch Propste vorgesett.

# 2. Die Augustiner-Eremiten gu Alsfelb.

Im Jahr 1342 beurkunden die Schöffen zu Homberg, daß Bertha, Wittme Alberts, genannt Slaphart, Wäppners, gegen den Prior und Convent zu Alsfeld, Ordens der Augustiner, mit ihrer Tochter Betradis auf 5 Solidos Denare zu Felda verzichtet haben!); 1343 beurkundet Otto zu Amöneburg, Kelner, daß Conrad Ulner von Arnsheim mit feinem Willen an den Prior Ditmar zu Alsfeld, Augustiner Ordens, und dessen Schwester Kunzil Trutalin, . . . . . auf feinen 2 Huben zu Arnsheim und Appendors (Appendorn) verkauft habe\*); 1344

<sup>1-2)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

beurtnuben Burgermeifter und Schöffen ju Alefelb, bag por ihnen ihre Mitbürger Siffrid Doleator, beffen Bruder Walther und Schwester Mechtilbe, ben Brüdern, Augustiner Ordens, dafelbst, ihre Wiese und ihren Acter zu Ohmes zu einer Moffe vermacht haben 3); 1349 geben Bangelo Bardmud, Schöffe gu Alsfeld und feine Gattin Chriftine, ju ihrem und ihrer Eltern Seelenheil, dem Prior und Convente, Augustiner Ordens, dafelbft 9 Schilling-Pfennige, jahrlicher Bulte, auf ihrer Wiefe ju Leufel, die Ridwiefe genannt4); 1361 übergibt Edhard Stramme, Schoffe ju Alefeld, den Brudern, Augustiner Orbens, bafelbft, Wiefe und Ader bei ber Wetelbach, 10 Schillinge Beller auf feinem Gute zu Sodenfeld, Soensgut genannt und 1 Bans und 1 Faftnachtehuhn 5); 1373 verkaufen Conrad Reeplos und feine Gattin Chriftine an die Auguftiner ju Alefeld ihre Wiese in der Refungen um 50 Schillinge Tornos 6): 1380 vertaufen Beinrich Sumir und feine Gattin Ratharine an die Brüder bes Augustiner-Ordens ju Alefeld 26 Schillinge weniger 2 Beller baselbft?); 1385 vertaufen Conrad Jost und feine Gattin Bele und Beinrich Whnrebbe und feine Gattin Elfe an die Bruder Anguftiner-Ordens ju Alsfeld eine Wiefe an ber Webelbach 8); 1389 vertaufen Conte Alla und feine Gattin Runne an bie Brüber St. Anguftin (zu Alsfeld) ihre 2 Wiefen unterhalb Eudorfs, um 161 f. 9); 1392 gibt Ernne von Ohmes zu einem Seelgerathe den Brudern der Ginfiedler St. Augustins des Rlofters zu Alefeld 3 Schillinge Beller auf feiner Wiefe zu Ohmes, in bem Gute, bas Ernne Schonpingut genannt 16); 1394 verlaufen Edart von Ingerode (Angerod) und feine Gattin Abelheide an die Bruder Ginsiedler St. Auguffins ju Alefeld 2 Pfund Beller, nm 20 Pfund Beller 11); 1395 übergibt Ople von Direrode, Priefter, ju einem Seelgerathe ben Brübern bes Augustiner-Ordens (gu Alsfeld) einen

<sup>3)</sup> Darmft. Archiv, Ansz. Ohne Tag.

<sup>4)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 850. Fer. VI ante Laurentii mart. (7. Aug.)

<sup>5-11)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

Baumgarten por der Mainzer Bforte und 9 Schillinge Beller auf 2 Morgen Landes 12); 1401 giebt Glie, Bittme Ditmar Swemen's, ju einem Seelgerathe ben Brubern St. Anguftins ju Alefeld 1 Mutte Korne und 1 Mutte Bafere aus ihrem jährlichen Bachte ju Obergleen 18); 1411 giebt Gele, Bittme von Walther Schwarzenberger, Bürger ju Friedberg, bem geiftlichen Orben des Saufes und Convents der Augustiner gu Alsfeld 1 Mutte Rorns jum Seelgerathe für ihren erften Gatten Siffrid Roymule 14); 1413 überlaffen Johann Schultheiß und fein Bruder Tielemann, Bruder bes Rlofters ju Alefeld, bem Landgrafen Hermann I. von Beffen 2 Bfund Beller, jährlicher Gulte, auf ber Credinpulsmuble por Alefeld, um die empfangene Summe 15); 1417 giebt Bechte von ber Mir bem Brior und Convente St. Augustins ju Alsfeld ihren Theil bes Sofes ju Sabirthaufen (Sabertshaufen), wovon die Salfte ihr verstorbener Gatte Endwig Balbemar jum Seelenheil feiner Eltern gegeben hat 16); 1420 vertaufen hermann Ridel und fein Sohn Edard an Johann von Marburg, Brior St. Auguftine (au Alefeld), 1 f. Gulte, um 12 f., und feten ihre Scheuer hinter ihrem Saufe beim Mainger Thore gum Unterpfande 17); 1421 vermachen Wehner Lot im Neuhofe unter ber Altenburg, und feine Gattin Ronne ben Brubern St. Unguftine ju Alefeld 2 f. jährlicher Gülte, wofür fie 40 f. bezahlt haben 18); 1429 ftiften Benne Pfefferfad, Burgmann gu Altenburg, und feine Gattin Ratharine ju ihrem Seelenheil, bei ben Brüdern Augnstiner Ordens ju Alefeld 1 Bfund Beller emiger Bülte, auf ihrer Wiese in der Refingirau 19); 1429 vertauft Ratharine von Altenburg, genannt von Ludte (Lauter), an ben Convent und die Cuftodie des Rlofters St. Auguftins zu Als-

<sup>19.14)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>15)</sup> Darmst. Archiv. Fer. III post circumcis. dni (3. Jan.). Orig.

<sup>16)</sup> Darmst. Ardiv, Ausz. Ohne Tag. haberishauseu lag zwischen Maulbach und Obergleen.

<sup>17-19)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

feld 2 f. jahrliche Gulte von ihrem Gute ju Mererod und Sachebach, um 25 fl. 20); 1434 (verfauft?) Ratharine von 21= tenburg, Wittme Berborts von Lutbir (Lauter), ihr Gut gu Appindorf (Appenborn) an Prior und Convent zu Alsfeld, Auguftiner Ordens 91); 1436 geben Beinrich von Chringshaufen, Denne von Lehrbach, der Aeltefte, und Wernher von Sirgenhain, ju einem Seelgerathe, ben Brubern St. Auguftins und bem Convente ju Alsfeld ihr Solz am Steinforft bei Oberbreitenbach 22); 1444 übergeben Beinrich von Michelnbach, Briefter und Geordneter bes Rloftere Ilbenftadt, und feine Mutter Grete, und henne von Lugelwig (Leufel?) und feine Gattin Epla ben Brübern St. Augustins zu Alsfeld, ihre Büter zu Felbe 28); 1447 bestätigt Abt hermann II. zu gulda dem Brior Nitolaus und dem Convente der Eremiten St. Auguftins ju Alsfeld ben eingerückten Brief des Abts Beinrich V. ju Fulba pom 25. Juli 1294, betr. eine Güterschenkung zu Ballenrod 24); 1448 vertaufen Elfe, Wittme von Senne Sabirmog, und ihre Sohne Nitolaus und Ludwig an Prior und Convent des Alosters zu Alsfeld, Augustiner Ordens, ihre Wiefen in der Gudersbacher Aue, um 30 f.25); 1451 geloben Brior Gobe, Unterprior Beinrich von Marburg, Lefemeifter Johann Frankenberg und die Brüder bes Rlofters St. Auguftine zu Alefeld dem Hattendorf, der ihnen 15 f. gegeben, deffen verftorbenen zwei Battinen eine Bedachtniffeier halten ju wollen 26); 1469 schenkt der Bürger Grambans zu Alefeld die von hermann und Georg Riedefel, Gohnen weil. Bermauns, ertauften Güter zu Rainrod, Brauerschwend und Rengendorf an Prior, Lesemeifter, Subprior, Cuftos und Convent

<sup>20)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag. Mersrod und Sachebach lagen fübweftlich von Sopfgarten.

<sup>21.28)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>24)</sup> Baur, Urf. IV, Rr. 162. In vigil. omnium sanctor. (31. Oft.)

<sup>25)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

Darmst. Archip. Ipso die b. Galli confess. (16. Oft.) Ausz.

bes Augustinerflofters zu Alsfeld 27); 1470 verpfandet Landgraf Beinrich III. von Seffen bem Brior und ben Conventebrübern des Augustiner-Ordens zu Alefeld 12 f. jahrlicher Gulte auf dem Rathhaufe und bem Umgelbe ber Stadt Marburg, um 200 f.98); 1480 vertaufchen Conze Plume, Bürger zu Alefeld, und feine Gattin Elfe an Prior Johann Angeln, Lefemeifter Edard Reffeler, Unterprior Beinrich Berefelb, Cuftos Johann Grunwalt und ben Convent, Augustiner Ordens (zu Alefeld), ihren Baumgarten vor der Fulber Pforte und eine Biefe 29); 1480 vergleicht der Rangler Johann Stehn die Strittigkeiten amifchen ben Brübern bes Rlofters zu Alefelb, Auguftiner Orbens, und Johann Whnold, wegen ber 400 f., die ber Thorfnecht Gramhans und beffen verftorbene Battin dem Rlofter, jur Stiftung einer Deffe, vermacht haben, babin, bag Wynold, als Erbe ber Gattin Gramhanfen, bem Rlofter 20 f. geben, mofür baffelbe eine tägliche Seelenmeffe halten folle 80); 1483 übergeben henne Ropmule zu Alsfeld und feine Gattin Anna den Augustinern (bafelbst) ihren Ader oberhalb ber Schibelachten-Beden zu einem Seelgerathe 81); 1486 verpfanden Bürgermeifter, Schöffen und Rathe ju Alsfeld an Johann von Berefeld, Augustiner Ordens, fowie dem Brior und den Conventebrüdern des Augustinerflostere daselbst, 3 f. jährlicher Bulte, um 60 f.32); 1487 beurfundet Erzbifchof hermann IV. von Coln, daß er von feinem Bruder, dem Landgrafen Beinrich III. von Heffen, zum Bormunde beffen Sohnes Wilhelm III. ernannt worden, und Erfterer in feinem Teftamente den Bredigern und Barfügern zu Marburg, den Augustinern zu Alsfeld und den Frauen Brudern zu Caffel je 175 f. Saupt-

<sup>27)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>28)</sup> Darmft. Archiv, Freit. nach Lucientag (14. Dec.). Orig.

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>80)</sup> Darmft. Archiv, Freit. St. Nitolaustag (6. Dec.). Orig.

<sup>31)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>32)</sup> Darmst. Archiv, Fer. V post vocem jucundit. (4. Mai). Orig.

gelbes gu Abhaltung von jährlich 4 Seelenmeffen vermacht habe 83); 1493 fchreibt Landgraf Wilhelm III. von Seffen an Bapft Alexander VI. wegen ber von dem Cardinal Rahmund vorgenommenen Untersuchung der Rlöster des h. Franziskus zu Marburg und Grünberg, des h. Dominitus zu Marburg und Treifa und bes h. Auguftins ju Alefelb und Saina 1495 vertauschen Benne von Lehrbach und feine Gattin Lene an Brior und Convent, Augustiner Ordens (ju Alefelb), ein Gut gu Oberbreidenbach gegen ein anderes ju Ramberg 85); 1496 verfprechen Curt von Werba, genannt Roding, und feine Gattin Gertrude an die Augustiner des Convents zu Alsfeld, wegen ber Stiftung, die ihr Better und Schwager Dule von Berterebe (?) und beffen Gattin Ratharine gemacht haben, jährlich 10 f. entrichten zu wollen 36); 1498 verleihen Detan Sartmann und Convent bes Stiftes ju Berefeld bem Prior und Convente des Rlofters (Augustiner Orbens) ju Alefeld erblich die Halfte eines Gartens zu Bersfeld 87); 1499 vertauscht Beinrich Belichen, Altarist bes Altare unferer I. Frauen in der Pfarrfirche zu Alsfeld, an das dafige Anguftinerflofter einen Baumgarten auf bem Sochader, neben ben Anguftinern, gegen einen Baumgarten neben Conrad Balbamar, Statthalter ber Pfarrfirche bafelbst 38); 1501 vertaufchen die Gebrüder Cafpar und Georg Schanfuß und bes Erfteren Gattin Ratharine an die Auguftiner-Monche bes Rlofters an Alsfeld ihre Wiefe an der Eifa, unter der Hellmuble gelegen 39); 1507 vertaufen Wigel Schent, Bürger ju Allenborf a. b. Lumba, und feine Gattin Unna ben Brüdern Augustiner-Ginfiedler-Orbens ju Alefeld 1 f. Gulte auf ihrer Wiese auf bem Sle, um 20 f.40); 1508 vertaufen Beinte Giffele ju hopfgarten und feine Gattin

<sup>89) (</sup>Koch), Beurtund. Nachr. II. 34—36, Nr. 298. Mont. nach h. Drei Königstag (8. Jan.).

<sup>84) (</sup>Rod), Beurlund. Radr. II. 40—41, Nr. 193. Dat. in castro meo Marpurg, die XVI mens. Febr. (16. Febr.)

<sup>85.40)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

Ratharine an Wigant Schorlingt, Mitbruber bes Augustinerflofters zu Alefeld, ihr bofiges Saus in ber Untergasse um 16 f.41); 1508 verkauft Ratharine Rosenberg in ber Reuftadt, Wittme von Cung Cappus, zu einem Seelgerathe, ihre Wiefen unter der Leufeler Ane an die Brüder des Augustiner Orbens ju Alefeld 42); 1509 ichenten Benne Drepfenbuttel, Burger an Albfeld, und feine Gattin Ratharine, ju ihrem Seelenheil den Augustinern daselbst einen Garten 48); 1521 vertaufen 3acobs Ben. Burger zu Staufenberg, und feine Gattin Gula an bie Bruder, Augustiner-Ginfiedler-Ordens, bes Rlofters und Convents an Alsfeld 1 f. jahrliche Gulte auf ihrer Biefe und ihrem Ader baselbft 4); 1521 vertauft hermann Ortman gu Bleidenrob an Johann Sippe?, Brior bes Rlofters ju Alsfeld, Augustiner-Ginfiedler-Ordens, 2 f. Gulte aus feinem Sofe gu Bleidenrod 45); 1522 vertaufen Jacob Bellers von Biffenbach, genannt Wedemolter, ju Wiltirehusen (Walberehausen), und feine Gattin Ratharine an Brior und Convent bes Rlofters ju Alefeld, Anguftiner-Ginfiedler-Ordene, 3 f. jahrliche Gulte auf 14 Morgen Landes, um 30 f.46); 1530 verpfanbet Landgraf Philipp I. von Beffen an Being Muet zu Alsfeld und beffen Gattin Elfe 10 f. jährliche Gulte, bie vormals bem Augustinerklofter baselhst gefallen und nun an ihn getommen find, um 20 f., und befiehlt feinem Bogte bes benannten Rlofters, die 10 fl. jährlich an den Pfandherrn zu entrichten 47).

Das Angustinerklofter zu Alsfeld foll nach Gerstenberger im Jahr 1244 erbaut worden sein, indessen aber hat um das Jahr 1256 Papst Alexander IV. die zerstreut lebenden Einssiedler vereinigt und sie unter dem Namen Eremiten des h. Augustins zu einem Orden eingesetzt. Es ist dieses Kloster zur Zeit der Reformation und noch vor 1530 aufgehoben, und sind die Güter und Gefälle der Universität zu Marburg und

<sup>41-46)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>47)</sup> Darmst. Archiv, Caffel, St. Mathiastag (24. Febr.). Orig. Die 200 f. wurden erst 1571 abgelöst.

die Gebäube 1532 dem städtischen Hospital angewiesen worden. Die Kirche, nun die h. Geist: oder Dreisaltigkeits: auch Hospital-Kirche genannt, ist ein schlichtes Gebäude im Spizbogensstyl, das nichts besonders darbietet, und an dieselbe stoßen die geringen Ueberreste des Aloster-Gebäudes. Ans diesem Kloster ist Alsselds Reformator, Thilemann Schnabel, hervorgegangen, der erst in seinem Kloster evangelische Predigten hielt, sich aber, als ihm dieß untersagt worden war, nach Wittenberg wandte. Auf Luthers Rath nahm er die Pfarrstelle zu Leißing a. d. Mulde, westlich von Meissen, an, wurde dann Pfarrer und Superintendent der Diöcese Alsseld, 1541 bei Abnahme seiner körperlichen Kräfte, dieser Stelle entbunden und ist am 27. Sept. 1559 zu Alsseld gestorben 48).

### 3. Die Angustiner-Eremiten zu Friedberg.

Im Jahr 1270 vermacht Wicker an der Brücke, Bürger zu Frankfurt, Sohn des Harpernus von Offenbach, gemeinschaftlich mit feiner Gattin Gissele, unter Anderem den Angustiner Brüdern zu Friedberg eine Mark<sup>1</sup>); 1310 verkauft Hartmann Lehdelebin, Wähpner, Bürger zu Friedberg, an das Kloster Arnsburg 16 Achtel Korngülte von seinen Aeckern im Oorse Gerburgeheim, um 60 Mark Pfennige, und übergiebt seine dasigen Güter diesem Kloster mit dem Beding, daß dasselbe, zu seinem Seelenheil, jährlich 2 Mltr. Korns dem Convente der Frauen zu Thron, — dem Convente zu Ibenstadt, — den Brüdern der Augustiner-Eremiten zu Friedberg, — den Minoriten-Brüdern daselbst und — dem Siechen-Hospital dasselbst entrichte<sup>2</sup>); 1314 genehmigen Prior, Sachwalter und Convent der Eremiten-Brüder, Augustiner Ordens, zu Friedsenvent der Eremiten-Brüder, Augustiner Ordens, zu Friedsenvent

<sup>46)</sup> Schmidt, Gefch. des Großherzogth. Heffen I. 208-9; Glafer, Bur Gefch. d. St. Alsfeld, Fortfegung, S. 8.

<sup>1)</sup> Boehmer, Cod. Moenofrancof. I. 155—56. Mense Maio (im Mai.).

<sup>9)</sup> Baur, Arnsb. Url. Rr. 395. In vigil. nat. dom. Josu Christi (24. Dec.). Gerburgeheim lag nordmestlich bei Bruchenbrücken.

berg, ben Bertauf, ben ber Laienbruber Bertolb mit Berfonen und Sachen au Bollftadt, die berfelbe ihnen geschentt, an die Burgerin Rachelhetten zu Frankfurt, um 32 Mart Bfennige gemacht hat8); um 1318 vermocht Frau Bedwig von Mörle: ju Ilbenftadt dem Propfte -, den Frauen ju Ilbenftadt -, an Friedberg ben Barfugern -, ben Auguftinern -, bem Brior -, ju Grünberg ben Barfugern -, ju Schiffenberg ihres Brubers Tochter -, ju Birberg -, ju Conradedorf -, ihrer Niftel Agnese von Bommersheim daselbst -, ju Darienborn -, ju Engelthal -, ihres Bettere Tochter Bedwig bafelbst -, zu Batershaufen 2c.4); 1318 beurkunden Prior Wi und der Convent der Angustiner-Eremiten zu Friedberg, daß Lukardis, Wittme Heinrichs von Rodheim, Bürgers zu Friedberg, in ihrer Kirche eine Messe zum Seelenheil ihres Gatten und ihrer Eltern gestiftet habe 5); 1325: Schenfungen, welche ber verftorbene Ritter Craft von Bellersheim, der Aeltere, in feinem letten Willen angeordnet hat: - - bem Frauentlofter an Ilbenftadt 21/2 Mart, wofür bem Convente jahrlich eine Tonne Baringe ertauft werden foll, ben 10 Rlöftern Thron, Baterehaufen, Marienborn, Engelthal, Ralbern, Blankenau, Wirberg, Schiffenberg (?) und Conradeborf 100 Pfund, jedem 10 Bfund, - ben Minoritenbrudern zu Grunberg, benfelben ju Friedberg und den Augustinern daselbst - jedem 1 Mitr. Rorns 6); 1327 vermacht Conrad, Sohn von weil. Engelo Dpves, Prior ber Augustiner-Eremiten ju Alzei, bem Rlofter beffelben Ordens ju Friedberg, in welchem er früher lebte, ju feiner Eltern und feines Seelenheils, bas, mas er hat und noch gewinnen merbe, inebefondere aber 3 Manfen Landes gu Carben 7); 1345 betennen Wernher, Pfarrer ju Friedberg,

4) Baur, Arnob. Urt. 489. Ohne Zeitbestimmung.

<sup>8)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Rr. 431. XV fl. Oct. (17. Sept.)

b) Würdtwein, Dioec. mogunt. III. 16, Mr. 3. Fer. III ante Martini (7. Rov.).

<sup>6)</sup> Baur, Url. I. Mr. 1329. Fer. V post Gregorii pape (14. März).

<sup>7)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 517. Fer. post Letare (26. März).

Bruber Johann von Sachfenhaufen, ein Auguftiner, Bruvon Altenburg und Beinrich Maffinheimer. Johann Schöffe ju Friedberg, daß in ihrer Gegenwart Gilbracht Banfeche, auf bem Sterbebette liegend, ju feinem Seelgerathe, bem Rlofter Arnsburg 6 Mitr. Rorn= und Baigengulte, 4 Ganfe und 4 Buhner auf feinem Gute ju Borgern gefett habe 8); 1351 verleihen Johann, Brior, und Convent gn Friedberg, Augustiner Orbens, an Tilmann von Saffen zu Ofarben 3 Suben Landes bafelbst, um jahrliche 34 Achtel Korns und 12 Achtel Baigens 9); 1371 verfanfen Ditwin Große, Brior, und ber Convent der Brüder der Augustiner ju Friedberg 1 Achtel Rorngulte, die weil. Johann von Bilbel und beffen Gattin Berte auf ihren Gutern ju Belbenbergen bei ihnen ju einem Seelgerathe gefest haben, um 15 f. an ben Pfarrer Craft in der Burgfirche zu Friedberg 10); 1409 bezeugt Wento, Spengeler, Brofeffus der Eremiten des Auguftiner Rlofters ju Friedberg, bag feines Baters Schwester, Bechte, Wittme von Bento Grünewald, dem Bartholomans-Altare in der Bfarrfirche zu Butbach 16 Morgen Aders vermacht habe11); 1413 vertauft Mitolaus von Londorf, Baftor zu Obbornhofen, an bas Augustinerflofter zu Friedberg 51 Morgen Aders und Wiesen und 21/2 Holzmarke zu Rodenberg und Oppershofen. erblich jeden Morgen um 51/s f.12); 1437 befennen Ulrich Stofler und feine Gattin Ratharine ju Rodenberg, bag fie von den Brüdern des Augustinerflofters zu Friedberg 50 Morg. Aders und Wiefen und die bagu gehörige Beholzigung in der Mart, um jahrliche 20 Achtel Rorns ju Landfiedelrecht erhalten haben 18); 1443 befennen Bengel Rripp zu Bruchenbrücken und

<sup>8)</sup> Baur, Arneb. Urf. Rr. 727, Sabb. post Invocavit (19. Febr.)

<sup>9)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>10)</sup> Darmst. Archiv, For. post Reminiscere (5. Marz.). Orig. Ditwins Siegel verlett, bas bes Convents verlett.

<sup>11)</sup> Darmst. Archiv, Die Sabbati quarta mens. May (4. Mai). Orig.

<sup>13)</sup> Darmst. Archiv, Die Basilidi (12. Juni). Orig.

<sup>18)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

seine Gattin Magdalene, daß fie 5 f. 3 Tornos an Johann Balbimpbe, einem Bruber bes Rlofters und Conventes, St. Muguftine, ju Friedberg, um 80 fl. verpfandet und demfelben ein Unterpfand eingefett haben 14); 1446 bekennen Wigand Tuernheimer, ber Alte, ju Obermocfftabt und feine Gattin Rutharine, bag fie 15 Tornos Gelbes an Johann Baltimpbe, Bruber bes Kloftere und Conventes, Augustiner-Orbens zu Friedberg, um 20 fl. verpfandet und bafür Büterftude ju Bruchenbruden eingefest haben 15); 1455 vertaufen Abt 30hann und Convent ju Arneburg 3 fl. jährliche Bulte an bas Augustinerklofter zu Friedberg, um 60 f. 16); 1484 verleihet der Erzbischof Berthold von Mainz den Prioren und Lektoren ber Anguftiner-Eremiten zu Alzei und Friedberg bas Recht, Beichte zu hören 17); 1497 vertaufen Berte Scheffer, Burger gn Oberrogbach, und feine Gattin Elfe an Brior und Convent bes Augustinerklofters ju Friedberg 1 f. jährliche Gulte, um 20 f. 18); 1522 fcblieft bie mittelrheinische und wetterauische Reichs-Ritterschaft auf 3 Jahre unter sich einen brüberlichen Berein, und fest babei unter Anderem feft, bag die Blieber jährlich auf Montag nach Exaudi im Anguftinerflofter gu Friedberg zusammen tommen follen 9); 1548 vertaufen Gundenhans Wilhelm und feine Gattin Agnes ju Affenheim an Prior und Convent des Augustinerkloftere ju Friedberg 1 f. jahrl. Bulte, um 20 f. und feten bafür Güter zu Bruchenbrücken zum Unterpfande ein 20); 1556 vertaufen Thiele Bolten und feine Gattin Ela zu Niedermörlen an Prior und Convent des Augustinerflofters zu Friedberg 2 f. jahrliche Gulte, um 40 f. und feten

<sup>14.16)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>17) (</sup>Würdtwein), Monasticon palat. VI. 5-7. Nr. 115. Dat. Mogunt., vicesima tertia mens. Julii (23. Juli).

<sup>18)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>19)</sup> Wettermann, Wetter. illustr. lit. D. S. 7—11, Mittw. nach Trinitatis (18. Juni).

<sup>20)</sup> Darmft. Archiv, Beftandbriefe. 4. Juli.

bafür mehrere Güter im Steinfurter Gerichte ein 21); 1589 verkaufen Jacob Bastian und seine Gattin Gnba zu Rockenberg an die Schöffen Johann Fulder und Thomas Göswein zu Friedberg, als verordneten Psiegern des Angustinerklosters daselbst, 3 f. jährliche Gütte, um 60 f.22); 1620 verpfänden Andreas Hofmann und seine Gattin Ratharine zu Nauheim an die Schöffen Georg Stolle und Nikolaus Renßer, als verordneten Psiegern der Schule zu den Augustinern zu Friedberg, 3 f. jährliche Gütte, um 60 f.23).

3m Jahr 1410 tommen Wernher, und 1422 Wenpil als Priore vor; Claif Fonhf wird 1455 als Anguftiner ju Fried-Eine Stelle vom 22. Sept. 1524 heißt: berg genannt 24). "Nachbem Berr Bieronhmus Mörler burch ben Convent jum Brior ermählt und ber alte Prior ihn auch vorgefchlagen, foll man benfelben ohnangefehen bes Provinzials beftätigen -. nochmals bei foldem Prioramthandhaben, ihm die Schlüffel geben und befehlen und Herrn Beilmann (der alte Brior?) gar nicht anzunehmen noch zu dulben." - Johann von Siegen, ber lette Angustiner-Monch ju Friedberg, murbe Bfarrer in ber Burg, heirathete 1544, erhielt aber 1550, ba er, wie ce bie mainzischen Bisitatoren verlangten, nicht zur alten Ordnung gurudtehren wollte, feine Entlassung. Jacob Fauerbach, ber lette Brior, ber in bem ichon lange leerstehenden Augustinerklofter noch lebte, ift am 4. Jan. 1581 geftorben, und nun wurde am 15. Febr. die neugegründete Schulanftalt, die den Namen Augustinerschule erhielt, borthin verlegt. Um 23. Juni 1630 erschienen faiferliche Commissarien, um bas Barfugerund Augustinerklofter wieder zu befeten; auch die Schule murbe verdrängt. Der nen eingesette Prior mar am 1. Oft. 1631 geftorben, und nachdem im December bie Schweden aurudten, raumten die Monche am 31. December die Rlofter, nahmen

<sup>21.28)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>29)</sup> Dieffenbach, Das fest der Einweihung des Prediger-Seminars zu berg. Friedb. 1837. 80. S. 96.

aber alles mit nach Mainz. Bis 1838 befand sich bie Augustinerschule in den alten Klostermauern, und nun ist die Realschule baselbst. Die Gebäude und Gärten reichten jedach viel weiter. Der Plat der am 12. Febr. 1618 eingestürzten Klosterkirche ist 1694 an zwei Privaten verlauft worden 25).

## 4. Die Augustinerinnen (bei St. Baul) ju Grunberg.

3m Jahr 1457 vertaufen Ludwig Schroeter, Pfarrer in ber Altstadt ju Grünberg, Edart Slige, Fromeherre, Conrad Buweman, Gerlaus Rrugbane und Johann Bluger, Altariften und Chorherren des Chors ber genannten Rirche, 2 Tornos auf der Claufener Wiefen vor dem Baftenberge an die genannten "Clufernen und Suftern by fent Baul wohnhaftig", um 2 f.1); 1482 giebt Eple Suffen, Wittme von Andreas Stulken, ben anbachtigen und geiftlichen Rlofter-Jungfrauen und Schwestern, St. Augnstiner-Ordens bei St. Baul zu Brunberg in ber Menftadt, ihren Barten bor ber Reuftabter Pforte bafelbst, wovon dieselben den geiftlichen Berren und Brübern St. Franzistaner Orbens in ber Altstadt zu Grünberg jährlich 4 Tornos zu einem Seelgerathe für ihre Eltern und 1 Tornos jahrlich zur Leichnams-Meffe bei St. Paul geben follen; ferner giebt fie 2 Tornos auf einen Garten, movon fie bem Priefter, ber die Meffe fingt, 1 Tornos entrichten follen, welcher Tornos aber mit 2 f. bei Balthafar von Saffen, Bfarrer ju St. Baul, abgeloft ift2); 1490 verlaufen Balthafar von Saffen, Pfarrer ju St. Baul in Grunberg, und die Baumeifter bafelbst an die Mater und Borfteberin Ratharine Clemme und die andern Schweftern bei ber St. Paulsfirche. fowie an alle nachfolgende Jungfrauen des regulirten Angustiner-

<sup>26;</sup> beffen, Radrichten über bie Augustiner-Schule ju Friedberg.

<sup>1)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>2)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Rebels Rachlaß, vgl. Küchenbeder, Anal. Hass. VIII. 105. Rr. 14. Ohne Tag.

Orbens, vormals die Clauserinnen in ber Renftadt zu Griinberg, megen beren ichofhaftigen Bittern, babin, bag biefelben megen diefer Guter, die fie bis hierher befeffen, jahrlich 2 fl. an die Stadt entrichten follen4); 1493 benrinnben Abelheid von Linden, Mater, und die Schweftern zu St. Paul, regulirten Anguftiner-Orbens, ju Grünberg, daß Landgraf Wilhelm III. von Seffen, ihnen, als feinen geiftlichen Sinterfassen, ihre Freibeiten und Guter ju Grunberg, Bferdebach im Bobenhaufer Berichte und Atenhain bestätigt habe, wogegen fie fur deffen und deffen Eltern Seelenheil alle Frohnfasten beten, teine Güter mehr taufen und in ihrem Saufe, anger 3 Ausgangerinnen, nicht mehr als 12 Personen haben wollens); 1495 beurkundet Beinrich Berbin, bag ber verftorbene Mitolaus Steben von Grunberg, Bürger zu Erfurt, im Jahr 1494 in ber St. Paulsfirche in der Neuftadt in Grunberg eine ewige Deffe, von dem Pfarrer und ben Schweftern zu St. Baul jeden Mittmochen ju fingen, gestiftet, und biergu 120 fl. gegeben habe, mofür Pfarrer und Banmeister ber Rirche eine Pfründe von jährlich 6 fl. taufen, movon ber Pfarrer 31/2 fl., die Schwestern gu St. Banl 11/2 fl., ber Opfermann 1/2 fl. und ber Ban St. Panli 1/x fl. in dem Lichte bei der Meffe erhalten follen6); 1495 versprechen Abelheid von Linden, Mater und Borfteberin der Claufe in der Neuftadt bei der St. Paulekirche zu Grinberg, und die Schwestern des Angustiner-Ordens, daß fie für bie von Nikolaus Steben, vormals Bürger zu Erfurt, vermachten 11/2 ff. jährlicher Billte, Die von bemfelben in ber St. Baulstirche gestiftete Mittwochs - Deffe mit bem Bfarrer

this house is a manted and growing

<sup>4)</sup> Heff. Archiv III. Art. III. S. 19—20, Nr. 10; (Koch), Beurkund. Nachr. II. Beil. S. 25, Nr. 165 (hat irrig das Jahr 1494). Mont. St. Kilianstag (8. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) (Koch), Beurlund. Nachr. II. 32, Nr. 180. Mont. St. Kilianstag (8. Juli). Pferdsbach lag nordöftlich von Bernsfeld.

<sup>°)</sup> Glafer, Gefch. v. Grünberg, 223—26, Nr. 36. Philippi u. Jacobi (1. Mai).

befingen wollen?): 1498 überlaffen Mortin und Heinrich Dobenhoiffer, Sohne Joachime, für fich und ihre Bruder Sobocus und Johannes, ihrer Gomefter, bie, fich in bas geiftliche Schwofternhaus gu Grunberg begeben, einen auf bem Beinen Sand an Biegen gelegenen Acter, ber unn in einen Garten verwandelt und ihr von ihrer Mutter Dorothee aufgestorben ift8); 1506 bekennen Johann Metzelen, Bürger an Gicken, und feine Gattin Gertrube, bag die Mater und Schwestern aue Claufe bei St. Baul zu Grünberg in ber Reuftabt, ihnen 5 Biertel Gartenlandes auf dem fleinen Sande zu Gießen um 11/n fl. gelieben haben); 1507 verlaufen Abetheide von Linden. Mater und die Schwestenn der Claufe zu St. Panl in ber Renftadt zu Grünberg, regulirten Augustiner-Ordens, die Salfte bes. Gutes zu Wadenhaufen ,.. bas ihrer Mitschwester Spten von beren Bater Beter Rolen jugefallen mar, und mapon fie jährlich 9. Tornos von 15 fl. an den Altar zum bl. Schaftian in der Antoniter. Rirche zu Grünberg zu entrichten haben, an Jacob Chelfon, Präceptor des Anteniter- Saufes baselbft um 25 fl.10); 1517 ichentt Benne Mone, Burger und Schöffe gu Grünberg, ber Kirche in der dasigen Altstadt 2 Wiesen und ftiftet 2 jahrliche Gefte, moffir jedesmal die Baumeifter dem Pfarrer 3, dem Schulmeister 2 und dem Opfermann 1 Schilling, ben Barfugern, ben Schmeftern in der Claufe und ben Schülern, je für 1 Schilling Brot geben, jebem Baumeister 3 Pfennige und in die neu errichtete Britberschaft bes Leibens unfere herru Jefn Chrifti jahrlich 1 Ortsgulben für die jeden Freitag zu lesenbe Messe entrichten sollen11); 1532 übengeben Mater und Convent bes Schwesterhauses zu Grünberg ben Gefdwiftern Ratharine und Margarethe von Münchholzhaufen,

<sup>7)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. VII. 103-4, Mr. 12, In vigil. Bartholomei apl. (23, Ang.)

<sup>8-9)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Lag.

<sup>19)</sup> Dermft. Archiv, Maria Magdalena (22. Inti). Drig.

<sup>11)</sup> Glafer, Gefch. v. Grünberg, 226-29, Nr. 37. Gronbergt, 15. Ott.

die disher in ihrem Orden waren, und sich nunkverehelichen wollen, nach Anordnung des Landgrafen, für ihre eingebrachten 50 fl., einen Garten auf dem Sande vor Gießen, welchen Johann Metzelers Gattin bisher verzinslich besessen, welchen Johann Metzelers Gattin bisher verzinslich besessen, welchen Johann Metzelers Gattin bisher verzinslich besessen, und eine Wiese vor dem Dutenhößer Walde, die Nonnenmiese genannt<sup>19</sup>); 1532 übergehen Mater und Convent des Schwesterhauses zu Gründerg der Margarethe von Dutenhosen, die sich verchelichen will und die ihrem Kloster an Geld und Gütern etwa 500 fl. eingebracht hat, nach Angronung des Landgrasen, zur Absindung die Hube Landes zu Dutenhosen und 10 Mltr. Korns, jährslicher Gülte, aus ihrer Gülte zu Altenstädten<sup>18</sup>); 1535 verstausen Heins Sterck, genannt Loeder Heins, Bürger zu Treisa bei Ziegenhain, und seine Gattin Katharine ihr Halbtheil Wiese vor dem Gastenberg an das Spital zu St. Paul in Gründerg um 57½ fl. 8 Albus<sup>14</sup>).

Im Jahr 1532 bestand das Kloster noch, zu welcher Zeit aber mehrere dessen Bewohnerinnen freiwillig ausgetreten sind, und schon 1535 war das Kloster in ein Hospital verwandelt, das auch noch bestehet<sup>15</sup>). Die neben dem Hospital gelegene St. Paulskirche, die auch die Klosterkirche war, bildete die zur Resormation eine eigene Kirchengemeinde, die Renstädter Gemeinde, die diese mit Einsührung der Resormation mit der Altstädter Kirchengemeinde vereinigt wurde. Seitdem diente die St. Paulskirche — die jetzige ist zwischen 1730—40 erbaut worden — vorzugsweise den Hospitaliten, die 1812, wegen gesahrdrohenden Zustandes der Altstädter Kirche — sie ist am 20. März 1816 eingestürzt — der Gattesdienst hierher verlegt worden ist.

<sup>19)</sup> Darmft. Archiv, Anez. Ohne Tag. Münchholzhaufen, D., Dutenhofen, Bfb., beibe öfil. v. Betslax.

<sup>19)</sup> Deff. Archio III. Art. III. S. 20-21, Nr. 11. Ohne Tag. Altenftäbten, D. unweit hobenfolms im Kreis Wehlar.

<sup>14)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Ohne Tog.

<sup>15)</sup> Glafer, Gefch. v. Granberg, 87-89.

5. Die Augustinerinnen (fury bor ber Aufhebung: Benebittinerinnen) zu Söchst.

3m Jahr 1244 foliegen ber Convent ju Bochft und bie Burgmannen ju Otberg, und zwar Lettete im Ramen ber Eingepfarrten ju Lengfelb, einen Bertrag babin, bag, menn ber Propft gu Bochft in Lengfeld nicht wohne, für biefe Rirche ein geeigneter Briefter bestellt werde, fo wie bas Rlofter gur Aufbefferung ber Kirche ju Lengfeld jahrlich 10 Mitr. Rorns und 10 Mitr. Safers jum Abendmalswein auf Oftern und au Del für ein Licht in ber Rirche zu Lengfelb abgeben, wogegen bas Rlofter gewiffe Meder und Weinberge, bie ber bafigen Rirche gehoren, frei befigen folle, welche Beurfundung ber Propft Conrad zu Höchst mitbezengt1); 1246 überlaffen bie Gebrüber Arnold, Hertwig und Albert von Bachenbuchen, auf Ansuchen Cherhards II., Conrads II. und Sibobo von Breuberg, ben von benfelben ju Leben tragenden Behnten gu Wachenbuchen, der ihnen in ihrem Rechtsstreite mit dem Rlofter ju Bochft zugefprochen morben, diefem Rlofter, melde Beurfundung der Propft Johann ju Bochst mitbezeugt"); 1249 vergleichen W. ber Cuftos, ber Richter und ber Bicepropft ju Afchaffenburg einen Streit zwifden bem Propfte 3. ju Bochft und dem Ritter Ulrich von Lengfeld, wegen des Sofes dafelbft, welchen der Lettere innen hat und von welchem dem Rlofter an Sochft die Salfte gehört, dahin, daß Ulrich ben Sof frei befigen, aber dafür dem Rlofter 1 Morgen Bagenboden gur Entschädigung geben, und daß die andern Zubehörungen bes Sofes an Medern, Wiesen und Weinbergen unter beibe Bartheien gleich getheilt werden follen, welche Beurfundung der Bruder Berthogus von Sochst mitbezeugt3); 1290 fest Abt

<sup>&#</sup>x27;) Simon, Gefch. v. Erbach. Url. S. 202, Nr. 2. (Ans.); Schannat. Dioec. fuld. S. 276—77 Nr. 57. X kl. Julii (22. Juni).

<sup>\*)</sup> Simon, Gefch. v. Erbach, Urf. S. 292—98, Nr. 3. (Aust.); Schannat. Dioec. fuld. S. 277, Nr. 58. XIV kl. Aprilis (19. Marz).

<sup>5)</sup> Simon, Gefch. v. Erbach Urt. S. 293, Rr. 4. (Ausz.) 5. Sept.

Beinrich V. von Fulba die Bahl ber im Rlofter ju Sochst aufjunehmenden Frauen auf 32 fest, und trifft noch einige andere Bestimmungen bafelbst4); 1303 vertaufen Wolzo, genannt Silberich von Beubach, und feine Gattin an Propft Beinrich und Convent ber Jungfrauen zu Bochft 8 Morgen Lanbes zu Benbach und 4 Morgen Landes baselbst, nm 9 Pfund Heller5); 1303 bestätigen Abt Heinrich V., Defan Marquard und ber Convent an Kulda die vom Bropfte Beinrich, ber Magiftra und bem Convente des Frauenflofters zu Bochft, Anguftiner-Ordens, gemachte Erwerbungen, nemlich Guter zu Ambrbach und Mimlingen, welche ber Ritter Genand von Breuberg gefchentt, 10 Mitr. Korngefälle ju Mörfelben, welche ber Ritter Conrad von Dorfelben übergeben und 13 Solidos Heller, welche bas Rlofter zu einer Bitantie von Conrad von Lengefelb erfauft hate): 1305 verfauft Otto von Grumbach die Bogtei des Dorfes Sochft an bie Ritter Gerharb, genannt Rertaften, Benand von Breuberg und Conrad, genannt Hoelin, welche Beurfundung Propft Berthold bezengt"); 1306 fchenken ber Bogt Rubolph zu Dieburg und seine Gattin Gertrud ihren Töchtern Chriftine und Bedwig, Rlofterfranen ju Bochft, 2 Fleifchbante (macella) ju Dieburg, die bem Rlofter, nach ber Töchter Ableben, zu Abhaltung eines Jahrgebachtnisses zufallen follen8); 1310 verspricht Abt Heinrich V. von Fulda bem Pfalzgrafen Rudolph I. für die Bergichtleiftung auf die von ihm gu Leben gehende Bogtei des Rlofters ju Sochft bei Breuberg und ber bazu gehörigen Orte, ein anderes von jährlich 4-500 Mark

5) Simon, Urf. S. 294, Nr. 9 (Ausz.). 18. Jan.

<sup>4)</sup> Simon, Urf., S. 294, Nr. 8 (Ausz.); Schannat, 295, Nr. 90 (Urf. sehr lüdenhast). Praxedis virg. et mart. (21. Juli).

<sup>6)</sup> Simon, Url. S. 294, Rr. 11 (Aus).); Schannat, 301, Rr. 101. VIII kl. Dec. (24. Rov.)

<sup>7)</sup> Simon, Urf. S. 294, Nr. 11 (Aus.); Schannat. 301, Nr. 102. Michaelis (29, Sept.)

<sup>8)</sup> Simon, Urf. S. 294-95, Mr. 12 (Ausz.). 6. Dec.

Silbers verleihen zu wollen ); 1310 gibt Pfalzgraf Rubolph L die von Kulba zu Leben rührende Bogtei bes Franenflofters ju Bochft, ju Mümling-Grumbach, bes Dorfes Bochft und in anderen zu biefer Bogtei gehörigen umliegenben Orten, welche Heinrich und Arroes von Grumback von ihm zu Lehen gehabt, an ben Abt Heinrich V. von Rulba gurild10); 1312 bekennt Arroes von Breuberg, daß Betno, Propft bes Rlofters ju Bochft, auf fein Nachfuchen, ben Berthold zu Mimling-Grumbach bis zu Betri Rathebra im Bofthe bes bafigen Sofes belaffen wolle<sup>11</sup>); 1313 giebt Abt Eberhard pon Fulda feine Einwilligung, bag bie Gebrüber heinrich und Arroes von Grumbad, feine Bermandte, die Bogtei Sochft mit Berichten und Rechten an ben Bropft Emmeran und ben Convent zu Sochst, um 250 Bfund Heller auf 6 Jahre verpfänden<sup>19</sup>); 1314 vertaufen die Gebriider Arroes und Beinrich von Grumbach mit lebensherrlicher Ginwilligung bes Abtes Cherhard von Julba, ihre Bogtei zu Socht mit allem Zugehör an Propft Berne und den Convent des Francullofters zu höchst unwiderruflich um 250 Pfund Helleris); 1814 übergeben bie Gebrüber Beinrich und Arroed von Grumbach bem Branfte und Convente bes Aloftere au Bochft bei Breuberg für immer ihre Bogtei im Dorfe Bochft, in (Milmling-) Grumbach, Oberhochft, Dufenbach, Pfirsbach, Annelsbach, Hummetroth und andern Dörfern14); 1316 vertauft Cylia Grofchlag, Wittme, thre Bogtei in Niebertraifa an der Trufbruckin mit allem Zugehör an den Propft

Simon, Urf. S. 14, Nr. 12; Lünig, Corp. jur. feud. Germ. I. 1826, Nr. 16. Prid. id. Marcii (14. März).

io) Simon, Urf. S. 295, Nr. 13 (Ausz.); Schannat, de Client fuld. 202, Nr. 18; Schneiber, Erb. Hift. 581, Nr. 45 (nicht gang vollstänbig). Ohne Tag.

<sup>11)</sup> Simon, Url. S. 295, Nr. 14 (Ausz.). 17. März.

<sup>12)</sup> Simon, Urf. S. 295, Nr. 15 (Ausz.). 21. Rov.

<sup>\*\*)</sup> Simon, Urf. S. 295, Nr. 16 (Mas.); Schannat, de Client. fuld. 299, Nr. 307. III. non. Jan. (3. Jan.)

<sup>14)</sup> Simon, Urt. S. 295, Nr. 17 (Ausz.). 11. März.

Berno und ben Convent an Sochft bei Breuberg unwiderruflich um 36 Bfund Beller15); 1817 vertauft Friedrich, genannt Clebig von Ralsbach von dem vierten Theile des Dorfes und der Bogtei ju Biebelsbach, ber ihm aus ber Theilung mit feinen Brüdern Conrad, Gerhard und Beilmann zugefallen, 6 Mitr. Korngülte ! an Bropft Berno und den Convent zu Sächst, um 24 Bfund Beller16); 1320 verschreiben Bropft Berus, Meifterin Irmengart und Convent ju Bochft ber Schwester Agnes, Bemmingis Tochter, bie ihrem Rloften jur Erlaufung bes Rinde-Gute gu Bongfelb, 36 Bfund Beller bargelieben, 8 Mitr. Rorngulte auf einem Dofe zu Oberhöchft'?); 1832 fcenten bie Bfulggrafen Rudolph II. und Ruprecht I., auf die Bitte des Lehensherrn, des Ahtes Heinrich VI. von Fulda, die Bogtei und Gerichtsbarfeit im Dorfe Sochft mit allem Bugehör, welche bisher bie von Grumbach hatten, au Propft und Convent bes Francoklosters zu Höchft18); 1341 sprechen die Schiedslente zwischen bem Erzbischof Beinrich III. von Mainz, einers und ben Pfakarafen Ruprecht I. und Rubrecht II., anderfeits, dahin, daß Lettere den Bropft und bas Aloster zu Höchst im Besitze ber Bogtei zu Sächst rubig lassen follen, indem fie an ben Abt ju Bulba, nach ber vorliegenden Rundschaft, keinen Unspruch wegen biefer Bogtei zu machen hatten19); 1345 bestimmt der Ritter Startenod von Breuberg, daß er zu Bochft, we auch frine Gattin Mechtilde rube, begraben werbe, und vermacht beshalb bem Rlofter fein Zelter-Pferd und feine gange Ruftung zu einer Jahreszeit und fest feiner Tochter Jutta in biefem Rlofter 2 Mitr. Korngülte auf bem Mebewins-Gute zu

17 (4)

<sup>16)</sup> Simon, Urf. S. 296, Nr. 18 (Ausz.). 1. April.

<sup>16)</sup> Simon, Urf. S. 296, Nr. 20 (Aus). 21. Juni.

<sup>17)</sup> Simes, Urt. G. 296, Rr. 21 (Musz.). 22. Febr.

<sup>19)</sup> Simon, 11rf. S. 296+97, Rr. 23 (Auss.); Linig, Corp. jur. feud. I. 1331; Schannat, de Clientel. 202, 9r. 19. Dat. Nuremberg, fer. V. post. assumpt. Mariae (20. 2011).

<sup>19)</sup> Simon, Urf. S. 297, Mr. 25 (Mut).). 15, März.

König, bie nach beren Ableben an das Siechenhaus des Klosters fallen follen20); 1353 betennen Propft Grofchlag, die Meifterin Elifabethe und ber Convent bes Rlofters ju Bochft, bag ihnen Albrecht Duborn und seine Gattin Mechtilde 4 Mitr. Kornund 2 Mitr. Saferguite von ihren Gutern zu Oberhöchft zu einem emigen Achte in ihrem Gotteshaufe gegeben haben, und fie dafür jahrlich Seelenmeffen lefen wollen21); 1536 vertaufen Uelin von bem Werbe (Worth) und feine Gattin Bungel an bie Meisterin Elisabethe und ben Convent zu Sochft ein Gut ju Wiebelsbach, um 18 Pfund Deller22); 1370 leihen Eberhard Schelm und feine Gattin Dete bem Propfte Grofclag, der Meifterin Stille und bem Convente an Sochft 100 fl. auf deren Zehnten zu Suppelnheim?3); 1371 beurfunden der Cbeltnecht Heinrich Rong von Armoheim und feine Gattin Gubel, baß fie bem Propfte Groschlag, ber Meisterin Dpelen (Stille?) und bem Convente ju Sochft bie von benfelben ertauften 40 Bfund Seller = und 40 Mitr. Korngülte, um 800 Bfund Beller zu Wiederkauf geben wollen24); 1372 bekennen Schenk Johann II. von Erbach, Domherr zu Burgburg, und fein Bruber Conrad V., genannt Rauch, daß fie der Meifterin ober bem Convente ju Sochft bas ihnen um 350 fl. verfette Dorf Traifa jederzeit wieder zu lofen geben wollen25); 1377 verfcreibt der Ritter Beinrich Grofchlag von Dieburg ben geiftlichen Jungfrauen Mechtilbe und Femel von Raibach, Life von

<sup>26)</sup> Simon, Url. S. 297—98, Nr. 26 (Ans3.). 10. Jan. Schannat, Dioec. fuld. 181. (Bruchstill mit bem Jahr 1344 n. ohne Tag.)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Simon, Url. S. 298, Nr. 27 (Ausz.); Schannat, Dioec. fuld. 181—82 (Bruchstild ohne Tag). 12. Nov.

<sup>29)</sup> Simon, Urt. S. 298, Rr. 28 (Aus.). 16. Sept. Wörth am Main zwischen Klingenberg und Obernburg.

Simon, Urf. S. 298, Nr. 31 (Atts.); Schannat, Dioco. fuld, 182 (Ausz.; hier steht: Urschillen). Crast. Catharine (26. Nov.). huppelnheim lag zwischen habigheim und Nieberklingen.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Simon, Urk. S. 298—99, Nr. 32 (Ausz.). 5. Febr.

<sup>25)</sup> Simon, Urf. S. 89, Nr. 86. St. Bitestag (15. Juni).

Bodinhofen, Irmele Grofchlag, Heilede von Wiler und Irmele von Werberg, Conventsfrauen des Rlofters ju Bochft, Benebiltiner-Ordens (sic) bei Brenberg, eine Bulte, welche diefelben von Etheiben, Wittmen Sibolds von Wiler, beren Rindern und Tochtermannern ertauft haben26); 1878 betennen die Ebeltnechte Bern und Engelhard von Uffelbach, bag ber Bropft Johann von Rohrbach, die Meifterin Stille und ber Convent gu Bochft ihnen die Meder auf der Sohinhart bei Ogberg, um 3 Mitr. Korns jährlich verliehen haben 27); 1379 verleihen bie Meisterin Stille und ber Convent bes Rofters zu Bochft an ben Edefinecht Mehloch von Haumoben bas Gut zu Umstadt, welches Beter Schelle's fel. Gattin Mente vom Rlofter gehabt, um jährliche 3 Pfund Beller 20); 1384 verfchreibt Johann von Rohrbach, Propft bes Rlofters zu Sochft, mit Rath der Meisterin Mechtilbe von Rohrbach und des Convents bafelbft, fowie auch ber Ebelfnechte Cberfard von Sartheim und Beinrich von Rohrbach, des Alten, feinem Rlofter 4 fl. ewiger Gülte 29); 1391 lofet der Propft Johann von Rohrbach ju Sochft ben von ihm dem Ebelfnechte Albrecht von Rhchilfheim versetten, seiner Propftei gehörigen Zehnten ju Buftamorbach für die Meifterin und den Convent feines Rlofters unter dem Borbehalte der Bieberlöfung für die Propftei, ein 30); 1391 beurfunden Abt Friedrich und ber Convent ju Fulda, daß mit ihrem Wiffen und Willen die Meisterin Irmel Waltmann und die Convents-Frauen Irmel Groschlag und Ottilie Stumpf zu Höchst, eine ewige Frühmesse auf bem bafigen St. Ritolaus-Alter geftiftet haben 31); 1397 vertaufen die Meifterin Irmel

27) Simon, Urf. S. 299, Nr. 35 (Ausz.). 5. Juni.

(30) Simon, Urt. S. 299, Nr. 36 (Ansz.) 29. Juni.

<sup>36)</sup> Simon, Urt. S. 299, Nr. 34 (Ausz.). 16. Mai. Bodinhofen, um Henriettenhof, Nass. A. Ihlein, Hof.

<sup>38)</sup> Darmst. Arthiv. Siegel ab. Hess. Archiv VI. 77 (Ausz.). Fer. III. ante Galli (11. Ott.)

<sup>39)</sup> Schannat, Dioec. fuld. 179—80. Laurentii (10. Aug.)

ai) Simon, Urf. S. 299, Mr. 37 (Mus.); Schannat, Dioec. fuld. 182 (Brudfliid). S. Andreae apl. (30, Nov.)

Waltmann und ber Convent des Mosters zu Höchst, Augustiner-Ordens, wegen brückender Schulden, mit Einwilligung bes Abtes Johann, I. von Fulda, an Bfalgraf Ruprecht II., beu Aelteren, ihren Sof, jo wie ben großen und fleinen Behnten zu Habitheim, erblich um 1600 fl. und geben mit in Rauf die 5 Gr. Amgülte, die vom kleinen Zehnten an die Kirche gu Lengfeld zu entrichten find, 5 Mitr. Rorngülte auf dem Hofe, die fie guvor ablosen wollen, und ihre Mithle bafelbst. welche dem Pfalzgrafen bereits versett ift 32); 1403 verlaufen Sophie Areiß, Meisterin, Agnose Wambold, Briorin, und ber Convent des Rofters gu Sobft, mit Ginwilligung des Abtes Ichann I. von Aulda, an den Comthur Eberhard Wambold zu Mosbach ihre Güter zu Mosbach und Robe (Radheim), fodann Güter und Gefälle an Conte Hopphe, Cunt Dutmar 2c. um 431/2 fl.88); 1404 verfauft Conrad IX. von Bidenbach. Burggraf zu Miltenberg, an die Meifterin Connel von Ulbach (Aulenbach) und ben Convent zu Bochft, ben Behnten von Crumpach (Mümlinggrumbach), um 300 fl. auf einen Wiedertauf 34); 1412 stiftet Schenk Eberhard IX. von Erbach, der Aeltere. mit Wiffen und Willen des Abtes Iphann I. von Julba, der Meisterin, ber Briorin und bes Convents des Mosters zu Höchst und bee Pfarrere Beinrich Griffen gu Lengfeld, eine Rapelle por ber Burg zu Sabizheim 35); 1421 bewilligt ber Patriard Ludwig von Aguileia Allen, welche bas Frauenklofter ju Söchft, Augustiner - Ordens, andächtig besnehen und zur Unterhaltung und Ausichmudung der Altare, von benen ber eine, auf ber linken Seite bes Chors, ju Ehren bes Allmächtigen Gottes,

And the content. A. St. J.

<sup>89)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 730 (hier fehlt ein Theil). Simon, Urt. S. 300, Nr. 40 (Ausz.) Darmft. Archiv, mit bem Conpentspegel bes Kl. Höchft. Samft. vor St. Gallentag (13. Oft.)

<sup>33)</sup> Steiner, Bachgau III. 156, Rr. 29. Darmst. Archiv, mit bem Conventsssiegel. Dom. ante Kathedra petri (18. Kebr.)

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Simon, Urf. S. 300, Nr. 41 (Ausz.). 24. Juni.

so) Schneiber, Erh. Hist. 124—25. Ar. 77. Dom ante Jacobi apl. (24. Juli.)

ber bl. Jungfran Maria, ber bl. 3 Könige, ber 10,000 Märthrer, bes Marthrere Erasmus, bes Erzengels Michael, bes Bifchofe Martin und ber Wittme Anna, ber andere, gur Rechten, zn Ehren bes hl. Arenzes, ber hl. Balentin, Jobotus, Barbara, Dorothea und Ottilie geweiht, beitragen, einen 40tägigen Ablag 86); 1424 verpflichten fich die Meifterin Conteln von Ulbach und ber Convent bes Frauenklofters zu Sochft, für bie 20 fl., welche Schent Conrad VI. von Erbach ihnen gegeben, bas bafür gestiftete Jahrgebachtniß für beffen verftorbene Eltern und Gattin Margarethe Lanbschaben und beffen Schwefter Anna, Grafin von Lowenstein, abhalten zu wollen 37); 1448 befennen Reinhart Omfteter ju Niederklingen und feine Gattin Elfe, daß fie von ber Meifterin 3ba, Schenfin von Erbach, und bem Convente an Bochft, ben Rlofterhof au Nieberklingen gegen jährliche 11 Mitr. Rorns, 11 Mitr. Safers, 1 Mitr. Anechtforns, 1 Beihnacht-Schinken, 1/2 Rath auf Oftern und 1 Faftnachtshuhn erhalten, und bafür 2 Morgen Landes in ber Salben ober Riederklingen jum Unterpfand eingefest haben 38); 1452 stiftet Ida, Schenkin bon Erbach, Meifterin bes Rlofters zu Bochft, auf dem Liebfrauen-Altare ber bafigen Rirche 3 ewige Meffen, und übergibt bazu bem Raplan an diefem Altare ben großen Fruchtzehnten zu Rirchbrombach, den fie um 400 fl. ben großen und fleinen Zehnten ju großen Sochft, und ben Flachsgehnten zu Dufenbach, ben fie um 160 fl. ertauft hat 89); 1453 betennen die Meifterin Magdalene von Rofenbach und der Convent bes Rofters zu Sochst, daß Graf Wilhelm von Wertheim, Schützer, Schirmer und Bogt ihres Rlofters, bemfelben, jur Abhilfe feiner Urmuth und feines Schabens, eine Schaferei

<sup>\*\*)</sup> Simon, Urf. S. 301, Nt. 48; Schannat, Dioec. fuld. S. 324 Nr. 132. Dat. in Bruberg, die VIII. mens. Aug. (8. Mug.)

<sup>87)</sup> Simon, Url. S. 201—2, Mr. 202. Dom. post Luce Evang. (22. Ott.)

<sup>38)</sup> Simon, Urf. S. 302—3, Nr. 55 (Ausz.) 24. Nov.

<sup>86)</sup> Simon, Urt. S. 267, Nr. 267. Sonnt. nach St. Elifabethe, Wittme (26. Nov.)

auf bem Rlofterhofe erlaubt habe 40); 1457 trifft Walpurg von Reinstein, Wittme Dicthers (Schelle) von Amorbach, mit der Meisterin Magdalene von Rosenbach und bem Convente bes Rloftere zu Bochft, als Laienschwefter auf ihre Lebenszeit, gegen jährliche 14 fl., eine Uebereinkunft wegen Roft, Wohnung und Berpflegung im Rlofter, vermacht demfelben, mit Borbehalt lebenslänglicher Benutung, ihre nicht lebenbare Guter in der Graffchaft und bem Landgerichte ju Oftheim zu einer Seelenmeffe für fich, ihren Batten und ihre verftorbenen Rinder, ferner ihre Baarschaft und fahrende Sabe, und, infofern ihr Sohn Johann nicht mehr leben und guruckfehren follte, auch ihr Bett 2c. 41); 1458 verlaufen Meifterin Magdalene von Rosenbach und der Convent des Rlosters zu Bochst, Augustiner-Orbens, an Otto Suggin, Altariften an bem neuen Liebfrauen-Altare bafelbft, eine Gulte von 24 fl., welche 3ba Schenkin fel. diesem Altare geschenkt hatte, um 400 fl. und feten bafür ihre Sofe ju Benbach, Riederklingen und Umftabt und ihren großen Behnten zu Lengfeld zum Unterpfand 42); 1475 verleihet Johann von Sutten, Propft bes Klofters gn Sochft, Auguftiner-Orbens, mit Biffen und Billen der Meifterin Margarethe Schad und bes Convents, einen Sof zu (Mümlinge) Grumbach an Sans Burthart und beffen Schwefter Margarethe und ihren Leibeserben, um jährliche 7 Mltr. Korns, 6 Mltr. Dintels und 6 Mltr. Hafers, 1/2 Ralb, 1 Faftnachtshuhn, und gegen 1 Frohndtag, 1 Wagen Brennholzes und die Berpflichtung ju Bauholz-Ruhren 43); 1477 tommt Beinrich Ruche von Dornberg mit der Meifterin und dem Convente zu Bochft, nachdem feinen mit feiner Gattin Magdalene von Rosenbach erzengten Töchtern

42) Simon, Urt. S. 303, Nr. 59 (Ausz.). 16. Febr.

<sup>40)</sup> Ajchbach, Grafen v. Wertheim II. 275, Kr. 178. Sonnt. vor Michaelstag (23. Sept.)

<sup>41)</sup> Retter, Heff. Nachr. III. 235-39, Nr. 3. Judica (3. April).

<sup>43)</sup> Simon, Urt. S. 303-4, Nr. 60 (Ausz.), daf. Urt. S. 277-78, Nr. 296. Mittw. nach Luca (14. Ott.); (Ausz.).

Belb und Gutgin - bie jur Beit ber Meifterin 3ba Schenkin in das Rlofter tamen, woffir er feiner Schwagerin, der verftorbenen nachherigen Deifterin Magdalene von Rofenbach, 8 fl. fculbig geblieben, und benen er unterbeffen 10 Mitr. Rorngülte gegeben - von deren Uhnherrn, Preifing von Rofenbach, 500 fl., welche berfelbe bem Rlofter auf beffen Behnten ju Sandbach gelieben hatte, zugefallen find, dabin überein, daß er dem Kloster gegen ein Leibgeding von jährlich 20 fl. für diefe (Beln und Gutgin) und feine Rinder, den Behnten gegen eine weitere Rauffumme überlägt 44); 1485 verkaufen Margarethe Schad (v. Altheim), Meisterin des Rlofters ju Böchft, und Cherhard Rlinghart von Bodenrode an Bans Bachhufer gu Altheim, dafelbst eine Mannemahd Biefen, am Mithl weg auf der Bach gelegen, welcher von Beinrich Schad fel., als ihrem Bruder und feinem Better, an fie beibe gefommen war, um 28 fl. 45); 1494 betennen die benannten Ginwohner ju Rleinumftadt, daß fie von ber Meifterin Margarethe Schad und dem Convente ju Bochft die Beden ju Dorndiel gegen 2 fl. jährlich erhalten haben 46); 1498 bestätigt der Abt von Fulba, welcher bem Convente des Klosters zu Sochst die Margarethe von Angeloch zur Bermaltung des Amtes vorgefchlagen, folche in ihrem Amte 47); 1499 treffen Bropft und Convent bes Frauenkloftere zu Sochst mit Wissen und Willen bes Abtes von Julba 2c. folgende Uebereinkunft: ber Propft folle an den benannten 14 Festtagen geben jeber Jungfran 1 Acht Dag und ber Meifterin 4 Mag Beine, alle Quatember jeder Jungfrau 3, und ber Meifterin 4 Pfund Fleifches, fodann jeder 2 Schichter Erbfen, 1 Schichter gemachter Gerften und ein Jahrlang jeder 150 Rranthaupter und 2 Simmer Ruben, und

<sup>44)</sup> Simon, Urt. S. 304, Nr. 62 (Ausz.). 16. Juli.

<sup>46)</sup> Darmft. Archiv, Bachtbriefe. Freit. nach Oculi; mit bem Siegel ber Margarethe, ift bas ber Schabe v. Altheim-Bockenrobe . . .

<sup>46)</sup> Simon, Urf. S. 305, Nr. 65 (Ausz.). 10. März.

<sup>47)</sup> Schannat, Dioec.fuld. 183. Die Mercurii XVIII. Aprilis (18. April).

auf Afchermittmoch jeder 1/2 Dag Dlei's, besgleichen bas Mehl von 2 Mitr. Safers in den Convent und dem Convente jabrlich bas Salz, jeder auf Samftag 7, und der Meifterin 8 Bfund Brotes und alle Fastnacht 4 Sühner, dem Convente im Winter wöchentlich 2 und bem Siechenhaufe 1 Wagen Solzes; nach dem Ableben einer Jungfrau foll bie Bfrunde noch 4 Bochen lang für die Armen nachgegeben merben, fo wie ber Bropft fein Rorn und feine Frucht nach Belieben vermenden tonne 48); 1503 beurkundet Abt Johann II. von Fulda, daß, da fich im Rlofter zu Bochft nur die einzige Berfon, Anna Geiling, befindet, ein geistliches Wefen gber wieder eingerichtet werden falle, zwischen seinem Marschalle Albert von Truembach und dem Bruber der Anna, Georg Geiling, die Bergbredung babin getroffen worden fei, daß diese Anna an den Propst sämmtliche Aloster-Urfunden 2c. übergeben und es derfelben frei fiehen folle, entmeber als Benediftinerin lebenslänglich im Rlofter zu bleiben, mo fie zur Unterhaltung 7 fl. aus des Rlofters Sof zu Lengfeld, 22 Mltr. Frucht aus bem Sofe ju Klingen, jährlich etwa 6 Fuber Holges und 2 Stud Weins erhalte, ober ihren Aufenthalt zu Blankenau, Tulba (Tuln) ober Rohr zu mablen, woselbst fie die porgenannten Gulten und Früchte ohne Gintrag beziehen konne, die nach ihrem Ableben dem Glofter gu Böchst wieder gufallen 49); 1506 verspricht Unna Beiling, ben Abschied, den sie als einzige noch übrige Jungfrau im Rlafter Höchft, vom Abte Johann II. von Fulda, megen ihres Alters, mit dem Berfprechen einer jährlichen Gilte von 20 Mitr. Frucht, halb Korn und halb Safer, empfangen habe, beobachten gu wollen 50); 1511 beurtundet Erzbischof Uriel von Mainz, daß

<sup>48)</sup> Soliannat, Divec. fuld. 334, Nr. 145. Dienst. St. Eissabethstag (19. Nov.)

<sup>49)</sup> Schannat, Dioec. fuld. 335, Ar. 146. Freit. Sebaftiani (20. Jan.) Blantenau, Prov. und Ar. Fulda, Pfd. westl. v. Fulda; Rohr, Bayr. Ar. Niederbayern südöstl. v. Abensberg; Tuln, St. a. d. Donau, nordwestl. v. Wien.

<sup>50)</sup> Simon, Urf. S. 305, Nr. 66 (Ausz.). 15. März.

er die 300 fl., womit die Aebtissin Margarethe und ber Convent zu Söchst ben Zehnten zu (Mümling-) Grumbach, ben einst (1404) die Meisterin Euntel von Aulenbach und ber Convent zu Sochst an Conrad IX. von Bidenbach, Burggrafen zu Miltenberg, verpfändet, eingeloft hat, nachdem fein Borfahrer, Erzbischof Berthold, die bidenhachischen Gerechtigfeiten gu Rlingenberg, und damit auch ben Zehnten gu (Mümling-) Grumbach im breuberger Thale an fich getauft, richtig empfangen habe 51); 1511 giebt Abt Johann II, von Fulda dem Propfte des Rlofters ju Söchft, nachdem er daffelbe turglich mit Propft, Aebtiffin und Convent befest und wieder hergeftellt habe, bie nothige Bollmacht, um alles, mas demfelben gum Beften bieue, in feinem Namen zu betreiben 52); 1522 beteunt Wilhelm Beife pon Fanerbach, daß alle Forderungen megen des Alemmenhofs ju Rleinumftadt, den er vor mehreren Jahren von meil. Margarethen von Brubach, genannt von Angeloch, Anna Beiling von hemenstein und Barbara von Wiler, gur Beit, als ber ganze Convent ju Sochst bestand, ertauft hatte, da Diefer Rauf burch den Abt von Fulba aufgehoben morben fei, von beiden Seiten für nichtig erklart fenn follen 53); 1528 vergleichen fic Johann von Sundelshaufen, Propft, und Margarethe Reuger, Aebtiffin des Rlofters ju Bochft, mit Abam von Drog, megen ber 100 fl., welche mit Maria, Tochter Balentins von Rub, bem Aloster als Rind übergeben, aber nach bem Bauern-Aufruhr, aus erheblichen Gründen, ihrer Mutter gurudgefendet worden war, und die sich nun mit Abam von Drop verehelicht hat, dabin, daß das Rlofter an Lepteren 90 fl. zurückerftatten und bis zur Auszahlung berselben bavon jährlich 41/2 fl. an Binfen entrichten wolle 54); 1529 geben Johann von Sundels-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Simon, Urf. S. 305, Nr. 67 (Ausz.). 24. Juni. Aulenbach, öftl. v. Obernburg.

<sup>52)</sup> Schannat, Dioce. fuld. 339, Nr. 150. Mont. nach Divij. Apost. (21. Juli.)

<sup>58)</sup> Simon, Urf. S. 305, Nr. 68 (Ausz.), 14. Sept.

<sup>64)</sup> Simon, Url. S. 305, Mr. 69 (Adsz.). 5. Wat.

baufen, Bropft, und Margarethe Reuger, Aebtiffin bes Rlofters ju Bochft, bem Abam von Drop für die 90 fl., welche fie bemfelben wegen beffen Gattin Maria, Tochter Balentins von Riid, schuldig sind, ihren Sof zu Lengfeld als Unterpfand 56); 1543 geben Euflachins Buttlar, Propft, und Margarethe Reuger, Mebtiffin des Rloftere ju Bochft, dem Umtmann Friedrich von Rateburg zu Brenberg ihren Fruchtzehnten zu Dufenbach um 40 fl. auf 4 Jahre in Beftand 56); 1543 feten bie geifflichen Richter der Collegiatfirche zu Afchaffenburg, nachdem Friedrich Rern freiwillig Bergicht geleiftet, ben von Euftachius Buttlar, Propft des Rlofters zu Söchft, vorgeschlagenen Johannes Relfperger jum St. Leonharde-Altare im Rlofter ein 67); 1544 treten Propft Cafpar Lang, Aebtiffin Margarethe Reugner und ber Convent des Gottcehaufes ju Bochft, Benedittiner-Ordens, mit Bewilligung des Abtes Philipp bon Inlba, ihr Patronafrecht über die Pfarrtirche zu Konig an den Grafen Georg I. von Erbach ab 58); 1566 verpfandet Anna Bans, Aebtiffin bes Rlofters zu Bochft mit Bewilligung ber Grafen Ludwig von Stollberg-Rönigstein und Beorg I. von Erbach, bes Jungern, Raftenvögte und Schuts und Schirmherren bes Rlofters, an den tonigfteinischen Amtmann Philipp Frennd ju Breuberg, jum Wiederaufban der verfallenen Rirche ju Bochft, 10 Mltr. Rorngulte von des Riofters Behnten und Gefällen gu' Dufenbach, um 200 fl.59); 1566 vertauft Anna Gans, Aebtiffin bes Rlofters an Söchft, jum Rugen bes Rlofters und mit Willen ber Grafen Ludwig von Stollberg und Georg I., bes Melteren, und Georg II., bes Jüngeren, bon Erbach, an Cafpar Stier zu Seligenftabt 4 Schillinge Binfes, 4 Mitr. Korns, 1 Gr. Dlei's und 1 Fast-

<sup>55)</sup> Simon, Url. S. 305—6, Nr. 70 (Ausz.). 11. März.

<sup>56)</sup> Simon, Url. S. 306, Nr. 72 (Ansz.). 7. Dec.

<sup>57)</sup> Simon, Urf. S. 306, Nr. 73 (Ausz.). 14. Dec.

<sup>58)</sup> Schneiber, Erb. Sift. 564—65, Rr. 39. Samft. nach Jacobi Apoft. (26. Juli).

<sup>59)</sup> Simon, Urf. S. 306, Nr. 74 (Ausz.). 25. Febr.

nachtshuhn zu Zellhausen, erblich um 110 fl. 60); 1567 übergiebt Anna Gans, Aebtissin des Klosters zu Höchst, an Balthasar Breunle zu Umstadt und Philipp Freund, Amtmann zu Breuberg, die an dieselben um 650 fl. erblich verkauften (benannte) Gefälle zu Dorndiel und Wüstamorbach 61).

Diefes Rlofter ift am Wahrscheinlichsten vom Rlofter zu Fulda, auf beffen Grund und Boden baffelbe lag, als ein Filialflofter gegründet worden. Die Pfalzgrafen bei Rhein waren die Schuts und Schirmherren des Rlofters, mit welchem Umte fie bom Rlofter belehnt maren, und welche diefes Amt ben herren von Grumbach wieder zu Afterleben gegeben hatten. Dicfe verkauften aber diese Berechtigungen - die Bogtei bes Rlofters zu Bochft, welches die Dorfgerichtebarkeit in allen bazu gehörigen Dörfern begriff - 1314 an das Rlofter zu Bochft, fo bag biefes von nun an bis zu feiner Auflofung im Besite ber niederen Berichtsbarkeit biefer Dorfer, unter fulbischer Oberlehensherrlichkeit geblieben ift. Das Rlofter, ber Jungfran Maria geweiht, erft dem Augustiner-Orden angehörig und um 1506 in ein Benediktiner Frauenklofter umgewandelt, hat 1567 noch bestanden, scheint aber bald darauf aufgehoben worden zu fein. Die Ginfünfte murden ju firchlichen und Schul-3meden verwendet und beftehet der Bochfter Rlofterfond noch fort.

Die Kirche zu Höchst — die jetzige wurde von 1566—68 an der Stelle der alten erbaut — war zugleich die Klostersfirche. Neben der Kirche lag das Kloster, von welchem der Theil, in welchem sich die Zellen der Jungfrauen befanden, nun das evangelische Pfarrhaus, die Wohnung des Propsten und der Altaristen aber der Sit der Kloster-Verwaltung ist 62).

<sup>60)</sup> Darmft. Archiv, Bachtbriefe. Freit. nach Pfingsten (7. Juni); mit dem Familienstegel der Anna Gans.

<sup>61)</sup> Darmft. Archiv, Dienst. nach Cathebra Betri (25. Febr.). Scheint Abschrift zu sein (in mehreren Blättern).

<sup>62)</sup> Simon, S. 210-17; Schannat, Dioec. fuld. S. 177-83 (in beiben eine Reihenfolge ber Propfte und Meisterinnen); Schneiber, Erb. Siftorie, 313-15.

## 6. Die Augustinerinnen zu Wirberg.

Im Jahr 1149 beurkundet der Erzbischof Beinrich I. von Mainz dem Hartwigus, Propften ber Kirche zu Wirberg und ben regulirten Brüdern, die Stiftung des Rlofters bafelbit burch Immedia, Mangolde Wittme, und fchenkt bemfelben ein But zu Buollenbach (Bollenbach)1); 1199 fpricht Bernhelm, Propft ber St. Marienfirche ju Wirberg, ber Rirche ju St. Johann in Mainz gegen Eberhard von Merlau das Berleihungsrecht ber Kirche zu Uellen (Groffelda) zu, welche Beurfundung Wigand und Orto, Canonifer ju Wirberg, mitbezeugen und Bernhelm mit bem Siegel feiner Rirche befiegelt ?); 1210 vertauscht Abt M(effrid) ju Arneburg 2 Butchen ju Rolnhausen, ben Rapellen zu Oberngulle (Hofgull) und Robenscheit ginspflichtig, gegen ein Gut zu Oberngulle, welche Beurfundung Propft Wigand zu Wirberg bezeugt's); 1219 - 29 vertauft Bropft Wigand zu Birberg 2 Manfen zu huckele (Subele), ba folche von wilden Thieren vermuftet find, an den Abt Wilhelm zu Saina, welche Beurkundung Elhas und Beinrich, Cleriter, bie Priorin Irmendrudis und die Rlofterfrauen Runiaunde. Mathilde und Stephanie bezeugen 1); 1245 Bropft Werner von Wirberg, Schiederichter: beurfunden Ulrich II. von Münzenberg und Schultheiß und Burgmannen zu Brunberg einen ichicberichterlichen Bergleich zwischen bem Rlofter Urnsberg und Gertruden, Wittme bes Ritters Sifrid Schurge, Rlofterbruders zu Arneburg über eine Guterichenfung an Lets-

<sup>1)</sup> Glaser, Kl. Wirberg 5—6; Guden. Cod. I. 189—91, Nr. 70, (Würdtwein), de Abb. Ilbenstadt 39—41. Act. Luppoldesberch, II. kl. Dec. (30. Nov.). Lippoldesberg, Benebitt, Kl. a. b. Weser, nahe an ber hess. Grenze.

<sup>2)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 354—55, Nr. 242 (hat irrig b. J. 1190). Darmst. Archiv, Orig. Siegel sehr verlett. Act in eimelerio in Merlouwe, kl. Aug. (1. Aug.)

<sup>3)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Nr. 5. Robenscheit lag 15 Minuten norböftl. von Lich.
4) Guden, Cod. I. 492—93, Nr. 188; Wend II. 183, Note (Ausz.). Subele lag bei Schabenbach; Abt Wilhelm von 1219—29.

teren 5); 1250 willigen Propft Werner und bas ganze Rlofter zu Wirberg, Angustiner Ordens, «propter hostes et incendia repentina », in die Erbauung einer eigenen Rapelle ju Barbach, jedoch unbeschadet ber Mutterfirche zu Saafen 6); 1252-63 genehmigen ber Propft Balbnin und ber Convent zu Wirberg, Augustiner Ordens, daß die Guter ju Bernesrobe (Bererob), welche weil. Ritter Widerold von Rorded, jum Seelenheil feiner verftorbenen Gattin Silbegard und Antoniens, genannt von Marburg, ihnen übergeben habe, nach bem Ableben beren Bebauers, bem Rlofter gur Bermaltung übergeben werden 7); 1263 betennen Bropft Albert, Magiftra Bertrudis und der Convent des Rlofters zu Immichenhain, daß sie dem Propsten Balduin zu Wirberg jährlich 2 Wachsterzen von 2 Pfunden, ale Zeichen ihrer Unterordnung, ju geben haben 8); 1277 beurkundet Landgraf Beinrich I. von Beffen, daß mit feinem Willen Bropft Baldnin von Wirberg von Gerhard von Brunesvelt und Gerlach von Albendorf Güter im Dorfe Saafen ertauft habe 9); 1286 übergiebt Balduin, Propft bes Frauenfloftere ju Wirberg, feinem Rlofter 10 Solidos von feiner Mühle zu Chringshaufen, wovon 5 Solidos dem Priefter, ber wöchentlich eine Meffe für ihn lefen werde, zufallen follen10); 1289 ordnen ber Probst S., die Magistra und der Convent ber Rlofterfrauen und ber Britber ju Wirberg, an, daß von ben Gutern, die Heinrich von Seleghenftat (Selgenhof) ihnen übergeben, die Gefälle, nemlich 15 Solidos, 4 Denare gu Wetterfeld, 5 Solidos, 4 Denare zu Haufen, 2 Solidos zu Berftadt, 4 Solidos ju Steinbach und 20 Solidos, 6 Ganfe

<sup>5)</sup> Baur, Arneb. Urt. Dr. 46. Ohne Tag.

<sup>6)</sup> Wend II, 173-74, Nr. 145, IV. non. Sept. (2. Sept.)

<sup>7)</sup> Baur, Urt. I. Dr. 1286. Ohne Zeitbeftimmung; Die Siegel zerbrochen.

<sup>8)</sup> Bent II. 190, Nr. 167. Act. Moguntie, VIII. id. Sept. (6, Sept.) Immichenhain, Pfb. sibl. v. Reufirchen.

<sup>9) (</sup>Koch), Beurt. Nachr. II. 24, Nr. 167. Cathedra s. Petri (22. Febr.) Orig. in Darmstadt.

<sup>10)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 257. Prid. non. April. (4. April).

und 12 junge Hühner zu Hattinrode (Hattenrod) jährlich an bas Refettorium bes Convents, fowohl ber Brüder als ber Frauen, fallen, die 20 Solidos zu Hattenrod, die fie an benannten Beinrich lebenstänglich ju geben haben, nach beffen Ableben, zum Jahrgedächtniffe, dem Convente zur Bermaltung übergeben merden follen 11); 1293 verkauft ber Ritter Johann von Bufed mit Willen feiner Rinder Johannes, Dymar und Ludwig und seiner Enkel, an Bropft und Convent des Frauenflofters zu Wirberg feinen hof zu Quedborn, um 33 Mart 12); 1294 beschränkt der Erzbischof Gerhard II. von Mainz die Bahl der Frauen gn Wirberg, Augustiner-Ordens, auf 36 Berfonen 18); 1305 verfaufen Johann von Queckborn und feine Gattin Alheidis an die Magiftra Jutte von Burthardsfelben und den Convent des Klofters zu Wirberg einen Sof mit Bebäuden und Wiefen zu Wetterfeld 14); 1308 verkaufen Propft Gottfried, Magiftra Bertha von Cleeberg und ber Convent bes Rlofters zu Wirberg, mit Einwilligung und Bährschaft Philipps III. von Falkenstein, des Aelteren, an Abt und Convent zu Urnsburg ihren Bald, neben dem Balde Soelere gelegen 15); 1311 geben Con., genanut Finte, und feine Rinder Con., genannt Fefelo, und Gertrudis von Somberg, dem Bropste, ber Magistra Irmengardis und dem Convente des Frauenklosters zu Wirberg tauschweise ihre Güter zu Lindenftruth 16); 1312 geben Bropft, Magistra und ber Convent des Frauenklofters zu Wirberg an Methilde, Wittme Brunbene's, 6 Solidos Pfennige 17); 1312 tibergiebt Mechtilde, Wittme

<sup>11)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 263. Ohne Tag. Orig. in Darmft. Siegel: Maria mit bem Kinde.

<sup>12)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 278. In Epiph. dni (6. Jan.)

<sup>15)</sup> Bend II. 237, Rr. 233. Dat. Maguntie, II. kl. April (31. März). Darmst. Archiv, Orig.

<sup>14)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 443. Kl. Dec. (1. Dec.)

<sup>16)</sup> Aller unterth. Supplica in S. Al. Arnsburg, Beil. S. 74, Nr. 47 u. S. 128, Nr. 94. Octav. Andree apli (7. Dec.)

<sup>16)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 462. Vigil. undecim millium virg. (20. Ott.)

<sup>17)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Siegel ab.

Brunbene's, dem Convente des Frauenklofters zu Wirberg ihren Garten, begrenzt von dem Garten bes Berlach Ralboben au Grünberg 18); 1317 beurkunden Propft, Magiftra und der Convent des Frauenklofters zu Birberg, daß ihre Mitfchweftern die Jungfrauen Irmendrudis und Ottilie von Berftadt 1 Mltr. Korngülte auf Gütern zu Queckborn erkauft haben 19); 1319 vertaufen Propft, Magiftra und ber Convent bes Franenklofters ju Wirberg, mit Ginwilligung ihrer Mitschwefter der Priorin Gertrude von Rarben, auf den Gutern ber Letteren zu Stammheim, 1/2 Mark Pfennige an ihre Mitschwestern Sedwig und Bude, Töchtern des Ritters Edhard Schlaun zu Gießen, welche nach beren Ableben, zu beren Seelenheil, an bas Rlofter fallen follen 20); 1321 verkaufen Methilbis, Glifabethe und Hedmigis. Tochter weil. Ritters Gottfried Leich, Rlofterfrauen gu Birberg, an den Deutschordens-Comthur zu Marburg 3 Modios Korns aus den Gütern ihrer Eltern zu Annheim (Nannheim) 21); 1323 beurtunden Propft Edhard, Meisterin Odegeba und der Convent des Rloftere Wirberg, daß ihre Rlofter-Genoffen Bedwig, Methilde und Glifabethe, Tochter des weil. Beneditte Lefch, auf den jährlichen Gehalt von 3 Mobins Korns auf Gütern zu Nuwenheim (Naunheim) Berzicht geleistet haben 22); 1329 verzichten Abt und Convent des Mofters zu Arnsburg und Bropft, Magiftra und Convent des Frauentlofters zu Wirberg auf ihre gegenseitigen Rlagen 28); 1332 verkaufen Bropft Bolpert, Magiftra Obega und ber Convent des Klofters zu Wirberg an das Klofter Urnsburg ihre Guter im Dorfe Fauer-

<sup>18)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 464. Vigil. Scolastice virg. (9. Febr.)

<sup>19)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Invent. Stephani protomart. (3. Aug.)

<sup>30)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 495. Omnium animarum (2. Nov.). Darmft. Archiv. Siegel: Maria mit dem Kinde.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Guden, Cod. IV. 1032-33, Nr. 147. Bartholomei (24. Mug.).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Guden, Cod. IV. 1035-36, Mr. 151. x. kl. Sept. (23. Mug.)

<sup>25)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 607. Fer. VI post Remigii (6. Oft.). Kloster-Siegel ab.

bach vor dem Berge (bei Butbach))24); 1342 giebt Stephanie, Wittwe bes Bappners Gerhard von Bons, mit Billen ihrer Töchter Elifabethe und Bude, ihrer Schwefter Elifabethe, Rlofterfrau, Augustiner-Ordens, ju Wirberg, auf deren Lebenszeit 1 Mitr. Korns von ihrem Hofe im Dorfe Deburgen (Daubringen) 25); 1355 beurfunden ber Bfarrer Amelius an Mafchenheim und ber Ritter Eraft von Bellersheim zu Daschenheim, als Bollftreder, dag weil. Ritter Dam von Duichenheim ben Jungfrauen Irmengard, Tochter feines Brubers, und Ludarden von Merlau, Rlofterfrauen ju Birberg, 2 Morg. Wiesen zu Utphe gegeben, die nach beren Ableben an bas Rlofter fallen follen 26); 1357 verzichtet Gervicus, Bifchof zu Babez, nach bem Spruche ber benannten Richter, auf alle von bem Rlofter zu Wirberg erfauften Guter, fo meit er folche auf feine Lebenszeit hatte, und bittet ben Beinrich Rhttere und die Bela, Wittme Stercorads, von nun an die Binfen und Abgaben an die Meisterin zur Wirberg, für den Tisch der Frauen baselbst, zu entrichten, behalt sich jedoch feine Forderung bevor, welche besagte Bela von einer von Ditmar Suselere ertauften Wiese an ihn zu entrichten hat27); 1358 bekennt Eudwig von Marburg. Pfarrer zu Tyliche (Dillich), daß er 30 Schillinge Tornos, welche ihm die Meifterin und ber Convent gu Wirburg verfculbeten, von beren Raplan Johann von Wetlar erhalten habe 28); 1360 verleißen die Meifterin Bepleke, die Briorin Ofterlind von Cleeberg und ber Convent bes Alofters zu Wirberg an Clase von Unglode und bessen Gattin Conne ihr halbes Gut zu Unglucks bei Gauwilshufen (Geilshaufen) zu Landfiedelrecht, um jährliche 30 Schillinge Pfennige, 1 Mitr.

<sup>24)</sup> Baur, Arnob. Urf. Nr. 547 (Jahr 1322), Nr. 628 (Jahr 1332). Die Anflicht, bach eher ein x vergessen, als eins zu viel gesetht werden konnte, war mit der Grund, die lettere Jahrzahl anzunehmen.

<sup>35)</sup> Baur, Urt. I. Mr. 807. Petri ad vincula (1. Aug.)

<sup>26)</sup> Baur, Url. I. Nr. 900. Gervasii et Prothasii (19. Juni).

<sup>27)</sup> Baur, Urt. I. Mr. 921. Dat. Confluencie, assumt. virg. gl. (15. Aug.)

<sup>28)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 992. Vigil. Mathei apl. et evang. (20. Sept.) Dilich, Dillich 1 St. südwestl. v. Borfen.

Rafe, 1 Mefte Olei's, 2 Ganfe, 2 Buhner und 2 Faftnachts. hühner, sowie 30 Schillinge statt ber bem Rlofter zu leiftenben Dienste, mit der Bestimmung, wenn Wigand, bes genannten Clase Bruder, die andere Salfte diefce Bute abkaufe, die Bächter biefe auch haben follen 29); 1361 verfeten Wigand von Londorf und feine Gattin Gife, ihrer Niftel Glfin von Lymefeld, Rlofter-Jungfran zu Wirberg, 1/2 Mart jährlicher Gulte auf der Mühle zu Appenborn unter dem Dorfe, und ihre Wiefen zu Londorf, ober der Mühle gelegen, Runen finder genannt, um 30 fl. 20); 1363 vertaufen Beinrich, Dielen Sohn, zu Winnerod und feine Gattin Rungel an Gertrude von Wartborf, Rlofter-Jungfrau zu Wirberg, 1 Achtel Rorngülte auf ihrem Gute gu Binnerod, auf bem Raine genannt, welche Beurfundung Bertolt von Berberftein (Berbftein), Raplan gu Wirberg, mitbezengt 31); 1369 verkaufen Bolpracht von ben Saffen und feine Gattin Bechte an die Meifterin und ben Convent bes Alosters zu Wirberg ihr But zu Widrathen (Weitershain), des alten Fogels Gut genannt, welche Beurfundung herr Bertolt von herberftenn bezeugt 32); 1379 beschweren sich Craft Bigigel und Beinrich Beder bei ber Meisterin B. und bem Convente, wegen Pfandungen, welche ber Junter Beter von Hirzenhain auf Alostergütern vorgenommen habe 38); 1385 verfett Bolprecht von Saffen, Schöffe zu Grünberg, fein Gut zu den Saffen (Saafen) an den Propften Beter und die Conventebrider St. Antonius ju Grunberg, um 60 fl., welche Beurfundung Johann Lemmichen, Propft ju Birberg, bezengt 34); 1386 befiehlt der Official der Propftei St. Stephan an Maing bem Pleben an Bufeck und ben übrigen Blebanen .

<sup>26)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 943. Processi et Martiniani mart. (2. Juli). Unglocke; Unglucké lag bei Geilshaufen.

<sup>30)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 948. Sabb. post pasce (3. April).

<sup>31)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 970. Johannis bapt. (24. Juni).

<sup>32)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 1025. Letare (11. Marz).

<sup>33)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Georgii (28. April).

<sup>34)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

biefer Propstei, da er auf die Rlagen des Propsten, der Meiste= rin und bes Convents zu Wirberg, alle die in ihren Bfarreien, welche ben Gütern diefes Rlofters Beläftigung jugefügt, in ben Rirchenbann gethan habe, diefes von den Rangeln zu verfünbigen 85); 1390 giebt ber Minister ber Minoriten-Brüder gu Coln. Johannes, der Magistra Elisabeth, der Briorin Gertrudis und den übrigen Frauen des Alofters zu Wirberg einen Ablafibrief 36); 1399 bekennen die Gebrüber Claus und Ludwig von Saffen, Schöffen zu Brünberg, und bes Letteren Gattin Elfe, baf fie an Runigunde von Bicken, Rlofter-Jungfrau gu Wirberg, jährlich, auf beren Lebenszeit, 1 Achtel Rorns zu entrichten, und fie dafür 4 Morgen Laubes zu Grünberg zum Unterpfande gefett haben 37); 1406 bittet Wilhelm von Lutter (Lauter) die Meifterin, Priorin und den Convent zu Birberg. feinem Boten die 3 Mitr. Korns, die fie feiner Gattin verfchrieben, und auf St. Michelstag fällig maren, einzuhandigen 38); 1419 ertheilt Robert, Provincial-Prior des Prediger-Ordens der Proving Sachsen und Brofessor der Theologie, ber Benlete Sobeherrn, Meifterin des Rlofters gu Birberg, und den übrigen Schwestern einen Freiheitebrief 39); 1421 genehmigen die Bebrüber henne und Gottfried Strebefot von Gouterstirchen die Stiftung eines Buts zu Quedborn, bas jährlich 3 Mitr. Frucht, halb Korn und halb Safer, giebt, welche ihr Oheim Benne von Engelnhaufen, ihre Mutter und die Gattin des genannten Oheims und barnach Frau Barbe, Meifterin ju Birberg, benen Gott genade, jum Seelenheil ihrer Altvordern, im Rlofter zu Wirberg gemacht haben, und versprechen der Meisterin Sehlite Sobeherrn und dem Con-

<sup>35)</sup> Darinft. Archiv, Abschr. XVIII kl. Maij. (14. April).

<sup>36)</sup> Darınst. Archiv, Abschr. Dat. Aquis (Aachen), nativ. virg. gl. (8. Sept.)

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Darmst. Archiv, Orig. Ruchenbeder, Anal. Hass. VI. 450—51 (Ausz.) Fer. IV post Quasimodogeniti (9. April).

<sup>38)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Simonis et Jude (28. Ott.).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Darmst. Archiv, Orig. Dat. Marchurg, mensis Maij die undecima (11. Mai); mit Siegel.

Convente zu Wirberg, fie baran nicht hindern zu wollen 40); 1426 verleihen Gifel von Rodenhaufen, Meifterin bes Rlofters ju Wirberg, und der Convent dafelbft, an henne Sebeler und beffen Gattin Elen ein Saus und eine Sofftatte ju Grunberg, um 1 fl. jahrlich, welche Benrtundung Propft Beinrich zu Wirberg befiegelt 41); 1446 verkaufen Unna Milchling, Meisterin, Dorothee von Rollshausen, Priorin, und der Convent des Rloftere gu Wirberg 1 Mltr. Korns auf ihrem Sofe ju Harbach an Beinge Schelten und feine Gattin Emelube daselbst, um 22 fl.42); 1446 vertaufen Anna Milchling, Meisterin, Dorothee von Rollshaufen, Priorin, und der Convent des Jungfrauenklofters zu Wirberg, 6 Mltr. Frucht, halb Korn und halb Safer, auf ihrem Klofterhofe zu Landenhaben (Leubenhofen) an Benne Clympache, Bürger zu Altendorf (Allenborf a. d. Lumda), feine Gattin Grethe und beren Sohn Henne und feine Gattin Katharine, um 100 fl., welche Beurfundung die Kaplane Beter Schorz und Johann Baumbach zu Wirberg bezeugen 43); 1454 miderlegen Johannes Fulgwin von Homberg, Propft, Anna Mildling, Meifterin, und der Convent zu Wirberg ein Seelgerathe von 2 fl. Billte auf den Wiefen zwischen den zwei Rloftermühlen gelegen, die Mühlwiese genannt, welche Dauhlwiese aber vor mehreren Jahren die Meisterin Katharine von Rodenhausen und der Convent zu Wirberg an ihre Mitschwestern Albrade von der Rune fel. und Albrade von Sattstein veräußert, und welche bann, mit Willen der Albrade von Hattstein und der damaligen Priorin Dorothee von Rollshaufen, an Beinge Schelten verfauft worden, auf ihren zwei Bütern zu Saafen, bas Cletten= und bas Lap=

<sup>40)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Fer. VI ante Magarethe virg. (11. Juli).

<sup>41)</sup> Darmft. Archiv, Orig. Ohne Tag; mit Giegel.

<sup>42)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Donnerstag nach Quasimodogeniti (28. April).

<sup>43)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Vigil omnium sanctorum (31. Oft.). Leubenhosen liegt süböstlich bei Ebedorf.

pengut genanut 44); 1457 beurfunden Philipp von Nordeck, Emmerich Bfener, Schultheiß, und die benannten Schöffen, daß der Reller zu Wirberg, Namens der Jungfrauen, in der Rangiffer Gut zu Riidingshausen, nach Gewohnheit und Recht des Gerichts zu Londorf gefett und gemährt worden fei 45); 1457 verpfändet Bruder Conrad Drecke, Reller zu Wirberg, mit Willen der Meifterin Anna Milchling, des Propften 30hannes Fulgwin und bes Convents zu Wirberg, an Beint Grengen und beffen Gattin Emelube 5 Mitr. Früchte auf dem Hofe zu Harbach, um 50 fl.46); 1463 beurfunden Unna Milchling, Meisterin, Johannes Wiederhold, Propft, und der Convent der Jungfrauen zu Wirberg die Uebereinkunft mit ihrer Mitfchwefter Albrade von Sattstein, die ihnen 140 fl. bezahlt, berfelben, beren Schwester Anna und beren Eltern jährlich zwei Seelenmessen zu halten und der Ersteren bei ihrem. Le= ben, im Gedächtniffe der Lebenden und nach ihrem Tode in . bem der Todten zu gedenken 47); 1463 verkaufen Anna Milchling, Meifterin, Johannes Wiederhold, Bropft, und ber Convent des Klosters zu Wirberg 2 fl. Gulte auf ihren zwei Gutern zu Saafen, das Cletten= und das Storkengut genannt, an ihre Mitschwestern Albrade von der Nune sel. und Albrade von Hattstein, welche 2 fl. jährlich von Wigel Finke und Elfe Stort, ober wer auf den Butern figt, an Albrade von Sattstein und Dorothee von Rollshaufen bezahlt werden follen48); 1471 verleihet Ludwig von Feleberg, Propft zu Birberg, an Beinge Sufen und beffen Erben 2 Buter ju Bules. velbe (Bügfeld), um jährlich 2 fl. 6 Tornos, 2 hähne und 2

<sup>44)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Fer. II post Lucie virg. (16. Dec.)

<sup>46)</sup> Darmst. Ardiv, Abschr. Dienst. vor bem achtzehnten Tage (11. Jan.).

<sup>46)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. St. Michaelstag (29. Sept.).

<sup>47)</sup> Darmft. Archin, Orig. Mittw. vor Gertrubentag (16. März); mit bem Propfici-Siegel.

<sup>48)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Fer. III ante annuntiat. virg. Marie (22. März); mit Siegel.

Fastnachtehührer zu Landsiedelrecht 49); 1471 verleihet der Reller Erbin zu Wirberg, im Namen des Propften, an Endwig von Releberg und Gottfried Romer die Strauche und Meder oberhalb ber Zogelwiesen und an dem Mollenberge 50); 1473 geben Bropft Ludwig, die Meisterin Dorothee und der Convent zu Wirberg an Conze Rrug und beffen Gattin Elfe bie alte Bropftei, den Stall dabei und den Barten, der Rudolffiegarten genannt 51); 1474 vertaufen hermann Riedefel, Erbmarichall zu Beffen, und fein Bruber Georg ihr Gut zu Larbenbach im Berichte Oberohmen, bas ihnen vor Zeiten von ben Jungfrauen bes Klofters Wirberg angefronet ift, an die Meisterin Dorothee von Rollshausen und die Convents-Jungfrauen zu Wirberg 52); 1478 verkaufen Bropft Johannes Bufed, Meifterin Anna Milchling und der Convent zu Wirberg an Benne Beffer und beffen Gattin Elfe ihren Acter am Queckborner Wald, ben diese bisher um 1 Tornos jährlich gehabt, um 4 fl.58); 1480 verpfänden Propit Johann Bufcc, Meisterin Anna Milchling und die Jungfrauen zu Wirberg an Benne Beffer ju Gobelnrod und feine Gattin Elfe, dafelbft 8 Tornos, 1 Achtel Safers, 1/2 Mitr. Rafe, 1 Faftnachtehuhn, 1 Sahnen und 1 Subenschnitter um 31 fl.54); 1481 verpachtet Bruber Johann Clympach zu Wirberg ein Gut zu Lehnheim, welches hennte gehabt hatte, an Milchers Ben, um jährlich 3 Tornos 55); 1483 genehmigen Propft Johannes Bufed, Meisterin Anna Milchling und der Convent zu Birberg, sowie

<sup>49)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. III. 108-9. Ohne Tag. Felsberg, St. a. b. Eber, westl. v. Melfungen.

<sup>50)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. St. Elisabethentag der h. Frauen (24. Nov.)

<sup>51)</sup> Darmft. Archiv, Abichr. Ohne Tag.

<sup>52)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Vigil. Palmarum (2. April).

<sup>58)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Martini Episc. (11. Nov.).

<sup>54)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Dienst. nach Misericordias dui (18. April); mit dem Convents-Siegel. Hubenschnitter ift eine Person, welche die Berpflichtung hat, jährlich eine Hube abzumähen.

<sup>55)</sup> Eftor, Al. Schriften I. 247 (Ausz.). Ohne Tag.

ber Bruber Johannes Climpach, Reller bafelbft, bag Cung Schelt 1 Mitr. Korngülte von einem Sofe zu Barbach, morüber biefer einen Brief von ihnen befitt, an ben Rentmeifter Beiberich Crufham ju Grünberg und deffen Gattin Orthen verfaufe 56); 1485 verspricht Bernhart Sabel, daß er der Meifterin Anna Milchling und ben Inngfrauen bes Convents ju Wirberg 18 fl., und zwar zur Salfte auf nachsten Martini und die andere Salfte den darauf folgenden Martini geben wolle 57); 1485 verleihet Bruder Johann Clympach zu Wirberg an Wegber-Senne ein But und einen hof ju harbach, welche Vorhenne gehabt hatte, um jährliche 6 Mltr. Frucht, 4 Hubenschnitter, 2 Hähne und 1 Fastnachtehuhn 58); 1488 verleihen die Meifterin Anna Milchling und die Jungfrauen des Alofters zu Wirberg in Gegenwart des Propften Johann Engel, sowie des alten und neuen Rellers Johann Climbach und Cungen Mang, ihre Mühle, die Obermühle genannt 59); 1493 verleihet der Reller Rong Manch zu Wirberg ein Gut ju Bollubach, das Stehnchen gehabt, an Claffen Bach, um jährliche 41/2 Mitr. Rafe, 1 Achtel Hafere, I Subenfchnitter, 1 Huhn und 1 Fastnachtehuhn 60); 1496 bewilligen Propst 30= hannes Engel, die Deifterin Amelia und der Convent zu Birberg, daß Abam in Reisfirchen die Befferung des dafigen Roluguts an den Bau Unferer lieben Frauen zu Beuern verpfände 61); 1498 errichten bie Priorin Sillegardis von Aln und der Convent des Rlofters zu Wirberg, einer= und Conte Mangben anderfeits, einen Bertrag megen der "feffe" und bes

<sup>56)</sup> Darmft. Archiv, Abichr. Freit. nach Bonifacii (6. Juni).

 <sup>57)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. St. Georgentag des h. Ritters (23. April).
 58) Eftor, Rl. Schriften I. 247. Ohne Tag. (Ausz.) Der Bächter hatte die Berpssichtung, jährlich 4 Personen zu stellen, um des Klosters huben abzumähen.

<sup>59)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Ohne Tag.

<sup>60)</sup> Eftor, Rl. Schriften I. 247 (Ausz.). Ohne Tag.

<sup>61)</sup> Darmft. Archiv, Abschr. Freit. nach nativit. Marie (9. Sept.).

Glöckner-Amts der Pfarrei des Klosters zu Wirberg 62); 1505 erläßt die Propstei zu Frittlar bem Rlofter zu Wirberg auf beffen Bitten und in Rücksicht auf beffen Armnth; die jahrliche Abgabe von 32 fl. bis auf jährlich 3 fl.68); 1509 bemilligen Joeft Unbescheiden, Bater und Borfteber, Amelie von Fifchborn, Mater, und ber Convent des Jungfrauenkloftere gu Wirberg der Gemeinde zu Harbach, Filial ber Pfarrfirche zu St. Beitsberg, in ihrer Kapelle einen Altar zu errichten 64); 1510 bezeugen Amelia Fischborn, Mater, Lifa Riedesel, Unterpriorin, Ratharine Schwallbach, Gertraube Windhausen, Margarethe und Barbara von Norbeck, gen. Rabenau, Margarethe und Ratharine Weitershaufen, Margarethe Weiters, Gertrude von Norbed, gen. Brann, Lifa Schwallbach, Eylichen Windhaufen, Anna von Trobe und Ludel Wolfsteht zu Wirberg, daß ihnen ihre Conventsschwester Margarethe Dernbach fel. 4 Tornos, 1 Bans, alle zwei Jahre 1 Fastnachtshuhn auf ihrem Gute zu Sarbach vermacht habe 65); 1513 verleihen Cafpar Storch, Borfteber, Barbara von der Rabenau, Briorin, Margarethe Beitershaufen, Unterpriorin, und der Convent bes Rlofters unfer lieben Frauen zu Wirberg, Augustiner Ordens, ihren Sof zu St. Beiteberg an Schelthen und beffen Erben jn Landfiedelrecht, um jahrliche 13 Mltr. Frucht, halb Rorn und halb Safer, 1 fl. 3 Tornos an Geld, 1 Kirbhann, 1 Faftnachtebuhn, fodann 1 Faftnachte-Braten für die Knechte, oder bafür 1 Tornos, 2 halben Gulben zur Roft auf St. Beitstag für bie Jungfrauen zu Wirberg, und 200 Gier auf Oftern 66); 1513 verleihen Cafpar Storch und die Mater Barbara von der Rabenau zu Wir-

<sup>62)</sup> Darmft. Archiv, Abschr. Mont. nach Baulitag (2. Juli).

<sup>68)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 574. Ohne Tag.

<sup>64)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Mittw. nach Invocavit (28. Febr.).

<sup>65)</sup> Darmft. Archiv, Orig. Freit. den 18. Jan.

<sup>66)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. III. 109-11. Auf St. Dorotheentag (6. Febr.).

<sup>67)</sup> Darmst. Archiv, St. Margarethe (13. Juli). Orig.

<sup>68)</sup> Darmft. Archiv, Orig. Mont. nach Judica (26. März); mit bem Convents-Siegel.

berg ihren Zehnten zu Sorbach an Monch Bengen bafelbft, auf 2 Jahre, um 7 fl.67); 1515 beurkunden Barbara bon Nordeck, Priorin, Margarethe, Unterpriorin und ber Convent bes Gotteshauses zu Wirberg, daß die Landgrafin Anna, geborne Bergogin von Medlenburg, 20 fl., jährlicher Gilte, gu einem Seelgerathe geftiftet habe 68); 1515 verpachten Amelia Fischborn, Mater, Margarethe Weitershaufen, Unterpriorin, und der Convent ju Birberg an Ben, Craffthans Sohn, ju Ottinghuffen (Ettingshaufen), ein Gut, genannt bas Oberborf, um jährlich 2 fl.69); 1527 läßt Landgraf Philipp, ber Großmüthige, ber Klofter-Jungfran Anna von Merlau, für ihre Abfindung, aus dem Kloster 10 Mitr. Frucht, als jährlichen Gehalt, barreichen 70); 1527 verzichten die Orbens-Perfonen zu Wirberg nach geschehener Abfindung auf alle Ausprüche an das Rlofter, nemlich: Luckel Wolfstehl von Fetberg, Wigand am Ende, Bogt ju Birberg, Leifa Riebefel ju Bellersheim, Margarethe und Barbara von Rorbeck, genannt von ber Rabenau, Ratharine von Weitershaufen. Gertrube von Norbed. genannt Braun, Eylichin und Anna von Windhaufen, Anna von Trohe, Dorothee Schitz von Leunberg, Irmel Riedefel, Lifa von Schwalbach,-Katharine von Trohe, Anna von Merlan und die Schwestern Life von Dorlar, Mete Schenerbrant von Udenhaufen, Lifa von Ortenberg, Elfa Rymers von Gobelnrod, Agnes von Dauernheim, Agnes Schmitt von Grünberg, Gele von Ortenberg, Mufte Kreine von Bobenhaufen und Stiechelgele von Burtharbefelben 71); 1527 läßt Lanbgraf Bhilipp der Großmüthige der Rlofter-Jungfrau Gertrude von Norded, genannt Braun, für ihre Abfertigung, aus dem Rlofter Wirberg 10 Mitr. Frucht, als jährlichen Gehalt barreichen 72);

<sup>69)</sup> Eftor, Rl. Schriften I. 246 (Ausz.). Ohne Tag.

<sup>70)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Samft. nach Ratharine (30. Nov.)

<sup>71)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Sonnt. nach Andreas (1. Dec.). Sind 7 einzelne Orig., die hier zusammengestellt find.

<sup>79)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Sonnt. nach Andreas (1. Dec.).

1527 läßt Landgraf Philipp, der Großmitthige, der Klostersungfrau Katharine von Weitershausen, für ihre Abfertigung, ans dem Kloster zu Wirberg 10 Mltr. Frucht, als jährlichen Gehalt, darreichen 78); 1527 läßt Landgraf Philipp, der Großmitthige, den Kloster-Jungfrauen Margarethe und Varbara von Kabenau, für ihre Abfertigung, aus dem Kloster zu Wirberg je 10 Mltr. Frucht, als jährlichen Gehalt, darreichen 74); 1529 verzichtet Amelia von Fischborn, nach geschehener Absindung, auf alle Ansprüche auf das Kloster zu Wirberg 75); 1530 verkauft Landgraf Philipp, der Großmütthige, wiedereinlöslich die in Gründerger Gemarkung liegenden Wirberger Güter 76); 1536 verkauft Ermel Riedesel zu Bellersheim ihre Absindung an das Schiechenhaus zu Gründerg 77).

Wirberg liegt auf einem Berge, der nach drei Seiten hin jäh abfält, und ringenm zeigen fich noch Ueberrefte mächtiger Mauern. Es wird angenommen, daß Wirberg eine Burg mar, die, mas fast keinem Zweifel unterliegt, von ber Wittme bes Rittere Mangold, Immecha, in ein Rlofter umgewandelt und in der erften Salfte bes 12. Jahrhunderts geftiftet worden ift. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts foll das Kloster fehr durch einen Brand gelitten haben. Die Bebäude fammt ben Ginkunften des aufgehobenen Rlofters murden 1529 für die Universität zu Marburg bestimmt und 1540 derfelben völlig übergeben. der Bewohnerinnen des Rlofters haben eine lange Zeit in bemfelben zugebracht, wie bei ber Aufhebung (1527) in bemfelben gelebt hatten Life Riedefel 60, Life von Dorlar, Agnes Schmitt, Stiechelgele, Mete Schenerbrant je 30, Glie Rymers 15 Jahre. Die Rlostertracht war ein langes schwarzes Gewand mit schwarzem, vorne herabhangendem Lebergürtel und mit weiten langen Mermeln, ein weißes Bufentuch vom Rinn

<sup>78-74)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Sonnt. nach Anbreas (1. Dec.)

<sup>75)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Vigil. purificat. Marie (1. Febr.).

<sup>76)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Mathiastag (24. Febr.).

<sup>77)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Sonnt. nach Trinitatis (18. 3mni).

bis über die Brust herab, über den Kopf ein schwarzer Ueberwurf, der bis an die Ellenbogen reichte. Die Klostergebäude,
von denen kaum noch einige Ueberreste vorhanden sind, standen
da, wo die jetzige, im vorigen Jahrhundert erbaute Kirche und
das Pfarrhaus sich befinden. Die mit dem Kloster verbundene Kirche, die von einem Priester, gewöhnlich capellanus
genannt, verschen worden ist, und welche der h. Maria geweiht war, hatte die Orte Göbelnrod, Bollbach, Reinhardshain, Beltershain und Großlumda zu Filialen, welche Orte
noch jetzo zur Pfarrei Wirberg gehören. Der Parochus von
Wirberg hatte noch eine zweite Kirche, die zu Saasen, welche
gleichfalls eine Mutterkirche war, mit den Filialen Lindenstruth
und Harbach, die nun auch zur Pfarrei Wirberg gehören, zu
versehen 78)

## 7. Die Augustinerinnen zu Belle bei Schiffenberg.

Dieses Aloster stand am südlichen Fuße des Schiffenbergs, zwischen den Gebäuden der vormaligen Deutschordens-Commende zu Schiffenberg und dem Forsthause Baumgarten, etwas mehr nach letzterem hin, und an dem Wege, der von da nach Gießen führt.

Im Jahr 1237 beurkunden Propst Albero und das Kappitel des Klosters St. Maria zu Schiffenberg die Beilegung ihres Streites mit der Pfarrgemeinde zu Leihgestern wegen verschiedener Weiden 1); 1238 vergleichen sich Abt Albert und der Convent zu Arnsburg mit dem Ritter Rudolph von Burkhardsselben wegen vielsacher Unbilden, die sie zu Hunclenrode und Heimenrode von demselben erlitten haben, welche Beurkundung Propst Albero zu Schiffenberg bezeugt2); 1239 übers

<sup>78)</sup> Glafer, Jur Gesch, b. Kl. Wirberg. Gießen 1856. 4° (Programm); Schmidt, Gesch, b. Großherzogthums Hessen, I. 256—57; Haas, Hess. VI. 448—56.

<sup>1)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 98. Assumpt. Marie (15. Aug.).

<sup>2)</sup> Baur, Arnsb. Url. Rr. 27. Monse Oct. (3m Oft.). Sunclenrobe u. heimenrobe find Flur-Namen.

giebt Graf Wilhelm von Giegen (Bfalggraf v. Tübingen) einen Manfus zu Obernhonen (Obbornhofen), welchen Gerlach von Büdingen von ihm, und von diefem Conrad Milchling von Nordect ju Leben getragen, mit Einwilligung Beiber, ber St. Marienkirche zu Schiffenberg, sowie dem Propsten Albero, ben Brüdern und Schweftern dafelbft 8); 1241 geben Propft, Prior, Magistra und die beiden Convente der Canoniker und der Frauen zu Schiffenberg bem Wigand sub Tuguriis einen Sof ju Girmes und eine ju biefem gehörige Biefe mit 2 Rifchteichen, um jahrlich 18 Denare in Erbpacht4); 1246 verlauft Bropft Balbuin zu Schiffenberg, mit Ginwilligung ber Convente der Canoniker und der Frauen, fowie der Laienbrüder baselbst, die Guter ju Ontenhofen, welche Conrad von Wische (Wiefed) feiner Rirche vermacht, an Gernand von Dutenhofen, um 131/2 Mart 5); 1258 giebt Hartmud, Brapft des Klofters ju Schiffenberg, eine Berordnung über die Gleichheit ber Rleibung unter ben Monchen feines, bem Augustiner-Orden angebörigen Rloftere 6); 1264 beurkunden die Stadt Giegen, die Ritter Machorins von Linden, Abolph von Beuchelheim und Walter, genannt Schlann, daß vor ihnen ber Propft und die Convente bes Manns- und des Frauenflofters zu Schiffenberg - ba Letteres, burch Schulben ichmer gebruckt, bie Frauen, burch die Schuld ber Monche, fein Brot ju effen haben, fie von dem lebten, mas ihre Freunde ihnen reichten, und fie mit ihrer Sande Arbeit fich ernahren mußten - burch einstimmigen Befoluft, die Büter, bewegliche und unbewegliche, fo wie die zuruckfallenden und die von beiden Theilen einzulösenden Befälle, in zwei gleiche Theile getheilt haben 1); 1273 bestätigt

<sup>3)</sup> Baur, Urf. Nr. 99. Mense Sept. (Im Sept.).

<sup>4)</sup> Guden, Cod. II. 82, Nr. 56. Wetflarie, XIII kl. Dec. (19. Nov.). Niedergirmes, D. bei Wetlar.

b) Darmft. Archiv, Orig. XII kl. Aug. (21. Juli). Ontenhofen, Bfd. öftl. v. Wetglar. Mit Conventsfiegel.

<sup>6)</sup> Baur, Urk. I. Nr. 116. Ohne Tag. Mit Siegel des M. Schiffenberg.

<sup>7)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 126. Marg. virg. (13. Juli).

Erzbischof Heinrich II. von Trier die Gutertheilung, welche bas Manns- und bas Frauenklofter ju Schiffenberg im Jahr 1264 mit einander gemacht haben 8); 1274 bestätigt Landgraf Heinrich I. von Seffen den Berkauf von Gütern zu Lütellinden, welchen der Bropft Sybodo und der Convent der Brüder und ber Frauen des Rlofters zu Schiffenberg mit dem Deutsch= ordens-Haufe zu Sachsenhausen gemacht haben, und erläßt baran fein Bogteirecht 9); 1277 übergiebt Mechtilt von Godelo (Goddlau), zum Seelenheil ihrer verftorbenen Batten Anfelm und Beinrich, ben Frauen ju Schiffenberg 2 Achtel Baigene, 5 Achtel Roggens und 1 Achtel Safers, jährlicher Gulte, von einer halben Sube zu Wohnbach 10); 1277 schenkt der Ritter Walter Schlaun, Raftellan ju Giegen, in Gemeinschaft mit feiner Sattin Sedewigis, ber Meifterin und bem Convente bes Frauenklofters zu Schiffenberg, wegen feiner in demfelben befindlichen Töchtern Abelheid und Buda, feine Sofftatten, Wiefen und Aeder zu Leihgeftern 11); 1285 giebt bas St. Bittorftift ju Maing in ben Strittigkeiten zwischen bem Abte und Convente zu Arnsburg, einer=, und dem Bropfte und Convente der regulirten Chorherren zu Schiffenberg, Augustiner Ordens, und dem Convente des Frauenflofters, Anguftiner=Ordens, da= selbst, anderseits, wegen einiger Mansen im Dorfe Holzhausen bei Cleen (Dornholzhaufen), einen schiedsrichterlichen Spruch 12); 1285 beurfundet Heinrich von Ghmnich, Propst zu Weplar, bag ber Propst und die regulirten Chorherren, fo wie die Frauen ju Schiffenberg von der Entrichtung des Bolles ju

<sup>8)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 139. Treuer, 11 id. Marc. (14. März).

<sup>9)</sup> Guden, Cod. II. 186-87. Rr. 145; (Roch), Beurf. Nachr. I. Beil. Rr. 35. Grunenberg, XVI kl. Mail (16. April). Ligellinden, Bfb. im Kr. Betlar, westl. bei Großenlinden.

<sup>10)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 155. Mingenberg, bri gange bage vor ug genbeme meie (29. Mai). Orig. in beutscher Sprache.

<sup>11)</sup> Baur, Urf. Nr. 158. Ohne Tag.

<sup>12)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Rr. 205; Guden, Cod. III 1162, Rr. 700. Scholastice virg. (10. Febr.). Dornholghaufen, D. im Rr. Wetslar

Wetslar befreit worden feien 13); 1288 giebt Landgraf Beinrich I. von heffen feine lebensberrliche Einwilligung, daß ber Ritter Johann von Linden den Zehnten zu Haufen dem Frauenklofter ju Schiffenberg übergebe, und biefes Leben burch einen Manfus ju Linden, im Felde Bulgensheim gelegen, und 6 Mitr. Betraibes im Dorfe Linden wieder erfete 14); 1295 beurkunden die Meifterin und der Convent der Frauen ju Schiffenberg, baß Bedwig, Bittme bes Ritters Balter Schlaun zu Giegen, ihnen 10 Mark Pfennige, 16 Mitr. Korns und 3 Ohm Weins, ju einem Jahrgebachtniffe, vermacht habe, welche Beurfundung beren Propft, Beinrich genannt von Cranenstein, mitbefiegelt 15); 1298 giebt Conrad Mungere, Burger zu Wetslar, in Gemeinfchaft mit feiner Battin Irmendrud, feinen Tochtern Chriftine, Bedwig und Gertrube, Rlofter-Frauen ju Schiffenberg, jum Boraus feine fammtlichen Guter zu Linden und Lügellinden und den Bins von einer Mithle, jum Lo genannt, welches Alles, nach der Töchter Ableben, an die Meifterin und den Convent des Frauenklosters zu Schiffenberg fallen foll 18): 1299 giebt Jutta, Wittwe des Ritters Wernher von Bellersheim, genannt Rolbendenfel, mit Willen ihrer Göhne Wernher und Euno, wegen ihrer Tochter Iggenhilbis, ben Klofter-Frauen ju Schiffenberg 6 Mitr. Rorns, 2 Banfe und 2 junge Suhner, wovon 5 Mitr. und 1 Faftnachtshuhn von einem 1/2 Manfus gu Inheiden und 1 Mltr. von Gütern zu Langgons fallen 17); 1302 übergeben die Chelente Sifrid und Jutta und bes Erfteren Schwefter Runigunde, Befine (Beguine), von Altenbufed, ihre fammtlichen Gutern ben Frauen bes Rlofters gu Schiffen-

<sup>&</sup>lt;sup>15)</sup> Baur, Itrl. Ar. 251. Kl. Augusti (1. Aug.). Gymnich, Pfb. im Rabez. Cöln, Kr. Eustirchen.

<sup>14)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Nr. 210. Vigil. Thome apost. (20. Dec.). Orig. ju Darmft.

<sup>&</sup>lt;sup>1b</sup>) Baut, Urf. I. Mr. 299. In media xla (quadragesima), (10. Mär<sub>d</sub>). Mit Siegel des Bropfien.

<sup>16)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 308. Vigil. Margarete virg. (12. Juli).

<sup>17)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 312. XII. kl. Nov. (21. Ott.).

bera, um folche nach ihrem Ableben frei zu besitzen 18); 1303 übergiebt ber Bresbyter Widefind von Altenbufed. an feinem Seelenheil, ben Rlofter-Frauen ju Schiffenberg feine fammtlichen Güter im Dorfe Forronde 19) 1304 verkaufen die Cheleute Johannes und Metthilbis, Burger ju Müngenberg, an bie Frauen des Rlofters zu Schiffenberg 1 Manfus zu Bercheim (Bergheim) und 1/2 Sof mit 4 Morgen Landes, um 64 Mark Denare 20); 1309 geben C. von Berftabt und feine Gattin R. für ihre Tochter Lifin ju Schiffenberg bas Gnt zu Otarben, bas 10 Achtel Korns giebt, und 6 Achtel von einer Mühle ju Niebermörlen 21); 1313 übergiebt Pauline, Wittme bes Ritters Johann Groppe von Bellersheim, dem Convente des Frauenklofters zu Schiffenberg ihr But zn Großenlinden 22); 1315 verkaufen Dietrich Schutbar und feine Gattin Abelheid ihr But ju Bilrifhufin, an die Frauen ju Schiffenberg, um 19 Mark Pfennige 28); 1317 schlichtet Erzbischof Balbuin von Trier die Streitigkeiten zwischen ber Meisterin und bem Convente der Frauen des Klofters Cella bei Schiffenberg, Anguftiner-Ordens, einer- und Echard, vormals Propft ber regulirten Chorherren ju Schiffenberg, anderfeits, megen allen und jeden Rlagen. Meinungs = Berichiedenheiten ober Streitigkeiten 24); 1318 erlaubt Erzbifchof Balbuin von Trief ber Meifterin und bem Convente ber Frauen bes Rlofters Cella bei Schiffenberg, bie 2 Altare aus der alten Kirche in die neue zu verseten, diese, so wie Altare und den Rirchhof einzuweihen und daselbst

<sup>18)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 429. X kl. . . . . (fehlt).

<sup>19)</sup> Baur. Urf. I. Nr. 435. Assumpt. Marie virg. (15. Aug.). For-roube lag mahricheinlich nörbl. bei Altenbufect.

<sup>20)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 438. XIV kl. Aprilis (19. März). Bergheim lag westl. bei Wölfersheim.

<sup>21)</sup> Baur, Urt. L. Mr. 456. Ohne Tag.

<sup>22)</sup> Darmft. Archiv, Abidr. Mont. nach Leichnamstag (18. Juni).

<sup>29)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Ohne Tag. Wilrishusin, Wilshausen, lag öftl. v. Großenbuseck.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Entdeckter Ungrund, Beil. Nr. 198. Dat. in castro nostro Rumstein, die XXIV. Aug. (24. Aug.). Orig. in Darmst. Rumstein.

ihre Tobten zu beerdigen 25) 1318 vertaufen Bropft und Convent bes Rlofters ju Schiffenberg (Cella?), Schulden halber ihren hof Schwalheim (Schwalheimer hof) bei Berftadt an die Ritter Conrad und Beinrich von Elferhaufen 26): entziehet Erzbischof Balduin von Trier ben Augustinern zu Schiffenberg, wegen eingeriffenen Sittenverberbniffes, bas Rlofter bafelbft, und raumt es mit feinen fammtlichen Befigungen dem Deutschorbens-Saufe ju Marburg unter ber Bebingung ein, daß daffelbe jedesmal 12 geiftliche Ordens-Brüder, von welchen wenigftens 6 Priefter febn muffen, unterhalte, nimmt aber hiervon das Frauenklofter bafelbft ans, wo er fich alle und jede Anordnung vorbehalt, und baffelbe von Comthur, Bropft und ben Brübern zu Marburg und Schiffenberg gang unabhängig fenn folle 27); 1326 giebt Gernand von Bufed, Bropft des Frauenflofters ju Cella, unter bem Mofter Schiffenberg gelegen, feine Ginwilligung gur Uebergabe bes Rlofters au Schiffenberg an das Deutschordens-Haus zu Marburg durch ben Erzbifchof Baldnin von Trier 28); 1326 übergiebt Dymar, genannt Bingeszere, von Gons, bem Bropfte, ber Deifterin und dem Convente der Frauen des Alofters ju Schiffenberg, als Erbtheil feiner Tochter Ratharine, Rlofterfrau dafelbit, 1/2 Manfus, der ihm von seinem verftorbenen Schwiegervater Sifrid, Zintgrav zu Bons, zugefallen, jeboch ausgenommen 1/4 bes hofes, bas genannter Sifrid ju Rirchgons bewohnte, und fodann einen Ader, der Gere genannt, um jahrliche 3 Mitr. Rorns 29); 1326 betennt Cuno, Comthur ber Deutschen Brüber bes Saufes ju Marburg, daß in ben Strittigfeiten amifchen

<sup>25)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 492. Confluentie, die XV mens. Junii (15. Juni).

<sup>36)</sup> Baur, Arneb. Urt. Rr. 487. Fer. II post Martini Ep. (13, Nov.).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Entbeckter Ungrund, Beil. Rr. 192; Sift. bipl. Unterricht, Beil. Rr. 66 (biefe Citate erganzen sich einasber.) Vigil. assumpt. Marie virg. (14. Aug.).

<sup>28)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Fer. III post Judica (11. März).

<sup>29)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 518. Vrbani pape et mart. (25. Mai).

ihrem Gotteshause zu Schiffenberg, einer- und ber Meisterin Lutarbe und bem Convente ju Belle bei Schiffenberg, anderfeite, wegen Zehnten, Bald, Sofftatte, Zinfen, Ader und Bege, zu Rathleuten der Sänger Richolf zu Wetzlar, Ritter Gerlach von Londorf, Ritter Enpelin und Hartmut von Clettenberg ermählt worden feien 80); 1326 sprechen Richolf, Sanger zu Beglar, Ritter Gerlach von Londorf, Ritter Lupelin und Hartmut von Clettenberg ale Rathlente in den Strittigkeiten amifchen dem Comthur und Convente ju Marburg, einer= und ber Meisterin Lufarde und Convente ber Cellen unter Schiffenberg, anderfeits, dahin, daß die zwei Smedebughe und Rodehoch ben awei Rlöftern gemeinschaftlich, bas Eighoch bei Schmalheim aber den Berren ju Schiffenberg allein gehore, durch den Spidalsader die herren nur einen Fugmeg haben, bie eine Salfte bes Behnten ju Baufen ben "vraumen an crot", die andere Salfte, fo wie das "verdefeil" an den Erbe den Berren gehören, der Rehnten zu Conraderode, fo wie die Gulte von 2 Meften Olei's gemeinschaftlich febn follen und ber-Ader bei ber Bedwigsmühle ben herren zehnten folle, fo wie fie wegen bes Rirpergs und ber Welbe ju Milbach nicht fprechen, bis guvor die 4 Mannen, die dazu bestimmt find, gesprochen haben, und ebenfo megen ber Sofftätte ju Saufen, des Fertum's Bfennige jum Robe und der 4 Schillinge Pfennige zu Großenbuseck au Bertolbe Cigenhorn 31); 1328 übergiebt Luther von Ifenburg bem Propfte, der Meifterin und bem Convente der Frauen bes Rloftere zu Cella bei Schiffenberg 3 Mansen Balbes bei biefem Rlofter gelegen und an deffen Brnhof grenzend, mit allen Rechten 32); 1330 übergiebt Pauline, Bittme bes Ritters Johann von Bellersheim, genannt Groppe, bem Convente und ber h. Berfammlung bes Frauenklofters ju Schiffenberg ihr

<sup>30)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Ohne Tag.

<sup>31)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 515. Ohne Tag. Milbach, Meilbach, lag fübl. v. Hattenrob, Conradsrobe lag nörbl. bei Garbenteich.

<sup>32)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 524. II id. Dec. (12. Dec.).

But ju Großenlinden, das jur Sube, welche Brvere bebaut, gehört, und welche 6 Malter Gulte und 1 Faftnachtshuhn giebt33); 1331 beurfunden Sophie von Faltenftein, Meifterin, und der Convent bes Rlofters zu Celle unter Schiffenberg, daß fie mit bem Comthur Beinrich von Löwenstein und den Brüdern des Deutschen Saufes zu Marburg babin übereingekommen feien, wegen ihren nicht verglichenen Strittigkeiten, in weltlichen Sachen, bie Gebrüber Bernhart und Lupelin von Gons, den Ritter Conrad Sepphant von Linden und den Edelfnecht Sartmud von Clettenberg ernannt, welche, wenn fie nicht einstimmig fenn würden, einen fünften Mann erwählen follten, bagegen in geiftlichen Sachen, ben Meifter Theoberich aus dem Sofc, von Marburg, Official ber Bropftei St. Stephan zu Mainz, und den geiftlichen Mann hartmud von Linden zu Arnsburg be= ftimmt zu haben, und wenn diefe nicht einstimmig wurden, diese einen dritten Mann ernennen follten 34); 1331 beweiset Luther von Ifenburg ber Meisterin und bem Convente bes Rlofters zu Schiffenberg, für feine Tochter Ludarbe, Rlofterfrau baselbst, 6 Malter jährlicher Gulte, auf feinem Gnte vor Münzenberg, das Hirgerhulz genannt 85); 1331 übergiebt Sophie, Tochter Philipps III. von Falkenstein, Meifterin gu Schiffenberg, auf Bitte ihres Brubers Cuno II., bem Rlofter ju Cberbach 19 Solidos zu Weckesheim 36); 1333 verfaufen Conrad Drabode von Wohnbach und feine Gattin Epfe an die Meifterin Sophie von Falkenstein und ben Convent des Frauenklosters ju Schiffenberg 2 Suben Wiefen= und Aderlandes ju Wohn= bach, um 108 Mart Pfennige 87); 1333 vertaufen Propft, Meisterin und Convent des Frauenklosters ju Schiffenberg ihren

<sup>33)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 740. Mont. nach Leichnamstag (11. Juni).

<sup>34)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 742. St. Agathentag (5. Febr.). Mit bem Convents-Siegel.

<sup>35)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 743. St. Gregoriustag; des Papftes (12. März).

<sup>36)</sup> Braunfelser Repert. zu Lich. S. 166—67. Ohne Tag. 37) Baur, Urt. I. Nr. 747. St. Gregoriustag (12. März).

hof im Dorfe Steinborf, ber von weil. Conrad Munger, Bürger ju Betglar, ober beffen Tochtern Chriftine, Bebwig und Gertrub, ihren Mitfrauen, herrührt, an bas Rapitel ju Wetlar um eine Summe Belbes, welche jur Wiederherftellung ihrer durch Fener zerftorten Rlofter-Gebaude vermendet worden ist 38); 1335 fchenken Graf Gerlach von Naffau und fein Sohn Johann I. bem Propfte, ber Meisterin und bem Convente ber Frauen des Rlofters Cella bei Schiffenberg, Augustiner-Ordens, 3 Manfen Balbes, bei bem Rlofter gelegen und begrenzt von deffen Bruhob 39); 1335 vertaufen Propft Gernand, die Meisterin Luctarde und der Convent des Rlosters zu Schiffenberg, da ihr Kloster durch Brand und andere Unglücksfälle in eine schwere Schuldenlaft gerathen, aus welcher bodenlosen Tiefe fich baffelbe, feit ber Absonderung ihrer Buter, nicht erholen fonnte, an das Rlofter ju Arnsburg ihren Sain im Dorfe Riederalbach 40); 1337 bekennen Bropft, Meisterin und Convent ber beil. Frauen zu Schiffenberg, Angustiner-Orbens, bag fie von Abolph Rube 5 Mart Pfennige ju 1 Mitr. Korngülte zu einem Seelgerathe erhalten haben 41); 1338 beurfundet Graf Johann I. von Raffau (-Beilburg), daß mit feinem Willen Bruder Wonthern, ber Ginfiedler, bas Saus, ben Ader und die Wohnung, die diefer im wieseder Walde erbaut, ju feinem Seelenheil, der Meifterin, ber Priorin und den h. Frauen bes Conventes zu Schiffenberg gegeben habe 42); 1339 ichenten Philipp IV., ber Aeltere, Philipp V. und Cuno III., die Jungeren, von Falfenftein ben Rlofter-Frauen zu Schiffenberg,

<sup>38)</sup> Guden, Cod. V. 185-86. Ar. 141. Sabb. ande Letare (13. Märg). Steinborf, D. sübwestl. bei Wetlar.

<sup>39)</sup> Entbeckter Grund, Beil. Nr. 190. Fer. III post Gregorii (14-März). Orig. in Darmst.

<sup>40)</sup> Baur, Arneb. Urt. Rr. 661. Octava Laurentii mart. (17: Aug.). Nieberalbach lag nahe bei dem Albacher Hofe.

<sup>41)</sup> Darmst. Archin, Orig. Sabb. ante Letare (29, Marz). Mit Convents-Siegel.

<sup>42)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 776. Fer. IV ante Marie Magd. (15. Juli).

Augustiner=Orbens, 8 Manfen, mit bem Mage ber Stabt Gieffen gemeffen, im wiefeder Walbe und bei beren Rlofter gelegen 48); 1339 übergiebt Landgraf Beinrich II. von Beffen der Meifterin und dem Convente des Frauenklofters zu Schiffenberg, beffen Rothstand berücksichtigend, 8 Manfen, mit bem Mage ber Stadt Bieffen gemeffen, im wiefeder Balbe und bei beren Rlofter gelegen, mit ber Bedingung, daß ber Balb nicht zu Ader- ober Wiesenland gerobet, fondern zur Bermehrung und Wachsthum bes Hochwaldes gepflegt und unter forgfältigen Schutz geftellt werde 4); 1342 bestimmen Priorin Bele von Dernbach und Convent ber Franen zu Schiffenberg, Augustiner-Ordens, daß ihr Landsiedel Cunze von Obirnhabin (Obbornhofen), der fich für Elbrathe Schefer, megen ber 7 Morg., nemlich 4 Morg. Landes und 3 Morg. Biefen, die berfelbe von ihrem dasigen Bute, um 4 Mart Bfennige ertanft, verbürgt hat, diefe 7 Morgen mit allem Ruten in feiner Sand haben folle 46); 1343 betennen Wernher Schere von Saufen, feine Gattin Gifele und ihr Sohn Albrecht, daß fie Baus, Sof und Barten, das fie bisher vom bafigen Bfarrer gehabt, und 6 Morg. Wiefen und Acters ju Cleeberg, bas fie alles an Gernand von Bufed, vormale Bropft ber Frauen ju Belle. verfauft, von demfelben um 4 Mitr. Korne, 7 Mitr. Safere, 1 Bane und 1 Suhn wieder empfangen haben 46); 1343 beweisen Erwin Scheffene und feine Sattin Meckele ihrer Tochter Meggin zu Belle bei Schiffenberg, Augustiner-Ordens, zu deren Erbtheil 4 Mitr. Rorngülte auf ihrer Duble in der Reuftadt vor Gieffen, die Manghartis-Mühle genannt 47); 1347 giebt

<sup>48)</sup> Entbecker Augrund, Beil. Rr. 191; Gedrungene Gefährb-Ablehnung, Beil. Nr. 10; Hift. dipl. Unterricht, Beil. Nr. 165. Fer. IV post Jacobi Apost. (28. Juli). Orig. in Darmst.

<sup>44)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 781. Fer. V post Bartholomei apost. (26. Aug.).

<sup>46)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 805. Dom. trinitatis (26. Mai). Siegel ab.
46) Baur, Urf. I. Nr. 816. Michaelis arch. (29. Sept.).

<sup>47)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 818, Dom. ante Galli conf. (12. Oft.).

Irmengart, Tochter weil. Beinriche von Elferhaufen, ihrer Bermandten Ratharine, Jungfrau ju Belle bei Schiffenberg, 4 Mitr. Rorngülte aus ihren 2 Sofen gu Altenbufed und Whgandishusin, die nach deren Ableben, bis auf 1 Mitr., bas bem Aloster zu einem Seelgerathe für fie und ihre Eltern verbleiben, an ihre Erben fallen follen 48); 1351 vertaufen Bauline, Wittme des Ritters Johann Groppen (von Bellersheim) und ihr Sohn Wernher an die geiftlichen Jungfranen zu Relle bei Schiffenberg ihren Bof ju Großenlinden, welchen Rennher Burgmann bewohnt, und eine dazu gehörige Sube Landes 49); 1353 erkaufen Beibele, Jutte und Ingeilhilt, Töchter weil. Ritters Runin von Bellersheim, genannt Colbendenfel, Jungfrauen zu Schiffenberg, von Wenzelin von Juheiden 3 Achtel Rorngülte, nach Schiffenberg zu liefern 50); 1356 bekennen Bropft Gilbrach, die Meifterin und die Priorin zu Schiffenberg, daß fie die 2 Mitr. Rorngülte, die ihre Seelfrauen, für ihre Brafeng, aus dem ju ihrem Sofe ju Inheiden gehörigen Gute, um 32 Pfund Beller erfauft, entweber aus biefem Bofe, ober aus ihrem Mund-Vorrathe geben wollen 51); 1357 bekennt Beinrich, Sohn Berthrame von Steinberg, daß er von ben Deutschen herren au Schiffenberg bie Strytwiese in Erbpacht erhalten habe, welche Beurfundung der Propft Gilbracht zu Celle besiegelt 52); 1360 verseten Bropft, Meifterin, Briorin und Convent des Anguftiner-Ordens zu Belle bei Schiffenberg ihren Seclfrauen 4 Mitr. Rorngülte ans ihrem Gute ju Litellinden, um 30 Mart Pfennige 53); 1364 verkaufen Claus,

<sup>48)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 841. Luce evang. (18. Oft.). Wygandishusin, Wigandshausen, lag nördl. bei Altenbuseck.

<sup>49)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 740. Note. Vigil. Martini (10. Nov.).

Baur, Urf. I. Nr. 886. St. Lucien Abend der h. Jungfrau (12. Dec.).
 Baur, Urf. I. Nr. 908. Vigil. corp. Christi (22. Juni). Mit Klosterstegel.

<sup>58)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Tiburtii u. Baleriani Mart. (14. April). Mit Propstei-Siegel.

<sup>53)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Vigil. Philippi Jacobi apost. (30. April). Mit Convents-Siegel.

Müller zu Litellinden, und feine Gattin Sille an die Jungfrauen zu Schiffenberg 1 Mitr. Rorngulte aus ber Befferung ihrer Mühle, um 10 Pfund Heller 54); 1365 verfett der Bappner Johann von Trohe an Bropft, Meifterin, Priorin und Convent des Jungfrauenkloftere ju Schiffenberg, megen 25 Pfund Beller, die er dem Rlofter zur Abhaltung eines Jahr= gedachtniffes für feine verftorbene Schwefter Bube verfculbet, eine Bulte von 2 Bfund und 8 Schillinge Beller, und giebt eine Gulte von 48 Pfund Beller zu Wiefect zum Unterpfande 55); 1368 anerkennt Cheffenge von Beuchelheim, daß die Jungfrauen zu Schiffenberg bas But, bas er von benfelben zu Land= fiedelrecht befitt, mit feinem Willen, mit demfelben Rechte, an Dichartte auf bem Sande verliehen haben 56); 1370 verkaufen die Meifterin Medele Lome, die Priorin Elheid Segern und ber Convent des Rlofters zu Schiffenberg an das Rlofter zu Arnsburg 1 Mltr. Baizengülte bon ihren Gutern zu Sambach, 4 Mitr. Rorngülte von ihren Gütern ju Rirchgöns und 2 Mark Pfennige von einer Biefe unter dem Dorfe Rodchen bei Trobe. die Lodehenbitiswiese genannt 57); 1371 verkaufen die Meisterin Medele Lowe, die Priorin Elheid Beigern und der Convent bes Rlofters zu Schiffenberg an das Rlofter Arnburg 1 Sube Landes zu Sabichenheim (Sochelheim), die Angen-Subc genannt 58); 1372 beurfundet Unselm von Sochweisel, der Jüngste, daß die Sube Landes zu Bockenheim (Buckenheim), die er und feine Gattin Life von den Jungfrauen ju Schiffenberg erfauft, nach ihrem finderlofen Ableben an diefelben wieder guruchfallen folle 59); 1376 beurfunden Meisterin, Priorin und Convent

<sup>54)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Vigil. Palmar. (16. März).

<sup>55)</sup> Baur, Urf. I. Nr., 995. Sabb. ante octav. Epiphanie (11. Jau.)

 <sup>56)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1016. Scholastice virg. (10. Febr.).
 57) Baur, Arnsb. Urf. Nr. 990. Dionisii et socior. (9. Oft.),

<sup>58)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Nr. 993, Marcelli mart. (16. Jan.). Hochelheim, Bib. im Kr. Wetslar.

<sup>59)</sup> Darmft. Archiv, Orig. Fer. III (post) Pasche (30. März). Budenheim lag zwischen Gambach und Griebel.

ju Czelle unter Schiffenberg, fich mit bem Comthur und ben herren des Deutschen Saufes auf dem Berge zu Schiffenberg fich babin berglichen zu haben, daß ber Balb, bas Robeholt genannt, ihnen, ber andere Bald, ber Smebepuich genannt, und hinter bem Ruwen habe gelegen, den Deutschen Berren, die Greben-Mole, unter Batenborn gelegen, gemeinschaftlich bleiben und jedem Theile zur Salfte zuftehen follen 60); 1381 machen Die Deifterin, die Briorin und ber Convent bes Franenklofters ju Cella bei Schiffenberg, Augustiner-Orbens, bem Richter bes Gerichtshofes Dieterichs von Gilfa, Archibiatons ju Trier und Cleriters ju Dietfirchen, befannt, daß in ber Strittigfeit, die por feinem Richterftuhl geführt werbe, ber Bifar und Kaplan des St. Ratharinen-Altare ihres Rloftere, Gilbert von Bieffen, jur Führung ihrer Streitsache, den Wigand Duckenbacher, als Sachwalter, ernannt habe 61); 1392 vertaufchen die Meifterin Bude von Rodenhaufen und bie Jungfrauen des Rlofters ju Schiffenberg 41/8 Morg. Landes, gelegen auf der Rerboden, wo der Croppach in die Lahn flieft, und zwar bas Theil gegen ber Lahn, an Dige auf bem Sande, gegen 11/2 Morgen und 5 Ruthen Wiesen in ber Rane und bas Stud Landes in bem Bpirfrodiln, und theilen bas Ertanschte ihrem Sofe ju Benchelheim an62); 1394 vertaufchen Opeczechen, Sohn Opethartes auf dem Sande, Burger ju Bieffen, und feine Gattin Bedwig an die Jungfrauen und ben Convent des Rlofters zu Czelle bei Schiffenberg, Augustiner-Ordens, 3 Stude Landes auf ber Nuwenburg und 1 Morgen an der Lahn, gegen das Land, das diefe ihnen gegeben haben 68); 1397 giebt Refe, Tochter

<sup>60)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Nr. 200. Vigil. vinc. Petri apost. (31. Juli). Orig. in Darmst. (eine gleiche Urt. hat auch ber Comthur ausgestellt).

<sup>61)</sup> Darmit. Archiv, Orig. Vigil. natal. Johannis bapt. (23. Juni). Dietfirchen, Pfb. im Nass. A. Limburg. Giegel ab.

<sup>69)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 1214. Nicolay conf. (6. Dec.). Mit Convents- Siegel, befchabigt.

<sup>63)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 1225. Vigil. ascens. dni (27. Mei).

Bolprachts von Steinbach, ihr bafiges Gut ber Deifterin, den Jungfrauen und bem Convente bes Rlofters zu 'Celle unter Schiffenberg gelegen, jum Seelenheil ihrer Eltern, gegen 2 fl. jährlich 64); 1408 giebt Hermann von Altendorf. Bruder des Deutschen Ordens, Bfarrer ju Richinbach (Reichenbach), Zeugniß über die Ausfagen Gilbrachts von Robenhaufen, Comthurs ju Wetlar, die diefer vor feinem Ende, wegen der 3 Mitr. Rorns, welche die Jungfrau Life von Phelingifugen (Fellingshaufen?), Rlofterfran zu Schiffenberg, von den Deutschen Berren bes Saufes zu Schiffenberg, um 30 fl., auf einen Wiedertauf, gefauft, gemacht habe 65); 1413 verzichten Gilbracht, Conrad und henne lome gegen bie Meifterin Gube von Robenhaufen und die Jungfrauen des Rlofters zu Schiffenberg auf alle Unfprüche megen Schabens, ben ihr Bater Gilbracht, burch Burgschaft für diefes Rlofter, erlitten hat, welche Beurfundung Beinrich Meteler, Raplan ju Schiffenberg, mitbezeugt 66); 1420 befreien die Grafen Bernhard II. und Johann von Solms, Bebrüder, die Sofe und Guter, welche die Jungfrauen des Rlofters zu Zelle bei Schiffenberg zu Bergheym, Wambach und Obernhoffen (Bergheim, Wohnbach, Obbornhofen) besitzen, von Diensten, Beeden, Geschof, Lager, Anung, und geben benfelben 201/2 Suben Wiefen und Landes zu Enheiden (Inheiden) 67); 1425 geben Craft von Robenhausen und seine Gattin Else ihren Tochtern Gertrude und Life ju Schiffenberg lebenslänglich 4 Mitr. Rorngülte au Bieffen, 3 fl. Bulte bafelbft, 19 Schillinge Beller, 2 Berbfthähne und 1 Fastnachtshuhn zu Garbenheim, 3 Tornos und 1 Sans daselbst und 19 Deften Rornaulte und 6 Mesten Korn= (Hafer-?) Gulte zu Langgöns68); 1449

<sup>64)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1256. Dom. post Bartholomei apl. (26, Aug.).

<sup>66)</sup> Darmst. Archiv, Orig. 30. Mai. Rotariats Inftr. Reichenbach, Ksb. turhess. Krov. Niederhessen, zwischen Lichtenau u. Waldkappel.

<sup>60)</sup> Darmft. Archiv, Drig. Sabb. post Galli (21. Oft.).

<sup>87)</sup> Darmft. Archis, beglaub. Ablor. Fer. II post pentecostes (27. Mai). Bergheim lag westl. bei Wölfersheim.

<sup>68)</sup> Darmft. Archiv, Orig. Vigil. omn. sanctor. (31. Oft.). Garbenheim, Pfd. bei Behlar.

bitten bie Meifterin Gertrude von Rodenhaufen und bie Jungfrauen Greta von Bellersheim und Jutta und Lije von Trobe ju Zelle unter Schiffenberg, Augustiner-Orbens, - ba ihr Rlofter feit der Treunung vom Stifte und Rlofter Schiffenberg fo in Armuth gekommen, daß fie, bis auf 4 Berfonen geftorben, ihren Unterhalt durch ihrer Sande Arbeit verdienen mußten, fie ihrem Rlofter nicht mehr vorstehen konnten, auch von Riemand Silfe zu erwarten hatten - den Erzbischof von Trier, baffelbe dem Stifte zu Schiffenberg auf immer einzuverleiben 69); 1449 beurkunden Johannes Calbern, Pfarrer zu Saufen, Benne von Schwalbach, der Aeltefte, Curt von Efferhaufen, genannt von Rodenhaufen, Richard von Bufed und Bolpracht von Schwalbach, Sohn Gernands, Bappner, bag die Meifterin Gertraude und ber gange Convent bes Rlofters zu Czelle unter Schiffenberg, in ihrer Begenwart, den Propft Johann Setdeler zu Schiffenberg, wegen ihrer Armuth, um die Bezahlung ihrer Schulden gegen Ueberlaffung ihres Bermögens, gebeten batten, und diefer benfelben auch verfprochen habe, nach eingeholter Erlaubnif feiner Obern und Schirmherren, hierzu behilflich fenn zu wollen 70); 1450 beauftragt Erzbischof Jacob II von Trier feinen Official Dr. Helwig von Boppard, die von ihm genehmigte Bereinigung des Frauenflofters zu Cella bei Schiffenberg mit der Comthurei des Dentschen Ordens baselbst zu vollziehen, und ordnet zugleich an, daß die bermaligen 4 Rlofterfrauen von den Ordensbrüdern aus den Ginfunften des Alofters zu Cella lebenslänglich verforgt, nach beren Ableben aber ohne des Propften Einwilligung teine neue angenommen, fonbern bie Gefälle, Ginkunfte und Guter biefes Rlofters jum Rugen bes Rlofters, ober ber Propftei gn Schiffenberg und gur Er-

<sup>69)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Nr. 178. Fer. III post purif. virg gl. (4. Kebr.). Orig. in Darmst. mit Conventssiegel.

<sup>70)</sup> Enbecker Ungrund, Beil. Nr. 178. Am Sonnt. Circumdederunt (9. Febr.). Orig in Darmst.

meiterung des Gottesdienstes verwendet werden follten 71); 1450 weifet Belmig, Detan, Official, Generalvitar, Bevollmächtigter und Bollftreder ber vom Erzbischofe genehmigten Rlöfter-Bereinigung, nebenber den Gerhard, Propften des Rlofters zu Dorlar, Pramonftratenfer-Ordens, der von den Frauen des Rlofters zu Cella, obgleich diefer zu einem andern Orden gehört, Behorfam verlangte, mit feiner Forberung ab, und legt auch Allen, unter Strafe des Banns, auf, alle Befälle und Einkünfte des einverleibten Rlofters nur an den Bropft ju Schiffenberg zu weifen 72); 1452 verfaufen Johann Seddeler, Comthur zu Schiffenberg, und Gertrude von Robenhausen, Meisterin des Rlosters zu Zelle, ihre Rlosters- und Ordens-Wiesen zu Obernhoffen (Obbornhofen), genannt die Niederbach, und an der Elbin und an der Brebe hinter des Rloftere Sofe in ber großen Buben, rechts bes Wegs nach Berftadt, um 30 fl., welche Summe fie von Erwin von Trohe, Paftor zu Bufed und Altarift des Liebfrauen-Altars zu Obernhofen (Obbornhofen) erhalten haben 78); 1470 vereinigen Graf Philipp II. von Nassau-Saarbrücken und sein Sohn Johann III, das Kloster Belle, unter Schiffenberg gelegen, bas "vaft vergenclich gewurden ift, beide an Gotes dinfte und an Bewen", weil fie da "allenne Herrn und Foit fin, und tenn andere Berschafft", gur Befferung des Gottesdienftes, mit dem oberften Rlofter Schiffenberg, Dentschen Ordens, "des wir auch alleine Foit, Befchurer und Beschirmer fin von geerbeten Rechten, und tonn andere Berichafft", und crlauben zugleich dem oberen Rlofter, weil die Herstellung der Rloster = Bebaude große Rosten erfordert, auf 2 oder 3 Jahre die Bahl der Beiftlichen nur nach

<sup>71)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Nr. 201. Dat. in opido nostro Confluent, die Mercurii, XVIII mens. Febr. secund. styl. trevir. (18. Kebr.); (Beit um 1 Jahr vorgerlicht).

<sup>72)</sup> Entbedier Ungrund, Beil. Rr. 201 (im Anhange). Act. sunt hec Confluentie, die vero Jovis, XIX mens. Febr. juxta styl. trevir. (19. Febr.). Orig. in Darmft. (Zeit um 1 Jahr vorgerüdt).

<sup>73)</sup> Darmst. Archiv, Orig. Jpso die ascens. dni (18. Mai). Siegel ab.

feinen Renten zu beftimmen, bas niebere Rlofter bingegen, um bie ihren Boreltern fculbigen Meffen lefen zu können, fünftig blos als eine Rapelle ju unterhalten und mit bem nöthigen Gottesbieuft zu versehen 74); 1471 beurfundet Johannes Beer, Brior des Rlofters zu Dorlar, daß Graf Philipp II. von Nassau-Saarbruden, megen feiner Forberung an bas Jungfrauen-Rlofter zu Zelle, bas nun dem Deutschen Orden zu Schiffenberg einverleibt ift, ihn mit bem Comthur bafelbst babin verglichen habe, daß diefer feinem Rlofter ju Dorlar jährlich 7 Mitr. Rorns von dem ichiffenbergifchen Rlofterhofe ju Beuchelheim, bis zur Abzahlung von 150 fl., liefere und diefen Sof feinem Rlofter als Unterpfand einsetze 75); 1485 beurkundet Graf Ludwig II. von Naffau-Saarbruden, für fich und feinen Entel, ben Grafen Ludwig von Naffan-Sagrbruden, daß er bas Rlofter Schiffenberg, "bes wir Stiffter, Schurer und Schirmhern fin", und bas "faft buhefellig und vergenglich ift", mit Allem, mas demfelben vom Rlofter zu Zelle zugetommen und in Besit ber Deutschen Ordens-Ballei Marburg gelangt ift, gefreiet, fich jedoch, zur Anerkennung, bag er und feine Rach= fommen des Rloftere Stifter und Erbichirmherren feien, vom Comthur für das gräfliche Gefinde und die Thorhüter ju Bleiberg, nach altem Bertommen, das Opfergeld und die Bottschuhe porbehalten habe 76).

Bon diesem, am Fuße bes Schiffenbergs gelegenen Augustiner-Kloster, das unter den Namen "Frauen zu Schiffenberg", "Cella bei Schiffenberg", "zu der Zellin bei Schiffenberg", "Celle", "zu der Cellin", "Czelle" und "Zelle" vorkommt, ist

<sup>74)</sup> Eutbedter Ungrund, Beil. Rr. 179. Dienft. nach St. Johannis bapt. (26. Juni).

<sup>75)</sup> Entbectter Ungrund, Beil. Nr. 180. Dienst. vor St. Antoniustag (15. Jan.).

<sup>76)</sup> Entbectier Ungrund, Beil. Nr. 181; Sift. bipl. Unterricht, Beil. Nr. 74 (hat Samft. nach Frauen Bifitat); (Koch), Beurl. Nachr. I. Beil. Nr. 42. Samft. nach Frauen Purifitat. (5. Febr.).

weder ber Stifter, noch bie Zeit ber Stiftung bekannt. 1239 tommen die "Schweftern ju Schiffenberg" urfundlich vor. Das Kloster, das der Jungfrau Maria geweiht mar, unter dem Bropften ber regulirten Kanoniker, Augustiner Ordens, ju Schiffenberg ftand, murbe 1264, auf feinen Antrag, von bem Rlofter ber Ranoniker getrennt, und die Guter und Befälle in zwei gleiche Theile getheilt, welche Güter-Theilung Erzbischof Heinrich II. von Trier 1273 bestätigt hat. Erzbischof Balduin von Trier erlaubte 1318 dem Klofter, die 2 Altare. von benen der eine der h. Ratharina geweiht mar, aus der alten Rirche in die neue zu verfeten, diefe Altare und ben Rirchhof einzuweihen und dafelbst ihre Todten zu beerdigen. Wird diefer Kirche nur ein Alter von mindeftens 150 Jahren zugerechnet, fo würde bieß auf bas Jahr 1168 gurückführen, fomit alle Wahrscheinlichkeit vorliegt, baf bie Stifung biefes Rlofters mit der Stiftung des Klofters der Kanoniker, die der Erzbischof Meginer von 1129 bestätigt, und Erzbischof Albero wiederholt bestätigt hat, ziemlich gleichzeitig stattgefunden haben möchte. Seit 1323, wo bas Rlofter ber Kanoniter bem Deutschen Orden eingeräumt, bavon jedoch das Frauenklofter mit feinen Bütern ausbrücklich ausgenommen worden mar, ftand Letteres unter feinem eigenen Propfte. Um das Jahr 1333 mar das Rlofter durch Brand und andere Ungludsfälle in eine fchwere Schuldenlaft gerathen, fo bag es zu Büter-Beräugerungen schreiten mußte. Das Rlofter hatte, vermuthlich auch in Folge einer nachläffigen Wirthschaft, fortwährend immer mit Mangel und Roth zu tampfen, bis 1449 die Frauen, beren es einfolieklich ber Meisterin, nur noch vier maren, die ihren Unterhalt mit ihrer Sande Arbeit verdienen mußten, den Erzbifchof baten, ihr Rlofter mit ber Comthurei auf bem Schiffenberg auf immer zu vereinigen. Der Erzbischof genehmigte dieß 1450 nicht allein, sondern traf auch die Beftimmung, daß die 4 Rlofter-Frauen von den Deutschordens-Brüdern lebenslänglich aus ben Einkünften bes Rlofters ju Belle verforgt würden, und ohne

Einwilligung des Propsten feine Frauen angenommen werden sollten. So starb das Moster nach und nach aus.

## cc. Chorherren, regulirte.

Der Bischof Chrobogang von Metz sand sich, wegen des ausschweisenden Lebens der Weltpriester und Diakone, bewogen, in der letzten Hälfte des 8. Jahrhunderts die an seiner Kirche angestellten Geistlichen zu klösterlicher Gemeinschaft zu vereinigen. Diese Einrichtung wurde 816 auf dem Concilium zu Aachen in der karolingischen Monarchie gesetzlich eingesührt, und bald bei allen Domkirchen der lateinischen Christenheit nachgeahmt. Aus diesen Instituten gingen die nach der Regel des h. Augustins gebildeten Genossenschaften der regulirten Chorherren oder Kanoniker hervor, die aber mit den vorbemerkten weltlichen Chorherren, die zu keinem Orden vereinigt, sondern Geistliche und Kapitularen an bestimmten Kirchen waren, nicht verwechselt werden dürfen.

Die meisten Genossenschaften ber regulirten Chorherren hatten die Rleidung der Weltgeistlichen und Manches von den Freiheiten derselben beibehalten, obgleich sie in Klöstern zussammengelebt und unter dem Zwange der Klöstergelübde gestanden haben.

Die Oberen ber regulirten Chorherren wurden Priore genannt.

## 8. Die Chorherren, regulirte, ju Sirgenhain.

Im Jahre 1431 treten der Propst Friedrich von Carben, die Meisterin Luckarde Faulhaber, die Briorin Cuntel Lesch und der Convent zu Conradsdorf, Prämonstratenser Ordens, gegen Ueberlassung des St. Nikolaus-Altars in ihrer Klosterkirche, das Patronat der Kapelle zu hirzenhain an Eberhard II. von Eppenstein und dessen zwei Söhne Eberhard III. und Walther, die Gebrüder Gottfried IX., Eberhard, Johann und Wernher von Eppenstein ab, die aus solcher ein Kloster machen wollen,

ju welchem Taufche Abt Anton zu Selbold und Johann Frunt, Pfarrer zu Ufenborn, zu deffen Pfarrei diefe Rapelle gehört, ihre Einwilligung geben, und welchen zugleich der Erzbifchof Dietrich von Mainz bestätigt 1); 1437 übergeben Eberhard II. von Eppenftein, feine Sohne Eberhard III. und Walther, fo wie die Gebrüder Gottfried IX., Cberhard, Johann und Wernher von Eppenstein die Rapelle zu Sirzenhain, die zur Pfarrei Ufenborn gehörte, und die fie von der Meifterin und dem Convente des Rlofters zu Conradedorf, mit Willen des Abtes zu Selbold, ale Oberften deren Kloftere, und Johann Frunts zu Ortenberg, Bfarrers ju Ufenborn, ertauscht, nebst dem Dorfe bafelbft mit allem Bugehör, bem Prior und Convente gu Bitbifen, Paderborner Bisthums, fie nach Rath ihres oberften Rloftere zu Windesheim bei Zwolle, Utrechter Bisthums, ju einem Klofter zu Chren ber Jungfrau Maria einzurichten, beffen Schirmer fie und ihre Nachkommen fenn wollen und befreien die Guter von allen Laften und Befchwerden, welche Stiftung für Regulirte, Augustiner-Ordens, jugleich vom Erzbischof Diether von Mainz bestätigt mird 2); 1437 fchließt Cberhard II. von Eppenstein zwischen dem Augustiner-Brior Arnolt zu Bubifen und beffen Mitbrüdern zu Birgenhain, einer- und Johann Frunt vor Ortenberg, Pfarrer zu Ufenborn, zu beffen Pfarrei die Rapelle zu hirzenhain früher gehörte, anderfeite, einen Bertrag babin ab, baf Erftere dem Letteren, auf beffen Lebenszeit, jährlich 50 fl. geben follen 3); 1438 willigt Bermann Roft, Propft des Marienftiftes ju ben Staffeln in Maing, in die Erhebung der Rapelle ju Sirgenhain, in der Pfarrei Ufenborn

<sup>1)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 206-8, Nr. 153. Afchaffenburg, Mittw. nach Michaelstag (3. Oft.).

<sup>2)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 211—17, Rr. 156 u. 157. Hoeste (Höchst am Main). Samst. nach St. Franciscustag (5. Okt.). Zwolle, Brov. Oberuffel, 6 St. nörbl. von Deventer.

<sup>3)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 209-10, Mr. 154. Fer. v. post omn Sanctor. (7. Nov.).

gelegen, ju einem Rlofter für regulirte Ranoniter 4); 1438 erflart Abt Anton ju Gelbolb, daß er die Briefe über die Trennung der Rapelle ju Sirgenhain, beren Batronat bem Rlofter Conradedorf gehörte, von der Bfarrei Ufenborn, darum nicht besiegelt habe, weil er weber ber Obere bes Rlofters Conradedorf fei, noch fonft etwas über Birgenhain zu befehlen habe 5); 1440 beurkunden die Magistra Contel Lefch und der Convent des Rlofters zu Conradeborf, dag für bie Rapelle gu Sirzenhain, die von den Herren von Eppenftein zu einem Rlofter für regulirte Ranonifer erhoben worden, und die jur Pfarrei Ufenborn gehort habe, biefe Pfarrei mit dem St. Nitolane-Altare in ihrem Rlofter entschädigt worden fei 6); 1441 be= stätigt Erzbischof Dietrich von Mainz die Entschädigung der Rirche von Ufenborn mit dem St. Nifolans-Altare im Frauenflofter zu Conradedorf für die Abtretung der zu einem Rlofter für regulirte Ranoniter, Augustiner-Orbens, erhobenen Rapelle ju hirzenhain 7); 1442 vertauft hermann Beife von Fauerbach feine Sofraithe zu Gettenau an das Rlofter zu Birgenhain 8); 1445 nehmen Brior Balther und die Brüder bes Gotteshauses ju Birgenhain, regulirte Ranoniter St. Auguftine-Orbens, ben Grafen Johann II. von Ziegenhain und Nibba und feine Gattin Elisabethe von Walded in ihre Brüderschaft auf 9); 1448 vcrtaufen Philipp von Reiffenberg, Comthur des Johanniter-Saufes ju Nidda, und der Convent bafelbft, mit Ginwilligung bes Grafen Johann II. von Ziegenhain, ihre Buftung Ngelfhufen

<sup>4)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 206, Mr. 152. Dat. sexta die mens. Jan. (6. San.).

b) Würdtwein, Dioec. mog. III. 210-11, Nr. 155. Jpso die annuntiat. virg. Marie (25. März).

o) Würdtwein, Dioec. mog. III. 204-5, Nr. 150. Sexta die Kl. Sept. (27. Mug.).

<sup>7)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 205-6, Nr. 151. Dat. Franckfordie, die XXIII mens. Nov. (23. Nov.).

<sup>8)</sup> Darmst. Archiv, Jenburg. Atten; Ohne Tag (Ausz.).

<sup>9)</sup> Baur, Urf. IV. Nr. 156. St. Urban (27. Mai).

(Hof Igelhausen) mit Zugehör erblich an den Prior Walther und den Convent des Rlofters unfer Frau zu Birgenhain. um 380 fl. 10); 1451 bestätigen und beglaubigen, der Brior Rutger und ber Convent ju Birgenhain einen Schenfungebrief des Grafen Diether I. von Ifenburg, worin berfelbe unter demfelben Datum ihrem Rlofter, feiner verftorbenen Gattin und feinen Rachkommen zum Seelenheile, einen Antheil am Porfe Hirzenhain mit allen Rechten und Nutungen übergibt 11); 1455 bekennt Craft von Didenbach, daß die geistlichen Berren zu Hirzenhain die Lehengüter in und um Ortenberg von Wipracht von Rusenbach mit 122 fl. gelöst, und Hans von Walbenftein (Wallenftein), ein Lebentrager braunedischer Leben, Stellvertreter des Markgrafen von Brandenburg und Burggrafen zu Mirnberg, als feines rechten. Lebensherren, bierzu feine Einwilligung gegeben habe 12); 1463 vergleicht fich henne Find mit bem Klofter ju hirzenhain wegen ber Abnutung auf dem Niedern Niedere 18); 1464 vergleichet Prior Rudiger gu Hirzenhain in Gegenwart des Profurators und des Unterpriors. an ihren Wirth Behnten Schram die Schenkstätte, die Schener, 2 Garten und 1 Ader, fo wie bas Recht, 4 Melffühe und 6 Schweine zu halten, um jährlich 16 fl. 14); 1476 betennen Brior Hermann (von Battenberg) und der Convent zu (Bfaffen-) Schwabenheim, regnlirten Ordens, daß fie die 3 Ohm Weins, die fie an den geiftlichen Pfrundner, Johann von Ingelheim, im Antoniterflofter ju Grünberg, um 100 fl. vertauft, und die er ihnen burch bie Patres zu Hirzenhain, weil Rubiger und Johann Otto, vor Reiten Regierer ihres Rlofters, bezahlt, nach

Darmft. Archiv. In octav. nativ. Johannis bapt. (1. Juli). Abichr., febr vermodert.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Simon, Pfenburg u. Bibingen III. Rr. 261. Mont. nach Frauentag Assumpt. (16. Aug.).

<sup>12)</sup> Roop, Lehenproben II. 378, Nr. 18. Fer. IV ante Petri ad vincula (30. Suli).

<sup>18)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 37. Ohne Tag (Ansz.).

<sup>14)</sup> Darmft. Archiv, St. Fabionstag (20. Jen.). Drig.

Birgenhain liefern, und bavon, nach bes Pfrundners Ableben, babin jährlich 5 fl. Zinfen zu beffen Sahrgebachtniffe entrichten wollen, so wie derselbe es ihnen frei gestellt habe, die 5 fl. an ihn felbst nach Grunberg zahlen zu können 16); 1480 verkauft Benne von Dübelsheim Giter ju Blofelb an das Rlofter ju Hirzenhain 16); 1487 vertauft Gilbracht Beife von Fauerbach 11/2 Hube Landes zu Leidhecken an das Rlofter zu Hirzenhain 17); 1489 verkauft Gilbracht Weise von Fauerbach an bas Rloster ju Hirzenhain eine Gulte von 16 Achtel Korns, 18 Tornos und 40 Rafe 18); 1489 vertauft Philipp von Dubelsheim an das Kloster Hirzenhain den Schwalbacher Sof zu Rohrbach 19); 1491 verleihet Johann von Efchaw, Brior bes geiftlichen Rlofters unfer lieben Frau zu hirzenhain, Ranoniter St. Auguftine-Ordens, mit Wiffen und Willen des Convents und in Gegenwart des Unterpriors und ihres Profurators Johann Otten, an Ludwig Bengen ihre Schenke und Schenkftatte vor dem Rlofter, mit Schener, 2 Garten, 1 Acer und 1 Wiefe und bas Recht, 4-6 Melffühe und 6 Schweine zu halten, um jährlich 16 fl. 20); 1493 vertauft Philipp von Dudelsheim feine Befferung auf Saus und Scheuer bes Birgenhainer Bofs ju Florftadt an das Rlofter zu Hirzenhain 21); 1493 benrfundet . ber Prior Johann Efchanme zu Sirzenhain bem Grafen Philipp I. von Sanau, daß das für den auf dem Rirchhofe gu Bleichenbach tobt gebliebenen Anecht, Rilian von Breitenbach, versprochene Begangniß und ewige Jahrzeit in feinem Rlofter wirklich gestiftet worden sei 29); 1494 verleihet Johann von Eschaume, Prior bes geiftlichen Rloftere unfer lieben Frau zu

<sup>15)</sup> Würdtwein, Monasticon V. 240—46, Nr. 63. Ohne Zeitangabe; biese Urk. stehet zwischen 2 Urk. vom Jahr 1476.

<sup>18-19)</sup> Darmst. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 20, 21, 22 u. 48. Ohne Tag. (Ausz.)

<sup>20)</sup> Darmft. Archiv, Freitag nach Deuli (4. März). Drig.

<sup>21)</sup> Darmft. Archiv, Jeuburg. Aften, Repert. S. 54. Ohne Tag. (Ausz.)

<sup>22)</sup> Grunbl. Untersuchung: Ob mit ben Grafen v. Hanau 2c. 39. Samft. nach Gregoriustag (16. März).

Hirzenhain, regulirten Ranoniker St. Augustins = Ordens, mit Wiffen und Willen des Convents, an Benntbeder von Ortenberg ihre Schenke und Schenkftätte vor dem Rlofter mit Scheuer, 2 Garten, 1 Acter und 1 Wiefe, fo wie das Recht, 4-6 Meltfühe und 6 Schweine zu halten, um jährlich 16 fl. 28); 1498 errichten die Priorin Hillegardis von Aln und der Convent bes Rlofters zu Birberg, einer- und Conte Mangben, anderfeite, in Gegenwart der Brüder Johannes Murmann und Jost Unbescheiben zu Birgenhain zc., einen Bertrag megen ber "feffe" und bes Blodner-Amtes ber Pfarrei bes Rlofters gn Wirberg 24); 1507 ftellt Cafpar Storch, Convents-Bruder gu Hirzenhain, nun Confessor ju Wirberg, in Gegenwart bes Batere Emalt von hirzenhain, ber Mater Amelia Fischborn und des Convents zu Wirberg, feine Rechnung über Ginnahme und Ausgabe bes Klofters Wirberg 25); 1508 verleihen Prior Ewalt von Honnelburg (Amoneburg) und die Brüder des Convents zu Birgenhain an Echtet Benn von Ortenberg auf ein Jahr ben Weinschant, 1 Garten, 1 Wiefe, 1 Ader, bas Recht 6 Rühe und 12 Schweine zu halten und bas Recht zu Fischen, wofür er ihren Wein, für ihren Ruten, die Mag um ben üblichen Preis verzapfen, und bafür von ihnen 18 Tornos vom Fuder haben, aber keinen Wein in das Rlofter verkaufen folle 26); 1509 verleihen Prior Johannes Nydd und die Brüder ju hirzenhain an Echtel henn von Ortenberg auf ein Jahr ben Weinschank 2c. unter den vorigen Bedingungen 27): 1511 verleihen der Prior Johannes Andd und die Brüder an Hirzenhain an Beter Beder von Ortenberg auf ein Jahr ben Weinschant 2c. unter ben vorigen Bedingungen 28); 1519 überläkt

3

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv. St. Peterstag Stuhlfeier (22, Febr.). Orig. In ber Rirche ju hirzenhain liegt vor bem Gingange jum Chor ein Grabstein mit der Aufschrift: Anno. dni. MCCCCCI. sabbato. ante. letare. (20. März) obiit. venerabilis. pater nr. Johs. eschau . . prior. hujus. dom. c. aia. re.....

<sup>24)</sup> Darmft. Archiv. Mont. nach Paulitag (2, Juli). Abschr.

Darmft. Archiv. Mitw. nach Martini (17. Nov.). Orig.
 26-28) Darmft. Archiv. Cathebra St. Betri (22. Febr.). Orig.

Landgraf Philipp I. von Beffen bem Pater und Convente bes Gotteshauses zu Birgenhain, Augustiner-Orbens, ben Zehnten von den in seinem Hochwalde gerodeten Aecker zu Langd, zwischen Nidda und Sungen gelegen, wofür fie für feine Eltern, für ihn und feine Erben jährlich auf St. Briccius (13. Nov.) ein Jahrgedachtniß mit Bigilien und Seelenamt halten follen, fo wie er fein Wappen mit Schild und helm und feinen Titel in ein Kenster deren Kirche einseten lassen wolle 29); nennen Johannes Nidd, Bater, Beinrich Gruneberg, Profurator, und der Convent zu Birgenhain in der Streitsache mit dem ftrengen Conrad von Echzell, die ju Marburg vor den Rathen bes Landgrafen geführt wird, ben Martin Stehrer von Fulba an ihrem Sachwalter 80); 1528 verleihen der Bater Johann Nibb und ber Convent zu Hirzenhain an den Bürger Remphen ju Ortenberg und feine Gattin Elfe, auf ein Jahr, den Weinfchant und bas Wirthshaus zu Birgenhain, famt Wiefe, Ader und Garten, wobei der Wirth den Wein felbst ftellt, um 14 fl., fo wie das Recht 6 Rube und 12 Schweine zu halten und bas Recht zu Kischen 81); 1538 verleihen ber Pater Johann Lepff und der Convent ju Birgeuhain auf 2 Jahre an Bans Glesser von Oberleuss (Oberlais) den Weinschank sammt Garten, Wiefe und Ader, bas Rocht 6 Ruhe und 12 Schweine ju halten und bas Recht zu Fischen, mofür er ihren Bein für ihren Rugen, die Dag um ben üblichen Breis verzapfen, und dafür von ihnen vom Juder 18 Tornos haben folle 82); 1565 nehmen Beter Thor, Profurator und Bermalter, und der Convent des Rlofters zu hirzenhain den Beter Breuß zu Ufenborn für ihre Schäferei ju Birgenhain, von Cathedra Betri

<sup>26)</sup> Schminde, Monimenta hass. 286—88, Nr. 18. Dienst. nach vinc. Petri (2. Aug.).

<sup>30) (</sup>Koch), Beurt. Nachricht II. 30, Nr. 180. Samft. nach Mathei Apoft. (24. Sept.).

<sup>81)</sup> Darmft. Archiv, Cathebra St. Petri (22. Febr.). Orig.

<sup>89)</sup> Darmft. Archiv, Cathebra St. Betri (22. Febr.). Entwurf.

1565 an auf 6 Jahre gegen jährliche 40 Achtel Rorns, 10 Achtel Safers, 4 Meften Baigens, 5 Gr. Erbfen 2c., als Schäfer an 83); 1576 beicheinigt Johann von Werdorf, daß er von den Grafen Chriftoph von Stollberg und Philipp und Ludwig von Ifenburg, Gebrüdern, eine verfiegelte Lade mit, dem Rlofter Hirzenhain auftändigen brieflichen Urfunden erhalten, und folche in feiner Behaufung zu Frankfurt in Bermahrung gebracht habe 34); 1578 verkauft Graf Chriftoph von Stollberg-Rönigstein von den, 1572, von feinem verftorbenen Bruder Ludwig an die Bormundschaft des Grafen Philipp von Sanan versetten Landestheilen, nunmehr an folche erblich unter Unberem 1/8 am Landgerichte vor Ortenberg und ben Rlöftern Conradedorf und Hirzenhain 85); 1578 peraleichen sich die Grafen Chriftoph von Stollberg, die Bebrüber Philipp und Ludwig von Ifenburg-Büdingen und Philipp Ludwig I. von hanau wegen des Landgerichts Ortenberg und der Rlöfter Hirzenhain und Conradsdorf 36); 1579 tritt Landgraf Ludwig IV. von Seffen feine Rechte an dem Rlofter ju Birgenhain an die Grafen Chriftoph von Stollberg, Philipp und Ludwig von Ifenburg-Büdingen und Philipp Ludwig I. von Sanau ab gegen die drei Sofe zu Gettenau, Blofeld und Dauernheim 87); 1590 vergleicht sich der Kurfürst Wolfgang von Mainz mit ben Grafen von Stollberg, wegen ber Grafichaft Ronigstein, wobei Letteren unter Anderem der dritte Theil der Klöster Hirzenhain und Conradedorf anfällt 88).

Nachdem die Monche nach dem Bauernkriege meistentheils gestorben und zuletzt nur noch 3 sich vorfanden und als endlich

<sup>88)</sup> Darmft. Archiv, 1. Jan. Abichr.

<sup>34)</sup> Darmst. Archiv, Freit. ben 3. Febr. Entwurf.

<sup>86)</sup> Beschreib. b. Hanan-Münzenberg. Lande, 215—22, Rr. 147. Königftein, ben 22. Febr.

<sup>36)</sup> Beschreib. d. Hanau-Münzenberg. Lande, 177—83, Nr. 128. Franksurt, ben 20. Aug.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Senckenberg, Select. jur. II. 463-64. 4. Aug.

<sup>39)</sup> Mainz. Erceptionsschrift c. Stollberg, die Graficaft Königstein betr. Beilage Rr. 12. Ajchaffenburg, am 3. Febr.

nur noch ber Prokurator Peter Thor übrig war, ber erklärt, baß er sich in ben Shestand begeben und das Aloster an die Stistsherren abtreten wolle, so haben, 1568, die Grasen Ludwig von Stollberg und die von Isenburg dieses Aloster mit Stipendiaten und jungen Studenten besetzt und daselbst eine Schule eingerichtet, zu welcher später noch die Einnahmen von Conradsdorf gekommen sind.

Die Rirche, von welcher nur das Chor dem Gottesbienfte gewidmet ift, ift, in Rücksicht auf Runft, eine der intereffanteften in der Proving Oberheffen. In der eigentlichen Rirche, in welcher fich auch der in der Rote 23 bemerkte Grabftein befindet, ift befonders die Emporbuhne ein vortreffliches Runft= wert, bas aus Sandstein besteht und reich verziert ift. Chore befindet fich der Grabstein des Grafen Cberhard IV. von Eppenstein, des Letten des Mannestammes, mit der Beischrift: Obiit XXV Maji Anno 1535. Das Rofter, in welchem noch 1673 ber Sohn des Müllers Beinrich Rüben zu Birgenhain getauft worden ift, mag, wie aus den Ueberreften zu fchließen ift, fublich und fübmeftlich ber Rirche geftanden haben. Auf beiden Seiten derfelben fieht man noch die Ginfassungen mehrerer zugemanerten Sallen und Thuren', von benen eine nach dem Rlofter geführt haben mochte 39).

## dd. Dominifaner.

Dominitus de Guzman, 1170 aus abeligem Geschlechte zu Calahora (Calarvejo), einer Stadt im östlichen Theile von Attfastilien, an der Grenze gegen Navarra gelegen, geboren, wurde Kanoniker und Archibiakonus zu Osma, einer gleichfalls in Alkfastilien gelegenen Stadt. Er bestritt die Albigenfer und übrigen Feinde der Kirche mit Predigten, Schriften, Waffen und durch das Inquisitions-Gericht, bessen erster Inquisitor er auch gewesen sein soll. Der Papst Honorius III. erlaubte ihm,

<sup>89)</sup> Aften; vgl. Heff. Archiv, V. Art. XIII. S. 6—10 u. VIII. S. 482, 485 u. 489.

einen Orden von Monchen gn gründen, beffen Aufgabe febn follte, weniger die verschiedenen Uebungen, als vielmehr die Wirkfamteit unter bem Bolte, bas Bredigen und die Unterweifungen, uneingeschrantt auf irgend eine Diocefe, ju bezweden. Dieg geschahe, und fo entftand 1216 ein Orben ju Brouille bei Touloufe, Hamptftadt des Departements der Obergaronne in Frankreich, nach ber Regel des h. Augustins, beffen Ordens-Bruder guerft Brediger-Bruder, Prediger-Monche, Braditanten, ber Orden felbst Brediger-Orden, später aber, nach ihrem Stifter, Dominitaner genannt murden. Dominitus bat jur allgemeinen Ginführung bes Rosenkranges vieles beigetragen und mird fogar für ben erften Erfinder beffelben gehalten. 3m Jahr 1219 gründete er Rlöfter ju Det, Benedig und Rom, und dann bas vornehmfte Dominitaner-Rlofter gu Bologna im Rirchenstaate, in welcher Stadt er auch am 5. Aug. 1221 geftorben und 1235 vom Bapfte Gregorius IX. felig gesprochen morden ift.

Eine Eigenthumlichkeit diefes Orbens mar, daß nicht allein jedem einzelnen Bliebe beffelben, fondern auch ber Körperschaft felbst, jeder Besitz von Gigenthum unterfagt mar, und fie darum von den taglichen Almofen leben mußte, daher ber Orben jum Bettelorden gehörte, fich jedoch feit bem 14. Jahrhundert bom Betteln entwöhnt hat. Aus bem Berufe diefes Orbens, ben Glauben unter bem Bolle ju predigen, Berirrte wieder gurudguführen, die Reger mit den Waffen des Wortes und ber Wiffenschaft zu befämpfen, hat fich aber auch die Nothwendigfeit ergeben, im höheren Dage miffenschaftlichen Studien obzuliegen, weshalb berfelbe auch große Belehrte und Schriftfteller aufzuweisen, fo wie berfelbe ben Königen Beichtvater, ben Universitäten Lehrer gegeben, und fich um die Bestimmung bes firchlichen Lehrbegriffs vorzügliche Berdienste erworben hat. Die Dominitaner trugen innerhalb bes Rlofters eine weiße Rleidung und außerhalb deffelben noch eine Rappe und einen schwarzen Mantel. Die Oberen murben Briore genannt.

## 9. Die Dominitaner ju Wimpfen am Berg.

3m Jahr 1278 übergiebt Defan Richard ju Wimpfen gu feinem Seelenheil unter Anderem den Prediger-Brüdern 1 Rarrade Weins und 10 Mitr. Spelz und bem Bruder Johannes. Lettor und bem Bruber Begelo, Brediger-Ordens, 6 Bfund 1); 1302 übergiebt Engelbrubis von Schwaigern den Brüdern ber Brediger ju Wimpfen 2 Mitr. Korns, 2 Mitr. Spelg und 3 Modius Safers, jährlicher Gulte, von einem Manfen gu Hugen 2); 1309 vermacht Schwester Mechtilbe, Tochter weil. Balthers von Büchelbach, ju ihrem, ihrer Eltern und Beschwifter Seelenheil, ben Brubern bes Prediger-Ordens zu Wimpfen jährlich 21/2 Pfund Heller bafelbft 3); 1316 übergiebt Elifabethe von Ragenelnbogen, Wittme Conrads IV. von Beineberg, des Alten, den Brüdern des Prediger-Ordens gu Wimpfen bas Pfund Bellergillte, bas fie von Sug, bem Großen, Bürger ju Wimpfen, auf beffen 2 Fleifchbanten ertauft, jur Stiftung einer emigen Meffe auf dem St. Glifabethen-Altar ber Predigertirche für fie, ihren Gatten, ihre Rind und Bor-1318 beurfundet der Official des Propften der fahren4); Rirche ju Bimpfen, daß Fryderina, Beguine ju Btlingen (3ttlingen), dem Brior und Convente ju Wimpfen, Brediger-Orbens, 1 Morg. Acters zu Btlingen vermacht habe 5); 1322 beurfundet Boppo von Ernntebur, Bürger ju Wimpfen, daß bas Saus, bas er ber verftorbenen Frau Jutte von Mangingen, wegen ber ihm geleifteten Dienfte, vermacht, nach beren Un-

Junii (20. Mai).

April).

<sup>1)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 159 u. 1298. Fer. IV post Letare (30. März).
2) Darmst. Archiv, Copiast. Blatt 188. Dat. Wympine, XIII kl.

<sup>3)</sup> Baur, Urk. I. Nr. 345. Am achten Tage unserer Frauen Würzweihe (22. Aug.). Buchelbach, 2 Sofe, der eine im Badn. Mittelrheinkr., 11/2 St. öftl. vom Amtborte Bühl; der andere im Badn. Unterrheinkr., 3 St. sübl. von Mosbach.

<sup>4)</sup> Darmst. Archiv, Copiald. Blatt 66. An bem Pfingstage (30. Mai). 5) Darmst. Archiv, Copiald. Blatt 219. Fer. V. post Judica (13.

ordnung, nach beren und feinem Ableben, an ben Brior und die Brüder des Prediger-Ordens zu Wimpfen fallen, und daß . diese von diesem Saufe jährlich 12 Schillinge zu einem Jahrgebachtniffe für Butte und für ihn heben, fo wie, daß diefelben nach feinem Tobe auch die Schener bei biefem Saufe haben follen 6); 1327 verkauft Schwefter Mechtild von (Ober-) Ensessen, Beguine ju Wimpfen, 24 Schillinge Beller und 1 Faftnachtshuhn auf 2 Saufern zu Wimpfen an ben Prior und die Brüder bes Brediger-Orbens bafelbft, um 8 Pfund, mit ber Beftimmung, daß diefe Bulte, nach ihrem Ableben, gu einem Jahrgedächtnisse an die genannten Brediger-Brüder fallen folle 7); 1332 übergeben Berthe und Adelheit von Schwaigern, ju ihrem Seelenheil, bem Prior und den Brüdern bes Brebiger-Ordens zu Wimpfen ihr Hans bafelbft, gelegen vor dem Rirchhofe berfelben Prediger 8); 1335 übergiebt Abela. ge= nannt von Waibstadt, bem Prior und bem Convente bes Brediger-Ordens zu Wimpfen ihr dasiges, in der Webergasse gelegenes Saus 9); 1344 überläßt Engelhart VI. von Weinsberg bem Convente des Prediger-Ordens zu Wimpfen die Gulte an der Neckarmühle, gelegen zwischen bei beiden Wimpfen 10); 1349 bekennt Conrad, Wirth ju Schwaigern und Sohn von Beinrich Ginharts, bag er an ben Prior und ben Convent bes Rlofters zu Wimpfen, Prediger-Ordens, von dem Leben, bas die Schwendin sel. zu Schwaigern gehabt, jährlich 2 Mitr.

<sup>6)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 381. Sonut. nach Frauen Kerzenweiße (7. Febr.) Cryntebur . . . Menzingen, Mitfl. im Badn. Mittelrheinfr., 3 St. nörbl. vom Amtsorte Bretten.

<sup>7)</sup> Darmst. Archiv, Copiast. Blatt 83. In die f. Laurentii Mart. (10. Aug.).

<sup>8)</sup> Baur, Urk. I. Nr. 535. St. Marcellentag (16. Jan.). Schwaigern, Stbich. im Wirt. Neckarkr. D.A. Brackenheim.

<sup>9)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 547. Fer. v post Nicolai ep. (7. Dec.). Baibftabt, St. im Badn. Unterrheinkr., 3/4 St. westl. vom Amtsorte Rectarbischofsbeim.

<sup>10)</sup> Baur, Url. I. Nr. 582. St. Margarethentag (13. Juli).

Rorns, 2 Mitr. Dinfels und 2 Mitr. Safers ju entrichten habe 11): 1350 ftiftet Agnes von Brauned. Wittme (Conrads V.) von Beineberg, ju ihrem, ihres Batten und ihrer Rinder Seelenheil, eine ewige Meffe bei bem Convente ber Brediger ju Wimpfen auf bem Berge, und giebt ju bem von ihr geftifteten h. Kreuz-Altare 100 Bfund Beller unter ber Beftimmung, daß, wenn die Brediger diefe Meffe nicht täglich lefen murben, diefe fomohl, ale die Bulte, auf ben h. Rreng-Altar bes Stiftes zu Wimpfen im Thale fallen, und wenn auch die Chorherren faumig maren, diefe Bulte bann an ihre nächften Erben zurückfallen folle 12); 1358 verkauft Engelhard VI. von Weinsberg an die Stadt Wimpfen all die Baufer und Hofraithen dafelbft, nächft dem Brediger-Rlofter gelegen, um 400 Bfund Beller 13); 1359 bekennt Conrad Dede, Burger gu Wimpfen auf bem Berge, daß er von Courad Cruti von Eglingen, Brior ber Prediger, und dem Convente ein Saus in ber Webergaffe, um jährliche 1 Bfund und 5 Schillinge Beller erhalten habe 14); 1359 verleihen Prior Conrad Rruczip von Eklingen und ber Convent zu Wimpfen, Brediger-Ordens, au Beinrich, dem Schüler ju Daffenbach, 16 Morg. Acers, 2 Wiesen und 1 Garten zu Saufen, um jährliche 9 Mitr. der dreier Früchte (nemlich Rorn, Dinkel und hafer, je 3 Mltr.) 15); 1360 übergiebt der Ebelfnecht Engelhart von Berlichingen dem Brior und Convente des Predigerklofters ju Bimpfen 4 Schillinge Beller und 1 Fastnachtshuhn jährlicher Bulte zu (Dber-) Greffen 16); 1361 überlaffen Schwifar, Gerold, Sans und

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 212. Donnerst. vor bem Palmtage (2. April).

<sup>19)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 605. Mont. vor dem Oberftentage (4. Jan.).

<sup>18)</sup> Pistorius, Amoenit. III. 701 (Ausz.); (Heid), Gesch. b. Stadt Wimpfen, 87. An Pauls Bekehrungstage (25. Jan.).

<sup>14)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 640. St. Margarethen-Abend (12. Juli).

<sup>15)</sup> Darmft. Archiv, Copialb. Blatt 182. St. Luce Abend (17. Oft.).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Darmst. Archiv, Copialb., Blatt 175. Donnerst. vor Urbanstage (21. Mai).

Trigel, Ebelfnechte, Sohne Schwifars von Bemmingen, bes Alten, bem Convente ber Prediger ju Wimpfen alle Binfen, die ihr Bater ihrem Bruder Dudo zu Waibstadt und Bischofeheim lebenslänglich gegeben, und die nach deffen Ableben an fie fallen würden, mit bem Beding, bag bas Rlofter diefe Binfen nicht veräußere 17); 1365 verkaufen Craft von Rapach und feine Gattin Elfe bon Gemmingen an ber Letteren Baterebruder, Schwikar von Gemmingen, Prediger-Orbens, 1 Pfund Bellergülte auf ihren Wiefen zu Frankenbach, um 12 Bfund Beller, welches Pfund berfelbe ber Predigertirche ju Wimpfen ju dem Lichte im Chore geben will 18); 1365 benrkunden die geiftlichen Richter zu Wimpfen, daß Abelheid und Glifabethe von Bemmingen, genannt von Stettbach, dem Brior und bem Convente des Predigerklofters zu Wimpfen, jährlich 4 Mitr. Roggens von dem Frowlinhofe zu Stettbach vermacht haben 19); 1365 beurkunden die geiftlichen Richter ju Wimpfen, daß Abelbeid von Stettbach, genannt Arnechin, ben Zweittheil des Haferzehnten zu Stettbach und Zimmern und die Rechte, die fie und ihre Schwefter Bertha an diefem Behnten haben, dem Convente bes Rlofters zu ben Predigern zu Bimpfen mit der Bedingung vermacht habe, daß biefen Behnten Bruder Schwifar von Gemmingen und beffen Sohn, Bruder Dudo, lebenelang= lich haben und bann berfelbe an bas Rlofter fallen folle 20); 1366 verleihen der Prior und der Convent des Prediger= Rlofters ju Wimpfen an ben Bacter Being, genannt Flinfpach. und beffen Gattin Auna ihr Saus in ber Burg ju Bimpfen, bas weil. Elfen von Flinfpach gehörte und an beren Sohn

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Darmst. Archiv, Copialb., Blatt 215. In die Johannis ante portam (6. Mai).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Darmst. Archiv, Copialb., Blatt 166. Freit. vor St. Agnesentag (17. Jan.).

<sup>19)</sup> Darmft. Archiv, Copialb., Blatt 205. Dienft. nach St. Urbanstag (27. Mai).

<sup>20)</sup> Darmft. Archiv, Copialb., Blatt 208. Mont. nach St. Gallentag (20. Oft.).

Beinglin, Orbens-Bruder in ihrem Convente, getommen ift, um 1 Pfund und 4 Schillinge Beller 21); 1371 vermacht Elfe Waltan, Burgerin gu Wimpfen, die benannten Guter ihrem Bruber Conrad Balfan, Prior des Predigerflofter bafelbft, mit ber Beftimmung, bag folche Guter an beffen Rlofter fallen follen 22); 1387 übergeben Ritter Diether von Gemmingen und feine Battin Elifabethe von Saffenheim dem Brior und Convente bes Rlofters zu Bimpfen, Prediger-Ordens, 1 Mitr. Roggens, 1 Mitr. Dintels und 1 Mitr. Safers, jahrlicher Bulte, von ihrem Sofe zu Rirchhaufen zu einer Singmeffe in jeder Frohnfasten für fie, beffen Bater, Ritter Dietrich fel., deffen Mutter Glifabethe von Muer, Ritter Cberhard von Gemmingen fel. und feinen Bruder Gerold fel. 28); versprechen Beint und Beringer Sorn, Burger ju Bimpfen, die 3 Pfund Beller, welche die geiftlichen Berren, die Brediger ju Bimpfen, auf ihres verftorbenen Batere Baufe, bei bem Speierer Thore gelegen, haben, jährlich an diefelben entrichten ju wollen 24); 1393 verpfänden hermann Beming, Burger su Wimpfen, und feine Gattin Agnes an Friedrich Boben, Brior des Rlofters zu Bimpfen, Brediger-Ordens, beffen Bruber Wilhelm Boben und Conrad Bopf, beibe Bürger zu Wimpfen, 31/s fl. jährlicher Gilte auf ihrem Saufe daselbst und ihrem Gute zu Hohenstat (Hohstadt), um 50 fl. 25); 1396 giebt Sans von Belmftabt, genannt von Rofenberg gu Belmftadt, an feinem, feiner Mutter Unna von Murn und feiner Befchwifter fel. Seelenheil, ben Britbern und bem Convente bes Rlofters ju Bimpfen, Prediger-Ordens, 2 Mltr. Rorn-

<sup>21)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 658. Sonnt. nach unferes Herren Auffahrt (17. Mai).

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv, Copialb., Blatt 171. Dienft. nach Fabian und Sebaftian (21. Jan.).

<sup>23)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 185. Donnerst. vor Frauen Rliebeltag in ber Fasten (31. Jan.). Muhrer ober Mührer, abel. Familie am Rhein; Muren, Stammschloß zu Mauer, 3 St. von hetbelberg.

<sup>24)</sup> Darmst. Archiv, St. Balentinstag (14. Febr.). Orig.

<sup>25)</sup> Darmft. Archiv, Dienft. vor St. Beitstag (10. Juni).

gulte zu Rapenam 26); 1404 übergeben bie Gebrüber Gerhart und Diether von Bettideim bem Prior und Convente bes Rlofters zu Wimpfen auf bem Berg, Prediger-Ordens, 1 Mitr. Rorns und 1 Mitr. Dinkels aus dem hofe zu Rapenam 27); 1412 geben Cberhart Fren von Dreftlingen und feine Gattin Abelheid von Angeloch dem Prior und Convente des Rlofters ju Bimpfen auf bem Berg, Brediger-Ordens, 1 Mitr. Rorns und 5 Gr. Dintels, jährlicher Bulte, auf ihrem Sofe ju Bonfeld 28); 1419 geben Brior Beinrich Efchenbede und der Convent des Rlofters ju Wimpfen, Prediger-Ordens, an Sifried Forchtenberger, Burger bafelbft, und feine Gattin Elfe bie benannten Guter gegen jahrlich 8 Mltr. Dintels, in Erbleihe 29); 1422 verzichtet Anna mit Willen ihres Gatten Wildhointen. gegen den Brior und Convent bes Rlofters ju Wimpfen, Brediger-Ordens, auf alle Rechte an die Güter und Gülten, die ihr Bater Sans Reuber, Convents Bruder des genannten Rlofters, hinterlaffen hat 30); 1432 versprechen Brior und Convent des Rlofters zu Wimpfen, Prediger-Ordens, daß fie bem Propften Bernolt von Thann ju Wimpfen im Thale, für die 100 fl., die derfelbe ihneu gesett hat, jahrlich eine Bebachtniffeier halten wollen 31); 1434 beurfunden Brior, Unterprior und Convent des Rlofters zu Wimpfen, Brediger-Ordens, Wormfer Bisthums, daß Junter Wybracht von Dierbach ihnen 100 fl. jum Antauf einer Gulte von 5 fl., zur Abhaltung einer jährlichen Gedächtniffeier gegeben habe 32); 1435 beurkunden

(29. 3an.).

150

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv, Copialb. Blatt 197. Dienst. vor Palmtag (21. Marz).
27) Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 198. Dienst. nach St. Beitstag (17. Juni).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 144. Dienst. vor Walpurge (26. April) <sup>29</sup>) Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 46. Dom. ante purificat. Marie

<sup>30)</sup> Darmft. Archiv, Freit. vor Balmtag (3. April).

<sup>31)</sup> Darmst. Archiv, Sabb. in die Luce Evang. (18. Oft.). Convents-flegel ab.

<sup>32)</sup> Darmst. Archiv, St. Bartholomäus-Abend (23. Aug.). Siegel ab. Dierbach . . .

Brior und Convent bes Rlofters ju Wimpfen, Brediger-Ordens, baß Wetelhans, Bürger bafelbft, jur Abhaltung einer jährlichen Gedachtniffeier, ihnen 20 fl. gegeben habe 33); 1446 betennen hans Symler und feine Gattin Barbara, Burger ju Wimpfen, baß fie von Brior und Convent des Rloftere bafelbit, Prediger-Ordens, die Mühle in der Morgbach, genannt des Bettern Mühle, gegen jahrliche 5 Mitr. Rorns und bie Entrichtung ber Binfen und Bulten von diefer Muhle, in Erbbeftand erhalten haben 84); 1458 übergeben Beinrich von Ehrenberg und feine Gattin Anna von Slat dem Prior und Convente des Rlofters zu Wimpfen, Prediger-Orbens, ihre, biefem Rlofter gegenüber gelegene 2 neuerbaute Baufer, und die Schener hinter ber Babftube, ju einer Gebachtniffeier, jahrlich viermal mit Bigilien an ihrer Eltern und ihrem Seelenheil au halten 36); 1458 beurkunden Bohannes Rolb von Entftett (Gichstetten), Brior, und die Bruder bes Convents und Rlofters ju Bimpfen auf bem Berge, Brediger-Ordens, daß Seinrich von Chrenberg und feine Gattin Anna von Slatt ihnen ihre, ihrem Klofter gegenübergelegene 2 neuerbauten Saufer und bie Scheuer hinter ber Babftube übergeben haben, wofür fie, gu beren Eltern und beren Seelenheil, jahrlich viermal eine Bedachtniffeier mit Bigilien und Meffen mit 13 Prieftern abhalten, und wenn fo viele nicht im Convente feien, andere Priefter beftellen wollen 36); 1459 bekennen Prior Beiland Winfperg und Convent des Rlofters zu Wimpfen, Prediger-Ordens, daß Sans von Stein von Arned bei ihnen fein Begrabnig und Gedachtniß angeordnet, woffir er ihnen 2 Pfund Heller mid 6 Mitr. ber dreien

<sup>28)</sup> Darmst. Archiv, Fer. VI in die Marie Magdalene (22. Juli). Siegel ab.

<sup>34)</sup> Darmst. Archiv, St. Michaelstag (29. Sept.). Orig.

<sup>38)</sup> Darmst. Archiv, Zehentausend Ritter- und Marthrertag (22. Juni). Orig. Ehrenberg . . .

<sup>36)</sup> Darmst. Archiv, St. Oswaldstag (5. Aug.). Wit Priorats- und Conventsstegel

Früchte, jährlicher Gülte gegeben habe, und daß fie eine Jahrzeit, jährlich zweimal, für benfelben, beffen verftorbene Battin Elfe von Thalheim, beren beiberfeitige Eltern, beren Rinder und Wilhelm von Thalheim, genannt von Rirchhaufen fel., abhalten 1469 vertauft Sans Mot, Briefter gu Laufen und mollen 37); Bermefer bes Frauenklofters, Brediger-Ordens, bafelbft, mit Willen bes geiftlichen Baters, Beter Wellen, Provinzial Diefes Orbens, und der zwei Rloster-Frauen, der Rudin und der Mangerin, und bes Schaffners Bans Schut, an Brior und Convent zu Wimpfen, Prediger-Orbene, 13 Schillinge Beller, erblich um 22 Pfund Beller 88); 1473 erfauft Marx Repphun von Wimpfen von dem Brior und den Brüdern des Convents und bes Rloftere gn Bimpfen auf bem Berge, Prediger-Orbens, zwei Saufer vor diefem Rlofter, und eine Scheuer hinter der Badftube gelegen, wie folches die verftorbenen Beinrich von Ehrenberg und beffen Battin Unna von Glatt gehabt habeit, um 330 fl. 89); 1481 verfauft Marx Rephun, Amtmann zu Monnenberg, an Prior und Convent zu Wimpfen auf dem Berg, Prediger-Ordens, 9 fl. jährlichen Binfes, um 170 fl. 40); 1482 verfauft die Reichsstadt Wimpfen an Prior und Convent St. Dominitus-Ordens, dafelbit, ihre fämmtlichen Binfen, Gulten, Gefalle und Renten, um 1000 fl. 41); ftiftet Plyder von Gemmingen eine jahrliche Gulte von 28 fl., bie er von ber Stadt Bimpfen erlauft hat, und wovon jährlich burch die Almosen-Pfleger haben sollen der Prior und Convent zu Wimpfen, Brediger-Ordens, 2 fl., die Almosen-Bfleger 1 fl., die Siechen im Spitale gn Wimpfen 22 fl., lettere auf viermal zu vertheilen, und die Wartfrau an diesem Spitale 1498 bekennen Prior Beinrich Saugt und der Con-3 fl. 48):

<sup>87)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 100. St. Laurentiitag (10. Aug.).

<sup>38)</sup> Darmft. Archiv, Ohne Tag. Orig. Laufen . . . .

<sup>89)</sup> Darmft. Archiv, Dienft. vor St. Anthonientag (12. Jan.). Orig.

<sup>40)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 57. St. Bauls Betehrung (25. Jan.).

<sup>41)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 17. Dieuft. nach dem weißen Conntag (17. April).

<sup>42)</sup> Darmft. Archiv, Mont. nach St. Michaelstag (3. Oft.). Orig.

vent des Klofters zu Bimpfen, Prediger-Ordens, bag Albrecht von Benningen und feine Gattin Margarethe von Ramftein jum Seelenheil ihrer Familie und ihrer, 600 fl. bei dem Bochftifte gu Speier ansgesett haben, famt ben Rinfen babon, mofür fie eine tägliche Meffe lefen und 2 Jahrtage halten wollen, wozu sich auch Ulrich Zehentner, Doktor ber h. Schrift und Provinzial des benannten Ordens der Broving benticher Nation, verbindet, und die Schenkgeber aller Gutheit von den Brübern und Schwestern dieses Orbens durch die Proving und insbesondere in dem bemerkten Rloster zu Wimpfen, theilhaftig macht 48); 1500 geftatten ber Prior und ber Convent bes Klofters zu Wimpfen, Prediger-Orbens, der Stadt Wimpfen, einen Baumgarten, gegen einen jährlich von ber Mühle an ber Steige an fle ju entrichtenben Bine von 1 Mltr. Korns und 1 Schilling Pfennige, ju einem Fischweiher gugurichten, verzichten auf alle Rechte an diefe Muble, befreien den Garten von allen Laften und Beschwerben, und verpflichten fich, bag ein etwaiger Bertauf biefes Gartens nur an einen Burger ju Wimpfen gefchehen folle4); 1501 geben Albrecht von Benningen und feine Gattin Margarethe von Ramftein, jum Seelenheil ihrer Familie und ihrer, dem Prior Beter Balmer und bem Convente des Rlofters ju Bimpfen, Prediger-Ordens, 600 fl., die fie bei bem Sochstifte au Speier, um 25 fl. 121/2 Schillinge Pfennige, jahrlicher Bulte, angelegt haben, gur Abhaltung einer täglichen Meffe und zweier Sahrtage 45); übergiebt Burdart Rantlin, Burger zu Wimpfen, ben geiftlichen Britdern bafelbft, Brediger-Ordens, 10 Gultbriefe, Die jährlich 10 fl. ertragen, zur Abhaltung eines Jahrtags und einer Meffe jeden Freitag, für ihn und feine verftorbene Gattin 46);

<sup>48)</sup> Darmst. Archiv, Copiald. Blatt 10. Dienst. nach Concept. Marie (11. Dec.).

Darmft. Archiv, Dienst. nach Judica (7. April). Mit Conventsstegel.
 Darmft. Archiv, Mittw. nach Bartholomäustag (25. Aug.). Orig.

<sup>46)</sup> Darmft. Archiv, Samft. nach bem Ofterntag (29. Marz). Drig.

1507 bekennen Prior und Convent des Rlofters au Wimpfen auf bem Berg, Prediger-Ordens, daß Bürgermeifter und Rath bafelbft ihnen ben Ru- und Ablauf bes in ihrem Garten neu angelegten Teiches burch ben Zwinger ber Stadtmauer, vermittelft eines Ranbels, geftattet haben, und verpflichten fich, auf Berlangen, biefen Ablauf wieder abzuftellen 47); ben ber Brior und ber Convent bes Gotteshaufes zu Bimpfen, Brediger-Ordens, an Erhart Beichart und feine Gattin Anna gu Bibrach-ihren Sof bafelbit, gegen jahrliche 3 Mitr. Rorns, 3 Mitr. Dintels und 3 Mitr. hafers mit dem Beding in Erbpacht, daß die Beftander jahrlich 20 Rarch Miftes auf die Gitter bringen 48); 1515 betennen Philipp von Wyttftat, genannt Sagenbuch, Bogt ju Altenfteig, und feine Gattin Agathe von Ramftein, daß fie dem Prior und dem Convente bes Rlofters ju Bimpfen, Brediger-Ordens, 100 fl. verschulden, welche ihre Geschwihe und Baschen, Margarethe von Ramftein fel., benfelben auf ber Behaufung, zwifchen bem neuen Babe und Leonhard Soffftetter gelegen, vermacht habe, und versprechen, diese Summe, bis zu ihrem Abtrag, mit jahrlich 5 fl. verzinsen zu wollen 49); 1517 geben Prior und Convent bes Rlofters ju Bimpfen auf bem Berg, Prediger-Orbens, ihren Sof zu Rirchart, ber Burghof genannt, an Bernhart Ritter, Michael Runlin und Cafpar Chriftmann bafelbft, gegen jährlich 19 Mltr. Korus, 19 Mltr. Dinkels und 19 Mltr. Safers, in Erbpacht 50); 1527 verfaufen Sans Fint, der Alte, und feine Gattin Barbara, fo wie Sans Fint, ber Junge, und feine Gattin Ratharine, wohnhaft jum Stein, an Prior und Convent des Rofters zu Wimpfen auf dem Berg, Prediger-

<sup>47)</sup> Darmst. Archiv, St. Bartholomäus-Abend (23. Aug.). Mit Conventeffegel.

<sup>40)</sup> Darmft. Archiv, Coplatb. Blatt 111. Mont. nach dem weißen Sonntag (28. April).

<sup>49)</sup> Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 23. Dienst. nach crue. invent. (8. Mai).

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Darmft. Archiv, Copialb. Blatt 225. St. Nicolaus Bischofstag. (6. Dec.).

Ordens, 5 fl. jahrlicher Bulte, um 100 fl. 51); 1545 verpflichten fich Brior und Convent bes Rlofters zu Wimpfen auf bem Berg, Prediger-Ordens, nachdem ihnen Burgermeifter und Rath dafelbit, ben Bu- und Ablauf bes in ihrem Barten neu angelegten Teichs durch ben Zwinger ber Stadtmauer, vermittelft eines Randels, ehemals geftattet haben, weiter, fie megen bes andern Randels, ber burch die Rloade und burch bas Brunnenfloß gehet, gleichfalls ichablos halten ju wollen 59); 1547 beurfunden Bürgermeifter und Rath der Reichsftadt Wimpfen, daß Frau Barbara Werrich, Wittme bes Dottors ber Rechte Beorg Symler, bei ihrer Stadt unabloslich angelegt habe 400 fl., wovon die Zinfen von 20 fl. jährlich zu Tuch für Bürger, fo wie 50 fl. für ben Prior und Convent au Bimpfen, Prediger-Ordens, wovon die jährlichen Binfen mit 2 fl. zur Abhaltung eines Jahrtage bestimmt find, die aber, wenn berfelbe abgeben murbe, an bie Armen fallen follen, und persprechen, die 22 fl. jahrlich entrichten und bas Sauptgelb nicht ablösen zu wollen 58); 1553 versprechen Prior und Convent des Gotteshaufes ju Wimpfen, Brediger-Ordens, dem Dottor der Rechte Georg Symler, ber vor Jahren, und beffen Gattin Barbara Birrich, die in diefem Jahr verftorben, und welche Beide ihr Begrabnig in ihrem Botteshaufe haben, für bie 50 fl., die diese dem Rathe zu Wimpfen verschrieben, und wovon diefer jährlich 2 fl. Zinfen, auf Sonntag Trinitatis fallend, an fie ju entrichten bat, eine emige Jahrzeit halten gu wollen 54); 1570 bittet der Rath zu Wimpfen den Licentiaten ber h. Schrift, Oberften bes Brediger-Ordens, und Provinzial in Deutschland, Richard Spfelins, Ginfict von dem großen

58) Darmft. Archiv, Dienft. nach Egibii (6. Gept.). Drig.

ventefiegel.

Darmst. Archiv, Copialb. Blatt 235. Mont, nach Bartholomäi (26. Ang.).
 Darmst. Archiv, Mont. Biti (15. Juni). Mit Priorats. und Con-

<sup>54)</sup> Darmft. Archiv, Dienft. nach Trinitatis (30. Mai). Conventsftegel gerbrochen.

Schaden ju nehmen, ber ihrer Saupt- und Zwingmauer, burch ben Freitags, ben 10. Febr. Diefes Jahrs bei Nacht erfolgten Einfturg der großen Gartenmauer des Rloftere, erwachsen ift, bamit biefe Sache in Gute erledigt werde 55); 1570 bedentet Richart, Provinzial und Prior des Convents zu Wimpfen, Brediger-Orbens, den Bürgermeifter und Rath bafelbit, bag er sich auf die bei ber Bertragshandlung, wegen ber eingefturzten Maner, gemachte Forberung um fo meniger einlaffen tonne, als das arme Gotteshaus tein Borwurf treffe, baffelbe and mertlichen Schaben erlitten, und fie daber von ihrer Forderung abstehen möchten 56); 1588 geben die Werkmeister Hans Stephan von Beilbronn, Sans Rudolph von Mosbach und Sans Ernft von Neuenstadt am Rocher, in den Strittigfeiten amischen bem Rathe und bem Brior und Convente bes Predigerklofters zu Wimpfen einen Ausweis über die an der Rloftermaner, gegen dem neuen Babe, gemachten Ausbefferungen67); 1588 fest Johannes Colom, Prior des Convents ju Wimpfen, ben Rath bafelbst in Renntnig, bag an ber Mauer feines Gotteshaufes, gegen bie Stadtgaffe bin, nach den Unterfuchungen bes Werkmeifters, nicht nur bas Jundament, fondern auch ber Auffat, noch ftart und fest feien, mithin eine Befahr nicht im Mindeften ju beforgen ftehe, bag er jedoch bas Gutachten anderer Wertmeifter annehmen wolle 58); 1596 betennen Prior und Convent des Rlofters zu Wimpfen auf dem Berge, Brebiger-Ordens, daß Bürgermeifter und Rath dafelbit, vor Jahren und auch jeto, ihnen ben Randel burch ben Zwinger und Stadtmauer, jum Ablaufe des Brunnens und ber Rloate, gestattet, und fie fich jum Erfate etwaigen Schabens verpflichtet haben, fo wie, daß fie wegen bes Teiche in ihrem Garten,

<sup>88)</sup> Darmft. Archiv, 21. April. Entwurf. Bemerkt ift, bag biefes Schreiben nicht abgegangen fei.

<sup>56)</sup> Darmft. Archiv, Dat. Speyer, ben letten Aug. Orig. auf Papier.

e7) Darmft. Archiv, 28. Aug. Drig.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Darmst. Archiv, Ohne Datum, aber presentatur 29. Aug. 1588. Orig.

ben sie in die 80 Jahre gehabt und dessen Ablauf durch die Stadtmauer geführt war, und der nun zugeworfen sei, allen dehfallsigen Schaden ersetzen, und sie ohne des Rathes Bewilligung keinen neuen Teich anlegen wollen 59); 1659 schließen Bürgermeister und Rath der Reichsstadt Wimpsen mit dem dasigen Convente, Prediger-Ordens, einen Vergleich über dessen Rechte und Gerechtigkeiten in der Stadt Wimpsen, welchen Bergleich der Prior des Prediger-Ordens zu Wimpsen, Franciscus Wöden, mitbesiegelt 60); 1732 vergleichen sich Athanasius Gutleb, Superior, und Paulus Lorenz, Curator des h. Geist-Ordens zu Wimpsen, so wie Kilian Geiger, Prior, und Pius Schwaiggart, Unterprior des Prediger-Ordens daselbst, wegen der pfarreilichen Rechte 61).

Das Dominitanerklofter foll 1225 von Engelhard II, von Beineberg geftiftet und 1255 bezogen worben fein. Rach einer anderen Nachricht habe Engelhard III. von Beineberg, ber 1264 ale Eigenthümer ber Strede Landes, wo fich fpater biefes Rlofter findet, ericheint, diefe Strede famt ber Berichtsbarteit darüber, bem Dominitaner-Orden unter ber Bebingung überlaffen, daß bafelbft eine Rirche und ein Rlofter erbaut würden, und noch in bemfelben Jahre murbe hierzu eine Collette ausgefdrieben, fo wie von ben Bifchofen ju Conftang und Denabriid ein Ablag von 40 Tagen geftattet murbe. Nachbem bas Provinziallapitel 1265 die Errichtung des Rlofters genehmigt, murbe 1273 mit dem Bau begonnen. Die erfte bekannte Urfunde ift vom 30. März 1278. 3m Jahr 1554 tommt Georg Sticklin als Prior vor. In Folge einer Berfligung R. Maximilians II. vom 26. Oft. 1570, murbe ben Brotestanten (bis biefe fich 1588 in Befit ber Stadtfirche festen) bas Schiff ber Dominitanertirche eingeräumt, mahrend bas Chor ben

<sup>59)</sup> Darmst. Archiv, 7. Aug. Mit Priorats- u. Conventssiegeln.

<sup>60)</sup> Darmft. Archiv, Mittw. ben 13. April. styl. vot. (23. April u. Style). Mit Brioratssiegel.

<sup>61)</sup> Darmst. Archiv, Wimpfen auf bem Berg, 6. Sept. Orig.

Dominikanern verblieb. Der König Guftav Abolph von Schweben hatte nach Urkunde, Frankfurt a. M. vom 2. Febr. 1632 der Stadt unter Anderem das Dominikanerkloster geschenkt, worauf am 14. Juni 1632 der Rath dem Prior Krollius anstündigte, daß er alle Patres und Fratres abschaffen, und er nur allein mit einem Diener im Moster verbleiben solle. Das Kloster stand nun eine Zeitlang leer, dis nach der Schlacht bei Rördlingen am 7. Okt. 1634 die vertriebenen Dominikaner sich wieder sammelten und am 13. Okt. 1634 unter ihrem Prior Krollius († 7. Dec. 1634) Besitz von ihrem Roster nahmen 63).

Am 24. Sept. 1802 mar Wimpfen von Baben in Befit genommen worden, tam aber burch einen befonderen Staate-Bertrag vom 11. Juni 1803 an Beffen. Rach einiger Zeit murde bas Rlofter aufgehoben, beffen Bermögen eingezogen und den Rlofter - Beiftlichen ein Rubegehalt ansgefest. Jahr 1804 bestand der Convent aus 16 Bersonen, nemlich dem Prior Ottmar Schaumberger, bem Unterprior Hermann Schregern, bem Senior Eufebius Benbel, bem Broturator Friedrich Stabler († 29. Juni 1825) und 10 Patres und 2 Fratres. Der fromme Bater Gregorius Beigand, ber am 12. Marg 1842 geftorben ift, war der lette Dominitaner in Wimpfen. Das Klofter liegt im füblichen Theile ber Stadt. Die Rirche, noch im Gebranche, ift geräumig, bietet aber nichts besonderes bar. Der Kreuggang, welcher ber Kirche angehängt ift, ift im rein gothischen Style erbaut, und wird wegen ber Mannigfaltigleit ber Mufter binfictlich ber Pfeiler-Schwingungen mit Recht bewundert. Im Rlofter ift nun eine Schule; diefem Rlofter angehörig und an baffelbe ftogend, ift bas Raiferhaus, bas zuweilen beutschen Raisern, Rönigen und anderen boben Berfonen zur Wohnung biente.

<sup>62) (</sup>Seib), Gefc. b. Stadt Bimpfen 57-58, 125, 220-23, 227, 230.

## ee. Prämonstratenser.

Norbert, Sohn einer hochabeligen Kamilie, und geboren an Kanten, einer im Rasbeg. Duffelborf, im Rreife Gelbern links des Rheins gelegenen Stadt, murde, noch fehr jung, Canoniter im bortigen Stifte. Als Stiftsberr war er zuerst an dem hofe des Erzbifchofe Friedrich I. von Coln und an dem R. Heinrichs V. Er zog fich in die Benediktiner = Abtei Siegburg, im Rgebez. Coln im Siegfreife gelegen, gurud, mo er aber, ba er die vertommenen Sitten der Cleriter febr rugte, ausgestoßen murbe. Bom Bifchofe Bartholomaus von Laon ließ er fich eine ftille, fast unzugängliche Balbeinobe, Bramonftrat genannt, bas jetige Premontre unweit Couch, nebft Laon im Departement Aisne in ber Champagne gelegen, anweifen, mo er fich im Jahr 1120 niederließ, und durch Bredigen bor bem Bolte und in ben Schulen ju Laon, Cambray und Balenciennes (beibe im Nord-Departement), Schuler und Benoffen feiner Lebensmeife um fich fammette. Sie nahmen die Regel Angustine an, und fo entstand hier, von dem Orte Bramonftrat fo genannt, ein Bramonftratenfer-Rlofter. 3m Jahr 1122 errichtete er ein zweites Rlofter, Floreff in der Nahe von Ramur in den Niederlanden. Der Orden murde 1126 vom Babite Honorins II. bestätigt. Bald barauf murbe Norbert jum Erzbischof von Magdeburg ermählt, wo er 1134 geftorben, aber erft. 1582 bom Papfte Gregor XIII. heilig gefprochen morben ift.

Der Stifter hatte die Einrichtung getroffen, daß alle Klöster seiner Regel die Abtei Prämonstrat im Bisthum Laon als ihr Haupt betrachten, und daß jährlich sämmtliche Aebte der verschiedenen Häuser sich zu einem Generaltapitel verscammeln, wo die gemeinsamen Angelegenheiten besprochen und berathen werden sollten. Später war der Orden, nach den Ländern oder Provinzen, in Cirtarien eingetheilt, von benen jede ihren Mittelpunkt in einem Hauptkloster hatte, von bessen

Aebten die Untersuchung der dazu gehörigen Rlöster vorge= nommen wurde.

Die Prämonstratenser hatten eine weiße Kleidung, nemlich einen Unter- und einen sehr seinen leinenen Oberrock, worüber sie noch eine weiße offene Rappe trugen. Die Oberen hießen Pröpste, Meisterinnen (Magistra); den Frauenköstern waren Pröpste beigegeben.

## 10. Die Prämonftratenferinnen gu Conradeborf.

3m Jahr 1191 benrtundet Erzbifchof Conrad I. von Mainz, daß Hartmann II. von Bubingen und beffen Eltern bas Rlofter. Conrabsborf geftiftet nub baffelbe ber Rirche ju Mainz übergeben haben, und daß die Mutterfirche zu Glauberg, die gebachter Hartmann II. von Beinrich I. von Sanau und diefer vom Erzstifte zu Maing zu Leben trug, nach erfolgter Bergichtleiftung Beider, biefem Rlofter übertragen, fo wie, bag berfelbe die Bogtei über diefes Rlofter für fich und feine Rach= tommen, jedoch ohne Bogt-Leben oder andere Nutung, fondern nur jum Schnte beffelben, fich vorbehalten habe 1); 1213 vergleicht fich bas St. Marienftift zu ben Greden in Daing mit bem Propften Werner und ber Rirche ju Conrabsborf, megen ber Mutterfirche zu Glauberg und beren Berichtsbarteit, babin, bag Erftere, gegen Entrichtung von jahrlich 5 Solidos, Diefen bie Berichtsbarteit übertaft 2); 1234 entscheiben Propft Biganb ju Conradedorf, Graf Gogmar von Ziegenhain, Friedrich, Pleban des Ronigs ju Berfenhufen, Pleban Stella ju Modftabt und Bruno von Schlirf, Barochian, in einer Streitfache bes Stiftes an Julba mit den Gebrüdern Beinrich und Bermann bon Ligberg über bas Batronat ber Rapelle gn Sifinthe (Beisnidda), bahin, daß folche jur Pfarrei Dauernheim, diefe

<sup>1)</sup> Guden, Cod. I. 302-6, Nr. 111. Indict. VIII. Ohne Tag.

<sup>2)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 89; Simon, Pfenburg u. Büdingen III. Nr. 5a. Ohne Tag.

aber unzweifelbar bem Stifte zu Fulba angehore 3); vertaufden Bropft Friedrich, Magiftra Agnes und ber Convent ju Conradeborf ihre Guter ju Opolbeshufen, 10 Solidos und 1 Biertel Dels von 3 hofftatten an Altenftabt an das Rlofter Engelthal gegen beffen Buter im Dorfe Blauberg, die biefem Rlofter von dem Ritter Conrad von Buches, ber zum Tanfche einwilligt, vermacht worden waren4); 1272 beurkunden Propst Friedrich und ber Convent bes Rlofters Conradeborf, bag fie von Gittern zu Catendiebach (Langendiebach), welche ber Topfer Albert bebaut, bem Rlofter Arnsburg einen Bins von 9 Solibos fo lange ju geben ichnibig feien, bis fie bemfelben andere eigene Büter von gleichem Werthe und eben fo viel Bins tragend, bafür eingefest haben murben b); 1308 beurtunden Bropft hermann, die Magiftra und ber Convent ber Schwestern ju Conradsborf, daß hermann Buchnere ihnen 3 Talent Denare auf Güter zu Niebergrindan geliehen habe 6); 1323 ftiftet Mechtilde von Balbed, Bittme Eberharbs III. von Breuberg, jum Bebachtniffe und bem letten Billen beffelben, im Rlofter Conradeborf einen Altar 7); 1323/28 genehmigt Mechthilbe, Frau von Brenberg (Bittme Cberharde III. von Brenberg), was die Bralaten oder Bropfte, Borfahren Franto's, ber einft für ben Propften zu Conradedorf handelte, die Meifterin und, ber Convent dafelbft bezahlt haben, nemlich an fie 15 Mart Bfennige, an Hermann Bippur 40 Mart, an Schultheiß Ber-

<sup>3)</sup> Schannat, Hist. Fuld. H. 202, Nr. 88. Act. Nitche, mense Dec. (im Dec.).

<sup>4)</sup> Guden, Cod. V. 994, Rr. 1; Maber, Burg Friedberg II. 368—69. In die Laurentii mart. (10. Aug.). Opolbeshusen, später Appelshausen, sag in ber Rähe bes jetigen Hoses Oppelshausen in ber Gemarkung von Altenstadt.

b) Baur, Arnsb. Urt. Nr. 136. In die Sixti pape (6. Aug.).

<sup>6)</sup> Simon, Njenburg u. Bübingen III., Nr. 79 a. In Cathedra Petri apost. (22. Febr.).

<sup>7)</sup> Simon, Pjenburg u. Bibingen III., Rr. 95 a. Fer. III. ante Georgii mart. (19. April).

mann 4 Mark, an Hehlemann Anfo 16 Mark 2c. 8); verlauft das Rlofter Conradsborf an Johann von Bilbel bas Balbtheil am Drittheil bes Bofes ju Stammheim 9); übergiebt hermann von Ligberg dem Rlofter Conradeborf 1 Pfund Seller jährlich auf ber Mühle zu Eichenrod, ablösbar mit 10 Pfund 10); 1333 vertauft Gilbracht von Windhausen an das Rlofter Conradsdorf 1/2 Mart Pfennige, 2 Rapaunen und 1 gaftnachtshuhn bon feinen Gutern ju Ufenborn, erblich um 6 Mart 11); 1334 vertauft Weigand Bippur, mit Gin= willigung Luthers von Ifenburg und Conrads III. von Trimberg, an bas Rlofter Conradeborf 10 fl. Gulte auf Gutern gu Rohrbach 19); 1339 giebt Johann von Bleichenbach, zu einem Seelgerathe, dem Kloster Conradsdorf 4 Sr. Dli's und 15 Schillinge Heller, ablösbar mit 30 Pfund Heller 18); 1339 vertauscht Ruprecht von Buches feine Guter zu Glauberg an bas Rlofter ju Conradeborf gegen beffen Giter ju Altenftadt 14); 1343 macht bas Rlofter Conradsborf mit Dietrich von Ortenberg einen Gütertausch 15); 1346 fest Ulrich II. von Hanau ber Alte, in seinem Seelgerathe feiner Tochter ju Baterehausen 50 Pfund Beller, dem Rlofter ju Ibenftadt 10 Mart, ju Batershaufen 10 Mart, ju Engelthal 5 Mart, ju Marienborn 5 Mart, zu Conradsdorf 5 Mart ec. 16); 1361 vertauft ber Ritter Weigand Zippur an bas Rlofter Conradsborf wiederlöslich 21/2 Mitr. Korns auf einer Sube Landes 17); 1369 über-

<sup>8)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 1820. Dat. crast. die Lucie virg. (14. Dec.). Ohne Jahr.

<sup>9)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 27. Ohne Tag.

<sup>10)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 28. Ohne Tag.

<sup>11)</sup> Darmst. Archiv, Isenburg. Alten, Repert. S. 24. Ohne Tag.

<sup>12)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 26. Ohne Tag.

<sup>13)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Atten, Repert. S. 24. 27. Ohne Tag.

Darmft. Archiv, Jeuburg. Aften, Repert. S. 43. Ohne Tag.
 Darmft. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 27. Ohne Tag.

<sup>16)</sup> Baur, Arush. Urf. Rr. 736. Ipso die Lamperti mart. (17. Sept.)

<sup>17)</sup> Darmft. Archiv, Isenburg. Alten, Repert. S. 27. Ohne Tag.

giebt Elisabethe, mit Einwilligung ihres Gatten Conrad IV. von Trimberg und ihres Sohnes Conrad V., dem Rlofter Conradeborf, ju einem Seelgerathe, ihr Saus ju Ortenberg 18); 1387 verpfändet Ruder Rippur an bas Klofter Conradedorf 5 Miltr: Rorns auf bem Fruchtzehnten zu Ortenberg, abloebar mit 50 Mitr. Rorns 19); 1391 betennt Johann, Berr gu Rodenftein, bag er bem Rlofter Conradeborf 70 Pfund Beller verfculbe, und dafür Bürgen geftellt habe 90); 1401 fchlagt R. Ruprecht der Priorin und bem Convente des Rlofters Conradeborf, Bramonftratenfer Ordens, Mainzer Diocefe, den Johann Bog von Affenheim, Priefter berfelben Dibcefe, vor 21); 1403 vertaufen Abt Friedrich zu Gelbold, Inspector bee Rloftere gu Conradeborf und Ratharina von Rolnhaufen, Meifterin bafelbft, 4 Rlofterhofe ju Anlendiebach an Ghfo von Windhaufen 22); 1404 vergleicht Erzbischof Johann II. von Mainz ben Johann von Selheim, Propften bes St. Marienstiftes zu ben Greben bafelbit, mit dem Bropften Friedrich zu Gelbold, Bramonftratenfer Orbens, wegen ber Rechte und Berichtsbarkeit über bie Bropftei des Franenftofters zu Conradedorf 2c. 28); 1431 treten ber Bropft Friedrich von Carben, die Meisterin Luctarde Faulhaber, die Briorin Cuntel Lefc und der Convent zu Conradsborf, Bramonftratenfer Drbens, gegen Ueberlaffung bes St. Nitolaus-Altars in ihrer Rlofterfirche, bas Batronat ber Rapelle ju Birgenhain an Cberhard II. von Eppenftein und beffen zwei Sohne Cberhard III. und Walther, bie Gebrüder Gottfried IX., Cberhard, Johann und Werner von Eppenftein ab, die aus folder ein Rlofter machen wollen, ju welchem Taufche Abt Anton von Selbold und Johann Frunt, Bfarrer ju Ufenborn,

<sup>18)</sup> Wend II. 440, Rote \*, Rr. 1. Ohne Tag.

<sup>19)</sup> Darinst. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 69. Ohne Tag.

<sup>20)</sup> Darmft. Archiv, Ifenburg. Aften, Repert. Ohne Tag.

<sup>21)</sup> Chmel, Reg. Ruperti, 25, Mr, 495. 2. Juli.

<sup>22)</sup> Darmft. Archiv, Repert. bes rothen Buche, S. 64. Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Würdtwein, Dioec. mog. III. 198-201. Rr. 148. Dat. Eltevil, die Galli conf. (16. Ott.)

zu beffen Pfarrei diefe Rapelle gehört, ihre Ginwilligung geben, und welchen zugleich ber Erzbifchof Dietrich von Maing beftatiat 24); 1438 erklart Abt Anton von Selbold, baf er die Briefe über die Trennung der Rapelle ju Hirzenhain, deren Batronat dem Rlofter Conradedorf gehörte, von ber Bfarrei Ufenborn, barum nicht befiegelt habe, weil er weber ber Obere bes Rloftere Conradeborf fei, noch fonft etwas über Birgenhain zu befehlen habe 25); 1440 beurfunden die Magiftra Contel Lefch und ber Convent des Rlofters zu Conradeborf, daß für bie Rapelle zu Birgenhain, die bon ben Berren von Eppenftein zu einem Rlofter für regulirte Ranoniter erhoben worben, und bie jur Pfarrei ju Ufenborn gehört habe, diefe Pfarrei mit bem St. Rifolaus = Altare in ihrem Rlofter entichabigt worben sei 26); 1441 bestätigt Erzbischof Dietrich von Mainz die Entichabigung ber Rirche ju Ufenborn mit bem St. Nitolaus-Altare im Frauenflofter zu Conradeborf für die Abtretung der zu einem Rlofter für regulirte Ranonifer, Augustiner-Ordens, erhobenen Rapelle zu hirzenhain 27); 1487 übergiebt Balther von Bilbel bem Rlofter zu Conradedorf 13 Achtel Rorne zu Bonftadt 28); 1499 giebt Conrad Weise von Fauerbach feiner Tochter im Rlofter ju Conradedorf 12 Mitr. Rorne auf feinem Sofe ju Oberdauernheim 29); 1518 vertaufen die Meifterin Anna Schenfin von Erbach. die Briorin Amalic von Rifchborn und ber Convent des Rloftere Conradedorf an Georg Reiprecht von Bubingen und feine Sattin Ratharine Brenbelin von

Wirdtwein, Dioec. mog. III. 206—8, Nr. 153. Aichaffenburg, Mittwoch nach Michaelitag (3. Ott.).

Würdtwein, Dioec. mog. III. 210—11, Mr. 155, Ipso die annuntiat. virg. Marie (25. Märs).

Würdtwein, Dioec mog. III. 204-5, Nr. 150. Sexta die Kl. Sept. (27. Aug.)

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Würdtwein, Dioec. mog. III. 205-6, Nr. 151. Frankfordie, die vicesima tercia mens. Nov. (23. Nov.)

<sup>28)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Atten, Repert. S. 58. Ohne Tag.

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv, Ifenburg. Aften, Repert. S. 20. Ohne Tag.

Somburg, um 7 fl. ihre Rrautlander vor Bildingen, die ihrem Rlofter von dem Schultheißen und Gerichte ju Budingen, wegen ihrer geiftlichen Mitfchwefter Margarethe Beigbederin übergeben worden waren 30); 1533 vergleicht Balter von Cronenberg, Bermalter bes hofmeisteramtes in Breugen, ben Grafen Eberhard IV. ju Ronigstein mit ben Bormunbern ber Rinber bes Grafen Philipp II. von Sanau (-Müngenberg), unter Anderem auch wegen der Stiftbarteit des Rlofters zu Conradedorf 31); 1534 bittet die Meisterin des Klosters zu Conradsdorf den Grafen Cberhard IV. ju Ronigftein um feine Ginwilligung wegen Aufnahme der Tochter Johanns von Düdelsheim, in ihrem Rlofter 32); 1574 fordern bie Grafen Philipp und Ludwig von Ifenburg, Gebrüder, die Meifterin und ben Convent gu Conradedorf jur Berantwortung auf über den Bertauf ber beften Güter bes Rlofters, und über die Bermendung bes Gelbes in ihren Privatnuten ohne ihres und bes Grafen Ludwig von Stollberg Wiffen und Willen 38); 1574 verantwortet fich die Aebtissin und Meifterin Belene von Trobe zu Conradeborf gegen die Grafen Philipp und Ludwig von Ifenburg, Gebrüder, wegen der Berwaltung ihres Rlofters 34); 1576 meldet Graf Bhilipp von Ifenburg-Büdingen seinem Sekretair Andreas Müller zu Bubingen auf beffen Bericht wegen ber unrichtigen Sanshaltung zu Conradeborf, wie er es für rathfam erachte, insofern sein Better von Stollberg einwilligte, daß ein ordentliches Inventar aufgestellt werde 35); 1576 beschwert sich die Meisterin Helene von Trohe zu Conradsdorf bei den Grafen Christoph von Stollberg und Philipp und Ludwig von Isenburg,

<sup>30)</sup> Simon, Pfenburg und Bibingen III., Rr. 298. Dieuft. nach Convers. St. Bauti (26. Jan.).

<sup>31)</sup> Befchr. b. Sanau-Müngenberg. Lande, 173-74, Rr. 127. Soeft, Freit. nach St. Gallentag (17. Oft.).

<sup>39)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Aften, Repert. S. 26. Ohne Tag.

<sup>33)</sup> Darmft. Archiv, Jenburg. Aften. 26. Febr. Orig.

<sup>34)</sup> Darmft. Archiv, Ifenburg. Atten, 6. Marz. Drig.

<sup>26)</sup> Darmft. Archiv, Ifenburg. Atten, 11. Mai. Entwurf.

bak bas Geld für verkaufte Krucht nicht in des Rlosters, sonbern ju fremdem Rugen verwendet worden fei, ba boch, wegen Erbauung bes Rlofters und bes Landes und zur Unterhaltung vielen Befindes, die ungewiffen Ginnahmen nicht ausreichten, und bittet, sie gegen die dem Kloster und ihr zugefügten Gewalt und Schmähungen, fo wie in Saubhabung ber Rechte bes Rtoftere ju fcuten 86); 1577 bittet bie Meifterin Selene von Trope ju Conradeborf, jur Bieberherftellung eines verfallenen Schornsteins, um ein Baar Sundert gebrannter Steine 37); 1578 verlauft Graf Chriftoph von Stollberg - Ronigstein von ben, 1572, von feinem verftorbenen Bruder Endwig an die Bormundichaft des Grafen Philipp von Sanau verfetten Landestheilen, nunmehr an folche erblich - Rodheim halb, 2/8 am Bandgerichte vor Ortenberg und ben Rlöftern Conradeborf und Birgenhain 38); 1578 vergleichen fich die Grafen Chriftoph von Stollberg, die Gebrüder Philipp und Ludwig von Ifenburg-Büdingen und Philipp Andwig I. von Hanan wegen des Landgerichts Ortenberg und ber Rlofter Birgenhain und Conrabedorf 39); 1581 fordert Johann Runhorn, Ranonitus und Rommissar bes Erzbischofs Daniel zu Mainz, Die Aebtissin und ben Convent des Frauentiofters zu Conradeborf auf, bei Strafe bes Rirdenbanns, 24 fl. Türkensteuer zu bezahlen 40); vergleicht fich der Rurfürst Wolfgang von Mainz mit den Grafen von Stollberg, wegen ber Graffchaft Konigstein, wobei Letteren unter Anderem der britte Theil der Klöster Hirzenhain und Courabedorf zu Theil werben 41) - 30 5

Darmft. Archiv, Renburg. Atten, Samft., den 14. Juli. Drig.

<sup>(187)</sup> Darmft. Wechiv, Ifenburg. Alten, 15. Ang. Orig.

<sup>38)</sup> Befchr. b. Sanau-Müngenberg, Lande, 215—22, Rr. 147. Königkein, ben 22, Febr.

<sup>39)</sup> Beichr. d. Hanau-Münzenberg. Lande, 177—83, Nr. 128, Frankfurt, don 20. Aug.

<sup>50)</sup> Darnift. Archiv, Sfenbung. Aften. Moguntio, die mons. Sept. vicesima quarta (24. Sept.) Abidr.

<sup>41)</sup> Mainz. Exceptionsschr. c. Stollberg, die Grafic. Königstein betr. Beil. Nr. 12. Afchaffenburg, am 3. Febr.

Unterm 27. Juli 1580 murbe ber Meisterin an Conrabsborf ber Borhalt (propositio) gethan, daß fie in den weltlichen Stand treten, und fich mit Junter Philipp Munch (von Bufed) in die Che begeben walle, fie auch allerlei Bitmalien und fahrende habe aus dem Rlofter habe abführen laffen -, welche Fragen fie fogleich genügend erlanterte, fo wie fie unterm 12. Aug. 1580 unter Anderem weiter erflärte, bag, ba bei ihrem Abzuge Niemand vorhanden feie, der fich des Rlofters unterziehen murbe, fie bas Regiment, fo lange fie im Rlofter fei, felbst behalten, und alle Register und Briefe vorlegen wolle -, worauf beschlossen murbe, baß fie bas Rlofter und die Saushaltung in ihrem vorigen Stande halten, und ben Berrichaften jum Nachtheil nichts vornehmen werde. In einem Berichte ohne Reitbestimmung, aber nach dem Sahre 1601 abgefaßt, tommt vor: Die Bahl ber Nonnen hatte fich bis auf 3 vermindert, die sich 1581 aus dem Rlofter in Cheftand begeben, worauf das Rlofter eine Reit lang burch einen Betmalter verfeben und beffen Ginfunfte bann gur Schule in Birgenhain verwendet worden find 42). Aus Borftebenbem möchte hervorgeben, daß icon am 27. Juli 1580 das Rlofter, als geiftliches Stift, nicht mehr bestanden haben tonne.

Conrabsdorf, das früher unter den Namen Conradisdorff, Cunradsdorf, Konradsdorf, Conftorff, Consdorff, Kannsdorff, Gunradsdorf, Konradsdorf, Conftorff, Consdorff, Kannsdorff, vordommt, ist nun ein Hof, der 1/4 St. vordwestlich von Selters, rechts der Chausse von da nach Ranstadt liegt, und bildet eine eigene Semarkung von 342 Worgen, darunter 266 M. Aecter, 361/2 M. Wiesen, 71/2 M. Weide und 21/2 M. Gärten; diese Gemarkung, so wie 181 M. in mehreren anliegenden Gemarkungen wurden von dem bisherigen Bestiger Phil. Friedr. Behrens aus Frankfurt, lant Kausbrief vom 24. Mai 1859 an den Großh. Domanialsiskus um 180,000 st. verlauft. Die Klostergebäude dagegen gehören zu den Haus-Domainen. Die

<sup>42)</sup> Darmft. Archiv, Ifenburg. Alten.

Kirche, welche die Form einer Basilika hat, ist ein im byzantinischen Style aus Sandsteinquadern errichtetes Gebaube mit einem runden, etwa 13 Fuß im Lichten breiten Chore. Neben der Kirche befindet sich das s. g. Nonnenhaus, an dessen Außenseite, in einer Höhe von etwa 16 Fuß, ein Stein eingemanert ist, auf welchem 3 Köpfe sichtbar sind, die der Sage nach eine Nonne mit ihren 2 Kindern vorstellen, und welche Nonne im Innern des Gebändes in die Nische eingemanert worden sei.

## 11) Die Bramonstratenser (vorher Benedittiner) ju Lorich.

Die Geschichte des Klosters, von dessen Gründung an dis zu dessen Versetzung nach dem hentigen Marktslecken Lorsch und die Einweihung der neuen Lirche am 2. Sept. 774, kommt bei Altenmünster vor, weshalb wir solches hier nicht wiedersholen wollen. K. Carl erlaubt 777 dem Kloster unter Anderem einen Fahrweg durch die Virnheimer Mark, vom Lobdengan bis zur Weschnitz, anzulegen, über Letzteve eine Brücke zu bauen, und im Khein zu sischen dem zweiten Abte Gundeland, der Tre gestorben ist, solgte Helmerich, und diesem, 785, Richbodo, unter welchem Tassilo, Herzog in Bahern († um 797), Mönch zu Lorsch wurde. Im Jahr 819 schenken Einharb und Imma dem Kloster die ihnen von K. Ludwig, dem Frommen, verliehene Cella Michelstadt in pago Plumgowe, in silva Odonewätt, super suvium Mimikingum ); 834 schenkt K. Ludwig II.

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. I., Nr. 8. Dat. in mense Jan., an IX. regni nostri Act. Haristellio palatio publico (im Jan.). Herifiaff fiegt 1 St. norbiffild von Littich an ber Maas. Geschichte biese Richtere: Dahi, Historisch-topographisch-fiatifiliche Beschreibung bes Kürstenthums Lorich. Darmst. 1812. 4°.

<sup>1-2)</sup> Cdd. Lauresh. I. Rr. 20; Helwich, Antiq. Lauresh. 41 — 43; Joannis, RSM. III. 22—23; Schneider, Etb. Diff. 505—6, Rr. 9; Tollner, Cod. dipl. palat. 6—7, Rr. 6; Weinkens, Eginhard flustr. 106—7, Itt. D. Facta donatio in Laureshamo monasterio, II. id. Sept. an, VI. regni Ludovici Imp. (12. Sept.)

dem Aloster das Dorf Langungon (Langen) in pago Renense mit der Rirche, der Mart und den darin angeseffenen, bisher jum Theil dem königlichen Tribur dienstbaren Leibeigenen 8); 846 schenkt Graf Werinher dem Kloster die von &. Ludwig II. erhaltenen Dörfer Bibisfloz super fluvium Wisgoz, mit der Rirche, Wattenheim an demfelben Fluffe und Bullestein in ripa Rheni fluminis, mit dem Hafen, und in dem Falle, daß ihn ber bermalige Abt Samuel, Bischof zu Worms überleben follte, auch bas Dorf Winenheim und die bei diesem Dorfe gelegene Celle Birkenouna4); 848 verleihet R. Ludwig II. bem Bifchof Samuel von Worms, als Abten ju Lorich, für fich und feine Nachfolger in der Abtei, bas Borrecht, Gutertauschgeschäfte bis ju 3 Manfen einzugehen, ohne bazu einer besonderen königlichen Erlaubniß zu bedürfen 5); 864 schenkt R. Ludwig II. dem Aloster die benannten Güterstücke in Francia, in pago Rinechgowe, in villa Camben, nebst Itscherei und einen Safen im Rhein 6); 874 schenkt R. Endwig II. dem Rloster seine Besigungen in pago Renense zu Seheim und Bicchumbach 7). R. Ludwig II., ber Deutsche, ber am 28. Aug. 876 ju Frantfurt gestorben ift, murbe im Rlofter beigefest, ebenfo beffen Sohn R. Ludwig, ber Jüngere, nachher Ludwig III. genannt, ber am 20. 3an. 882 geftorben ift. R. Carl, ber Dide, bestätigt 883 dem Rloster bie Befreinng vom fremden Gerichts

<sup>5)</sup> Cod. Lauresh. I. Mr. 15. Dat. VII. id. Jan., an. primo regni Ludowici, indict. XII. Act. Franconofurt (7. 3an.).

<sup>4)</sup> Cod. Lauresh. I. Mr. 27. Act. in monast. Lauresh., an. incarnat. Dominicae DCCCXLVI. regni Ludovici regis VI. sub die III. kl. Aug. (30. 3ufi.)

b) Cod. Lauresh. I. Mr. 29. Dat. III. id. Jan., an, Christo propitio, XV. regni Ludovici regis, indict. X. Act. Franconofurt palatio regis (11. 3an.).

<sup>6)</sup> Cod. Lauresh. I. Mr. 36. Dat. VII. kl. Maji, an. XXXIII regni Ludowici regis, indict. XII. Act. Franconofurt (25. April).

<sup>7)</sup> Cod. Lauresh. I. Rr. 38; Joannis, RSM. III. 27. Dat. IV. non Maias, an. Christo propitio, XXXVII regni Hludowici regis indict. VII. Act. Lobotenburc (Labenburg); (4. Mai).

zwange, sowie die Freiheit sich einen Abt zu wählen ); 1012 verleihet R. Heinrich II. dem Abte Boppo von Lorsch den Wilbbann im Obenwald ).

R. Heinrich IV. verleiht 1065 bem Erzbischof Albert von Hamburg (Bremen) das Kloster und Fürstenthum Lorsch im Lobdengau (Lobatengowe) in der Grafschaft des Grafen gelegen 10). Dieser Schenkung widersetzte sich jedoch das Kloster. Die Lehenleute und Angehörigen des Klosters legten auf dem etwa 1½ St. von Lorsch und bei Heppenheim gelegenen Berg Burthelben, 1066, die Starkenburg mit unglaublicher Schnelligkeit an, und während der Erzbischof Abalbert diese Beste belagerte, hatten die Reichsfürsten dem König auf dem Reichstage zu Trebur die Wahl gelassen, entweder der Krone zu entsagen, oder den Erzbischofen zu entlassen. Das Letztere geschahe, und die Belagerung wurde aufgehoben.

Am 21. März 1090 war die prächtige Alosterkirche mit allen darin befindlichen Kostbarkeiten und dem größten Theil der Klostergebäude ein Kanb des Feuers geworden. Erst 40 Jahre später, also im Jahr 1130 (im Nov. ?) wurde die neue Kirche von 5 Bischösen eingeweiht. Der Abt Diemo († 1139), der sich der Fehde seines Bogts Berthold gegen den Bischof von Speier angenommen hatte, wurde die Ursache, daß auch die Lorscher Lande mit Feuer und Schwert auf das Härteste mitgenommen wurden. Der Abt Folcnand, vorher

S) Cod. Lauresh. I. Rr. 64. Dat. V. kl. Mart. an. incarnat. Dom. DCCCLXXXIII, indict. I. an. imp. imperatoris Caroli II. Act. ad Ulmam. (25. Febr.)

<sup>9)</sup> Cod. Lauresh. I. Rr. 92; Dahl, Rl. Lorid, Urt. 36-37, Rr. 4; Freher, Orig. Palat. I. 185; Joannis, RSM. III. 49; Tollner, Cod. dipl. palat. 21-22, Rr. 26. Dat. IV. id. Maji, indict. X. an. Dom. incarnat. MXII. Reg. X. Act. Bauenberg (Bamberg); (12. Mai).

<sup>10)</sup> Joannis, RSM. III. 116; Lindenbrog, SRG. 179; Dat. VIII. id. Sept. indict. III. Ord. X. Reg. IX. Act. Orkersleuo (6. Sept.).
Ajdersleben?

Bropft zu Altenmünster († 1150) hat die Hauptlirche zu Lorsch erneuert, vergrößert und danerhaft und prächtig hingestellt, auch dem Aloster verschiedene Güter geschenkt; auch der Abt Heinrich, 1153 erwählt, that sehr Bieles, und verwendete so Bieles zum Besten des Alosters, als noch kein Abt vor ihm. Im Jahr 1179 bestätigt Papst Mexander III. dem Abte Sigehard des Alosters St. Nazarius in Lauresham den nach Benediktus Regel eingeführten Orden, seine Güter, insbesondere auch den Ort, wo das Aloster stehet, Altenmünster, Ahramsberg, Michelstadt, die Rapelle, die Propsteien der Cellen und die Gehorsams-Häuser 11); 1215 verkaufen Abt Conrad) und der Convent zu Lorsch ihren kleinen Zehnten zu Hamm an das St. Paulsstift zu Worms, um 5 Pfund Geldes 12).

Wir stehen nun an dem Anfange eines in die Bermaltung und in das flofterliche Leben tief einschneibenden Zeitabschnittes. Conrad, der 39. Abt, der als folder 1215 ichon vorkommt, verfette bas Rofter in eine große Schuldenlaft, verfaufte und verfcleuberte bes Rloftere Guter, Ginfünfte, Rirchenparamente zc. nicht nur, fondern brachte es burch fein bofes Beifpiel auch babin, daß aller Behorfam und flöfterliche Bucht aufhörte und eine mahre Verwilderung an deren Stelle trat. Auf die Rlage ber Monche bei dem Papfte, erschien der Abt von Bernweiler, ale Commiffair, ber die Rlagen ber Donche gegen ihren Abt gegründet fand, denfelben auf ber Stelle feines Amtes und feiner Burbe entfette, und 1229 bem Erzbifchofe Sifrib II. von Mainz die Berwaltung, Beschützung und Umformung bes Rlofters übergab. Indem fich aber die Monche burch bas Berfprechen des Erzbischofs, daß fie einen Theil des Domstiftes gu Mainz bilden follten, burch bie verzögerte papftliche Ge-

<sup>11)</sup> Cod. Lauresh. I. Nr. 164; Freher, Orig. Palat. I. 183—85; Schneiber, Erb. Hift. 513, Nr. 13; Tollner, Cod. dipl. palat. II. 20—21, Nr. 25. Dat. Lateranis, VII id. April. Pontif. Alexandri III. Anno ejus XX. (7. April).

<sup>12)</sup> Baur, Urt. II. Rr. 42. Ohne Tag.

nehmigung biefes Berfprechens, getäuscht glaubten, fo rif abermals Unordnung und Ungehorfam im Rlofter ein. Sifrid II. ftarb am 29. Sept. 1230. Sein Nachfolger Sifrib III., ber vom Bapfte, der jugleich ben Bifchof von Silbesheim jum papftlichen Rommiffair ernannte, unterm 6. Ang. 1231 die erneuerte und völlige Bermaltung bes Rlofters erhalten, mußte es bei dem R. Friedrich II. dahin zu bringen, daß diefer durch Urfunde, d. d. Aquilegae vom April 1232, ihm und feinem Stuble bie gefürftete Abtei mit ihrem fammtlichen Augehör als Schenfung übergab. Run entstanden zwischen Mainz unb Bfalz, welch Letteres eine Theilung ber Loricher Besitzungen aus bem Titel ber Erb-, Schutg- und Raftenvogtei itber bas Rlofter, verlangte, mahrenddem Mainz dagegen behauptete, baf ihm das Fürstenthum Lorich gang unbedingt mit allen feinen noch übrigen Besitzungen vom &. Friedrich II. geschenkt worden fei, im Jahre 1236 eine blutige Fehbe, die erft 1239 und 1247 durch Bergleiche, in welchen festgesett murde, baf ber Bfalz das Obervogteirecht über das Rlofter verbleiben, dem Erzbischofe aber die Guter ungestort und ungetheilt belaffen merben follen, beendigt worden ift.

Der Papst Gregor IX. ertheilte dem Erzbischofe die Bollmacht, die Benediktiner-Mönche zu entfernen, und das Aloster mit Cisterziensern zu besetzen. Diese wurden aber von den Benediktinern, und diese wieder von jenen vertrieden, die endlich die Benediktiner bei Nacht mit gewaffneter Hand in das Aloster drangen, die sich ihnen widersetzende Wache tödteten, und die Cisterzienser, die sich eine geraume Zeit ruhig und keine Gesahr ahnend, lebten, unter Drohungen verjagten. Diese sollten, nachdem die Benediktiner entsernt worden waren, zum Drittenmal eingesichrt werden, wozu diese aber, aus Furcht, nicht zu bewegen waren. Das Kloster stand nun eine Zeitlang leer, die endlich Papst Innocenz IV. dem Erzbischosen, unterm 5. Mai 1244, die Bollmacht ertheilte, regulirte, oder auch weltliche Kanoniker dahin zu versetzen. Der Erzbischof führte

nun Prämonstratenser-Chorherren ans dem Aloster Allerheiligen in der Straßburger Diöcese ein, und setzte denselben einen Propst und einen Prior vor, welche Einrichtung unterm 8. Jan. 1248 die papstliche Bestätigung erhalten hat. Zugleich ließ der Erzbischof die Prämonstratenser noch in demselben Wonate eine Berzichtleistung auf das Fürstenthum Lorsch und auf alle damit verknüpften Bürden, Rechten und Rutzungen ansstellen.

Trot den oben bemerkten Bergleichen murde 1264 ein neuer Bergleich geschloffen, in welchem unter Underem Maing ber Pfalz die Leben geftattet, bie diefe vom Rlofter batte. Zu Ende des 13. Jahrhunderts entstanden zwifchen Maing und Bfalz abermale Strittigfeiten, Die fich burch Raub und Brand auszeichneten. 3m Jahr 1300 erfolgte ber Frieden und mit bemfelben ein Bergleich, in welchem beftimmt murbe, daß ein von beiden Theilen niedergesettes Schiedegericht entfcheiden folle, mas von den zur Bogtei von Lorich gehörigen Belitungen, Rechten und Befällen dem einen ober andern Theil, als beffer und naber gelegen, aufallen folle. Diefer Bergleich, nur für die Lebzeiten des Erzbischofs Gerhard II. verbindlich, murde, unter dem Namen die Rachtung, mit beffen Nachfolger, bem Erzbifchof Beter, unterm 8. Nov. 1308 erneuert, und enthält eine formliche Theilung und feste Bestimmung ber gur Bogtei Borfch gehörigen Guter und Renten. Er verlor jedoch, weil das Domfapitel feine Ginwilligung nicht gegeben, mit bem Ableben des Erzbischofs Beter (4. Juni 1320) feine fernere Giltigfeit. Die Pfalz bestrebte fich, ihre vogteilichen Gerechtfamen immer weiter auszudehnen. Gin Bergleich im Jahr 1348 juchte ben Strittigkeiten ein Ende zu machen, ba aber Bfalg: fogar auf die Herrschaft und das Fürstenthum Lorsch Anspruch machte, fo entschied ein von Mainz, 1344, ju Bingen niedergefestes beiberfeitiges Schiedsgericht babin, bag Bfalz gar fein Recht habe, einen Anspruch aus vogteilichen Rechten auf das: Kürftenthum und die Berrichaft Lorich zu machen, worüber jedoch abermals ein Krieg entstand, ber zum Bortheil sich bald endigte.

Wenden wir uns von den Zerrereien um das Klostergut ab, und der Geschichte des Klosters wieder zu. Dieses Kloster war, nachdem dasselbe gegen 20 Jahre die Stätte der Unruhen, der Sittenlosigsteit und der Tummelplatz der niedrigsten Leidenschaften gewesen, endlich zur Ruhe und Ordnung zurückgesehrt. Die Benediktiner waren entsernt worden, und wir sinden mit dem Jahre 1248 die Brämonstratenser, als deren erster Propst Heinrich I. genannt wird, in ihrem sesten Bestande. In den nachfolgenden Urlunden, welche die fernere Geschichte des Klosters erläutern, werden noch mehrere Pröpste ausgeseische kas welchem Grunde wir von den vielen Urlunden vorzugsweise solche wählen, in welchen Propste namentlich genannt sind.

Im Jahr 1248 übergiebt Erzbischof Siegfried III. von Mainz dem Abte und Convente zu Alerheiligen im Schwarz-walde die Kirche zu Lorsch mit ihren sämmtlichen Sütern 18); 1255 trifft Dechant Johann von Mainz, päpstlicher Richter, in den Strittigkeiten zwischen dem Aloster Lorsch und Gerlach von Bibelnheim, wegen des von diesem dem Aloster vorentshaltenen Zehnten zu Heßloch, Wimersheim, Vermensheim, Ulsersheim und Balgesheim, den Bergleich dahin, daß dieser von dem Zehnten jährlich 18 Witr. Korns an das Kloster liesere und nach dessen Ableben Güter und Zehnten dem Aloster zufallen sollen 14); 1255 entscheidet Dechant Johann von Mainz, päpstlicher Richter, die Irrungen zwischen dem Propsten zu Lorsch und Berthold von Waldau, wegen Gliter zu Heppen-

<sup>10)</sup> Dahl, M. Lorich, Urt. S. 107, Nr. 3; Loricher Indicialbuch, Blatt 335. Id. Doc. (13. Dec.). Allerheiligen, Prämonfteatenfer-Abtei in Baben, öffl. v. Oberkirch u. nörbl. v. Oppenan.

<sup>14)</sup> Dahl, Al. Lorfch, Urt. S. 124, Nr. 78; Lorfcher Jusicialbuch, Blatt 447: XV kl. Julii (18. Juni). Bibeluheim, Wimersheim = Weinolsheim? (Weinsheim? Ar. Worms), Blfersheim = Walbillversheim (Kr. Oppenheim); Vermensheim = Bermersheim? (Kr. Alzei); Hefloch (Kr. Worms); Balgesheim = bas ausgegangene Balbrisheim? (pago Wormat.).

heim und Bensheim, dabin, daß Letterer bem Erfteren 10 Mora Aders zu Gigenthum übergeben und von ben Medern zu Bensheim aber jährlich 5 Mltr. Korns liefern folle 15); scheibet Dechant Johann von Maing, papftlicher Richter, Die Strittigkeiten amifchen dem Rlofter Lorich und Jacob von Lichwilte, megen eines Behnten zu Bermersheim, babin, bag Letterer auf alle Rechte an biefen Behnten-verzichten, bas Rlofter aber bemselben biefen Behnten gegen jährliche 8 Mitr. Rorns in Erbpacht geben folle 16); 1255 fcentt Bilhelm von Wimpfen, ju feinem Seelenheil, bem Rlofter ju Lorich, bie ihm von bemfelben, um 30 Mart Silbers, verpfandeten Güter an Ballingen, Richen, Reichen, Schwaigern und Eppingen 17); 1256 bekennen die Bebriiber Conrad und Betelo von Gemmingen, daß fie von dem dem Rlofter ju Lorich gehörigen Behnten zu Begelingen an baffelbe jährlich 2 Schillinge Heller zu entrichten haben 18); 1256 verleihen Bropft Conrad I. und ber Convent zu Lorich an Conrad Gallico von Wenbelsheim auf den dafigen benannten Gutern ihren Rehnten, erblich um jährliche 5 Mitr. Rorns 19); 1256 beurfundet ber Archipresbyter Arnold von Gernsheim, daß in ben Strittigkeiten amifchen bem Rlofter Lorich und ben Burgmannen Augelin, Hartmann, Sigelo und Craft gu Starkenburg, wegen eines Behnten von 4 Bunden bei Rohrheim, diefer Behnten dem Rofter von dem Schiedegerichte zugefprochen worden fei, und dag in ber Folge, als Cberhard, Sohn bes vorgebachten Rugelin, und Conrad von Gernsheim abermals Ansprüche auf biefen Behnten er-

<sup>&</sup>lt;sup>1b</sup>) Dahl, M. Lorid, Url. S. 109, Nr. 11; L. Subicialo. Blatt 409. XII kl. Aug. (21. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Dahl, Ri. Lorich, Urt. S. 124, Nr. 76; L. Jubicialb. Blatt 224.
Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Dahl, Rt. Lorich, Urt. S. 128, Nr. 73; L. Indicialb. Bl. 478. Kl. Oot. (1. Oft.). Die Orte liegen um Eppingen (Baben), Schwaigern (Bilrt.), Beflingen?

<sup>18)</sup> L. Judicialb, Bl. 226. Ohne Tag.

<sup>19)</sup> L. Judicialb. Bl. 228. Ohne Tag.

hoben, bas Schiedsgericht benfelben wiederum bem Rlofter augesprochen habe 20); 1257 verleihen Propft Conrad I. und ber Convent ju Lorich an Beinrich von Chrenberg ihre Güter zu Efchelbach und Michelfeld, zu Erbpacht gegen jährliche 6 Bfund Heller 21); 1257 vergleicht ber Dechant Johann von Maing, Richter, die Strittigkeiten amifchen bem Alofter au Lorfc und ben Gebrübern Beter und Johann von Bechtoleheim, wegen bes Zehnten zu Oppenheim und Weinheim, babin, daß Lettere dem Kloster nach Oppenheim jährlich 8 Mitr. Korns liefern follen 22); 1259 fpricht ber Erzbischof Werner von Mainz die zwischen dem Kloster zu Lorsch und dem Junter Conrad von Lichtenstein ftrittigen Buter ju Saffenheim bem erfteren gu, bagegen aber biefes bem Junter, beffen Gattin und beren altester Tochter Gertrude lebenslänglich 3 . . . . Weins nach Worms liefern folle 23); 1265 vertauschen Propst Burfard und ber Convent bes Rioftere ju Lorich, Pramonftratenfer-Ordens, ihren Beingarten ju Sohinftat an ben Dechant Beinrich und das Rapitel ber Rirche ju Frankfurt gegen beren Güter zu Gernsheim 24); 1267 übergiebt Erzbischof Werner von Mainz bem Rlofter zu Lorich bas Patronatrecht ber Kirche 3u Mörlenbach mit allem Zugehör 25); 1269 übergiebt der Erzbischof Werner von Mainz dem Rloster zu Lorsch die Bfarrei

4. 3. 5 0

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Dahl, Rl. Lorich, Urf. S. 111, Nr. 21; L. Judicialb. Bl. 421. In vigil. Nazarii (27. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Dahl, Kl. Lorich, Urt. S. 123, Nr. 73; L. Judicialb. Bl. 216. Ohne Tag.

<sup>22)</sup> L. Junii (23. Mai).

<sup>29)</sup> Dahl, Rl. Lorfch, Url. S. 114, Nr. 38; L. Jubicialb. Bl. 436. V kl. Dec. (27. Nov.). Saffenheim = entweder Hoch- oder Großsachsen.

<sup>34)</sup> Boehmer, Cod. Moenofrancof. I. 138; Würdtwein, Subs. II. 426, Nr. 69. Mense Julii (im Juli). Hohinstat = Hochstadt, nordwest. v. Hanau?

<sup>25)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 117, Nr. 48; Judicialb. Bl. 363. Non. Nov. (5. Nov.).

an Steinbach in geiftlichen und weltlichen Sachen 56); 1271 genehmigt Graf Cberhard I. von Ratenelnbogen die Berfügung feiner Battin, die auf ihrem Sterbebette mundlich und durch Teftament, ihr Begrabnig ju St. Nagarien (Rt. Lorich) angeordnet, vermacht beshalb bem Rlofter 2 Bfund Beller von ben Binfen zu Beiterftadt, und verfpricht, wenn bas ihm verpfandete Beiterftadt mieder geloft werden follte, dem Rlofter von feiner eigenen Sabe 20 Pfund Beller gu Bieberbringung ber bemertten Zinfen geben zu wollen, wie es ihm auch frei fteben folle, diefen Bine mit 20 Pfund Beller wieder abzulofen 27); 1275 fpricht bas Schiedegericht in den Strittigkeiten zwischen bem Rlofter zu Lorich und bem Junter Jacob vom Stein, megen Guter ju Borheim und Burftadt, babin, bag bas Rlofter von Gütern, Die baffelbe felbft behalte, bem Bogte feinen Dienft schuldig feie, dagegen aber der Bogt von Erbautern wieder fein Bogtrecht habe 28); 1276 sprechen die Schiederichter, ber Scholaftiter Jacob ju St. Maria und ber Brior ju St. Alban in Mainz, in den Strittigfeiten zwischen bem Rlofter zu Lorsch und dem Philipp Truchsek von Alzei. megen Büter zu Scharre, ba ber Scholaftifer zu St. Stephan mit ihnen nicht einstimmen wollte, ju Recht, daß Philipp Truchfeg alle Buter mit famt ber barans gezogenen Rutung zurudaugeben schuldig seie 29); 1276 sprechen die Schieberichter Jacob, Cantor der Rirche ju Borme, und ber Defan ju Reuhaufen, in den Strittigkeiten zwischen dem Rlofter zu Lorsch und dem Junter Jacob vom Stein, babin, daß Erfteres bie Befälle eines gangen Jahres, welche Letterem gu Burftabt guftanbig find, mit Anenahme ber Suhner und bee Safere gur

<sup>26)</sup> Dahl, M. Lorfch, Urf. S. 117, Nr. 47; Judicialb. Bl. 357. Ohne Taa.

<sup>27)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 119, Nr. 59: Hedler, Bensheim, 29; Judiciald. Bl. 472. In die Augustini (28. Aug.).

<sup>28)</sup> Dahl, Al. Lorfch, Urt. S. 112, Nr. 28; Jubicialb. Bl. 418. Ohne Tag. Bodisheim = Borheimer hof, lag bei Lampertheim, aber schon in Baben.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Dahl, Rl. Lorich, Urf. S. 113, Nr. 34; Indicialb. Bl. 433. In vigil Gregorii (11. Mära).

Erstattung des erlittenen Schadens, einnehmen folle 80); 1278 bittet Cberhard von Chrenberg, der ju feinem und feiner Eltern Seelenheil, bem Rlofter ju Lorich 2 Suben ober Mannemabb ju Bürftadt gefchentt, den Erzbifchof Werner von Maing um bie lebeneberrliche Benehmigung 31); 1283 fprechen die Schiederichter, der Defan ju Neuhausen und der Ranonifer und Official Lamprecht zu Worms, in ben Strittigkeiten zwischen ben beiden Rlöftern ju Schonau und ju Lorich, wegen bes Batronatrechte, bee Sobetrechte und einiger Suben ju Scharre, dahin, daß letteres Rlofter hieran fein Recht habe, daß aber erfteres Klofter jahrlich 10 Mitr. Korrs nach Worms ober Lorich, fo lange der Detan ju Neuhaufen lebt, liefern, wenn aber die Defanei erledigt fei, aber 20 Malter geben folle 82); 1283 befreit Bropft H(einrich IL) ju Lorich, Bramonftratenfer-Ordens, im Namen ber Rirche ju Steinbach, den Ritter Bermann von Gicholdesbach, gegen Ueberlaffung von 5 Morg. Ackerlandes bei Steinbach und 2 Theilen des Zehnten an die Rirche an Steinbach, von dem jahrlich an biefe Rirche megen beffen Sube und Mühle zu Stocheim zu leiftenden Bins von 10 Ungen Beller 38); 1288 bekennt Luggardis, Bittme Bilhelms von Bidenbach, daß fie mit ihrem Gatten an bas Rlofter au Lorich ihre Guter au Wattinrobt in Loricher Gemarkung, um die benannte Summe verlauft haben, und fest, wenn etwavon ihren beiderseitigen Erben dem Rlofter ein Binderniß gefchehe, ben Ranoniker Ulrich von Bidenbach ju Mainz als Burgen, bamit biefer in biefem Falle bem Aloster 60 Mart bezahle 34); 1289 übergiebt Erzbifchof Gerhard II. von Mainz

Bohl, Rl. Lorich, Url. S. 112, Nr. 29; Jubicialb. Bl. 418. Ohne Tag.
 Dahl, Rl. Lorich, Url. S. 113, Nr. 31; Jubicialb. Bl. 463. Crast. Kiliani (9. Juli).

<sup>38)</sup> Dahi, Ri. Lorich, Url. S. 113, Nr. 33; Jubicialb. 291. 433. In Sabb. Sitientes (27. März).

<sup>\*\*)</sup> Schneiber, Erb. Hift. Urt. S. 53, Nr. 12; Simon, Gefch. v. Erbach, Urt. S. 9, Nr. 8. Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dahl, Kl. Lorfc, Urt. S. 107, Rr. 2; Judicialb. Bl. 334. Non. Sept. (5. Sept.).

bem Rlofter zu Lorich das Batronatrecht ber dasigen Kirche mit ber Beftimmung, bag bas Rlofter nach bem Abtreten bes jetigen Pfarrers Johannes, Bifars ber Rirche ju ben Greben in Maing, diefe Rirche mit einem aus ihrer Mitte verfeben und anch alle Gefälle und Eintommen einnehmen folle 85); 1293 übergiebt Erzbischof Gerhard II. von Mainz dem Rlofter an Lorich das Batronatrecht au Wifloch mit aller Freiheit, bie er felbst besaß 86); 1294 beurfundet Bischof Emich von Worms, bag in ben Strittigfeiten bes Rlofters zu Lorich und Sans I. von Birfchorn, megen Giter ju Efchelbach und Dichelfelb, die benannten Schiederichter babin gesprochen haben: Letterer habe von diefen Gutern jahrlich, ftatt des Zinfes, 6 Pfund gu gablen, welche bas Rlofter jahrlich ju Cichelbach einfordern folle 87); 1294 betennt ber Ritter Sifrid Bibber, bag ber Behnten zu Wifloch, wornber bieber gwifchen ihm und bem Rlofter ju Lorich Strittigfeiten obgewaltet, diefem Rlofter gang angehore, und verzichtet barauf für fich und feine Erben 98); 1294 geben die Gebrüber Ander und Otto von Grumbach ihre lebensherrliche Ginwilligung, daß Beinrich von Morlenbach, gu feinem und feiner Eltern Seelenheil, Baus, Meder und Wiesen baselbst, mit Ausnahme von 4 Morg. Acters am Sectelberg, bem Rlofter ju Lorich geschentt habe 89); 1296 benrinnbet Wirich II. von Daun, daß er mit feiner Gattin Runigunde" feine Guter ju Biffen, nemlich 4 Morgen Bingerte und 2 Morgen Aders, an Cuno im Lorfcher Hofe ju Worms, um 40 Pfund Heller vertauft, und diefer fie dem Rtofter gut Lorsch

<sup>35)</sup> Dahl, Rl. Lorfch, Urf. S. 107, Nr. 3; Judicialb. Bl. 335. Ohne Tag.

Dahl, Rl. Lorid, Url. S. 116, Nr. 44; Judicialb. Bl. 360. Ohne Tag.
 Dahl, Rl. Lorid, Url. S. 123, Nr. 74; Subicialb. Bl. 445. V kl.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Dahl, Rl. Lorido, Url. S. 123. Nr. 74; Jubicialo. Bl. 445. V kl. Sept. (28. Aug.).

<sup>35)</sup> Dahl, Rl. Lorid, Url. S. 116, Mr. 45; Judicialb. Bl. 361. XVIII kl. Dec. (14, Nov.).

<sup>89)</sup> Dahl, Rl. Lorid, Url. S. 117, Nr. 49; Subicially. Bl. 466. Prid. id. Dec. (12. Dec.),

geschenkt habe 40); 1804 verzichtet Bfalggraf Rudolph I. gegen bas Rlofter zu Lorich, nachbem zwischen ihm und bemfelben, wegen bes Patronatrechts ber Rirche ju Wifloch, Strittigkeiten waren, ju feinem Seelenheil, auf alle Rechte an baffelbe 41); 1312 beurlunden Engelfrid und feine Gattin Elifabethe von Beinheim, einen Bergleich mit bem Rlofter ju Lorich, wegen bes Zinfes von 3 Suben Landes ju Weinheim, bahin gemacht zu haben, daß diefes auf diefen Bins verzichtet, fie aber demfelben bagegen die benannten Guter zu Beinheim übergeben und darauf Bergicht geleiftet haben 49); 1320 fcenten bie Chelente Culman und Gudel zu den Linden in Worms, mit Borbehalt lebenslänglicher Ausnieftung und Kinderlosen Ablebens. ihre fammtlichen Guter an das Rlofter zu Lorich, und ordnen weiter an, bag nach ihrem Ableben 1/2 Morg. Wingerts zu Hemsbach, der Rapelle genannt Behenfirche (Varia zu Lorich?) zustehen und barauf ber Cuftos zu Lorich eine Wachelerze ftiften, fo wie es ihnen auch freifteben folle, auf diefe Buter eine Gulte von 1 Mitt. Rorns und 5 Pfund Beller, ju ihrem Seelenheil, an gelftliche Orte ju vermachen 48); 1327 verleihen Bropft Nitolaus I. und ber Convent bes Rlofters an Lorich bem Burgmann ju Startenburg, Rübeger von Gdfillinbuch und beffen Battin Sedwig, gur einem Leibgebing bas But gu Seppenheim, das biefelben ihnen aufgegeben haben, um jährlich 2 Rappaunen4): 1388 beurfunden Wycholas! "bonn Gob gebollt. Probit" und ber Convent bes Stiftes zu Lorich, bag bas Schiedsgericht in ben Strittigleiten zwischen ihnen und

10 10 10

of Graden Corollar and Min

<sup>49)</sup> Dahl, Rl, Larich, Urt. S. 124; Mr. 77; Indictald. Bl. 872: Agnessistag (21. Jan.). Wiffen. D. Rasb. Coblenz, Kr. Altenfirchen.

tag (21. Jan.). Wiffen, D. Ageb. Coblenz, Kr. Altentirchen.

41) Dahl, Kl. Lorfch, Urf. S. 116, Nr. 44; Judicialb. Bl. 360. III id. Junii (11. Juni).

<sup>49)</sup> Jubicialb. Bl. 413. VIII id. Maji (8. Mat).

<sup>4)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Url. S. 122, Nr. 68; Indicalb. Bl. 461. In die Philippi et Jacobi (1. Mai).

<sup>44)</sup> Jubiciald. Bl. 40 Morers, Dahl, S. 108, Nr. 9; Judiciald. Bl. 338). Donnerst. vor St. Gallentag (15. Oft.).

dem Ritter Conrad von Rudesheim, Burggrafen zu Startenburg, wegen des Zehnten, der auf den Bunden, auf den benannten Butern im Dorfe Bybelug (Biblis) falle, die Sache bahin verglichen habe, daß jeder Theil die Salfte bes Zehnten einnehmen folle 45); 1340 entscheibet Erzbischof Beinrich III. von Mainz die Strittigleiten zwischen der Gemeinde Bensheim, einer- und dem Propfte von Lorich und ber Gemeinde Heppenheim, anderseits, wegen der Alimenten, gelegen zwischen der Weschnitz und bem alten Wege und zwischen ben Bensheimer Erlen und ber rechten Lorfcher Strafe, die fein Gigen gewefen, bahin, daß die von Bensheim die Alimenten halb, und ber Propft und die von Heppenheim auch halb gebrauchen, und biefe fogleich getheilt und in Steine gefett werben follen 46); 1345 ermählen Abt Wilhelm und ber Conpent bes Rlofters zu Cherbach, Cifterzienser-Ordens, und Propft Conrad IL und ber Convent des Rlofters an Borich in ihren Strittigfeiten wegen des Zehnten und der Ropalien vom Safe zu Freunckfellot, Die benannten Schiederichter, und verfprechen, bei Strafe von 60 Pfund Heller, nicht gegen beren Ausspruch handeln zu wollen 47); 1847 überlassen Abt Nikolaus I.) und der Convent des Klosters an Cherbach, Ciftergienser-Ordens, und Bropft Conrad II. und der Convent des Alofters zu Lorich, Bramonstratenser=Orbens, die Beilegung ihrer Strittigfeiten wegen des Zehnten vom Sofezu Frenkennelt, in Gernsheimer Gemarkung gelegen, - indem das Rlofter zu Lorich ben Befit des großen und Meinen Feldzehnten daselbst aus alt hergebrachten Rechten, das Rlofter Eberbach aber behauptet, daß es vom Neurott nirgends Zehnten gebe, also auch hier keine Ausnahme fände, -- dem Ausspruche 

<sup>43)</sup> Dahl, Kl. Lorich, Urt. S. 111, Nr. 24; Judiciald. Bl. 430. Bartholomäus (24. Aug.).

<sup>49)</sup> Dahl, Kl. Lorid, Urt. & 108; Nr. 10, 2; Indicialb. Bl. 408 Omn. animar. (2. Nov.).

<sup>47)</sup> Dahl, R. L. Lorfa, Url. S. 110, Nr. 18; Indictall. Bl. 426. VI kl. Nov. (27. Ott.),

ber benannten Schiederichter, und verfprechen, bei Strafe von 60 Pfund Seller nicht gegen biefen Ausspruch handeln gu wollen 48); 1349 vertaufen Ugnes, Grafin von Ragenelnbogen, Mene, Gattin des Grafen Gerhard von Riened, und Sara, Fran von Bidenbach, mit Einwilligung des Grafen Eberhard IV. von Ragenelnhogen und deffen Schwester Schenkin, Elisabethe, dem Propsteu zu Lorsch ihren Theil des Gerichts zu Niederrohrheim (Kleinrohrheim), nm 30 Pfund Heller49); 1364 weisen Bropft Conrad II. und der Convent des Stiftes zu Lorich die Ritter Johann IV. und Engelhard II. von Sirichhorn (Bebrüber), megen bes Schloffes Birfchorn, bas von ber Abtei ihres Stiftes und ihnen zu Lehen rührte, die Abtei aber mit allen Leben und Berrichaften vor langer Zeit an bas Erzstift Mainz gefommen, zur Lebens-Empfängniß an ben Erzbischof Gerlach von Mainz, verzichten zugleich auf alle Rechte an biefes Schlog, und fagen bie Borgenannten ihrer Gibe, bie biefe ihnen gethan, los und ledig 50); 1379 übergiebt Elifabethe, Frau zu Erbach, bem Rlofter zu Lorich 8 Morg. Aders im alten Rohrheimer Loche, wofür dasselbe jährlich, am Tage nach ber Rirchweihe, ihrer, ihres Gatten und ihrer Borfahren gedenken folle 51); 1395 verlaufen Abt Gottfried und Convent bes Rlofters zu Schönau an bas Rlofter zu Lorich 2 Sofe zu Battenheim, um 1400 fl., seten ihren hof zu der heiligen Eiche ju Birnheim jum Unterpfand und ftellen die benannten Bürgen 52); 1412 bekennt Albrecht von Erlikeim, daß er fich

<sup>48)</sup> Dahl, Gesch. v. Gernsheim, Urk. S. 89-91, lit. C. V. non Mareii (3. Mara).

<sup>4°)</sup> Dahl, M. Lorich, Urk. S. 110, Nr. 20; Jubicialb. Bl. 368. Dienst. vor Walpurgtag (28. April).

<sup>50)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 137, Nr. 1; v. Lang, Reg. Boica, IX. 106. Egientag (1. Sept.).

<sup>51)</sup> Hedfer, Bensheim 27 (hier ber Tag unrichtig); Simon, Gesch. v. Erbach, Urt. S. 101, Nr. 101; Judicialb. Bl. 470. Sabb. ante Thome apl. (17. Dec.).

<sup>52)</sup> Dahl, Rl. Lorid, Url. S. 112, Nr. 25; Judicialb. Bl. 353. Fer. V. infra octav. Pasche (15. April).

mit dem Kloster zu Lorich, das dem Hornedel das Hornedelsaut zu Bürftadt um 100 Bfund Seller gu lofen gegeben habe, wobon ihm aber 50 Bfund gebührten, gegen empfangene 20 fl. verglichen habe 68); 1422 verfanft Ulrich Echter, Propft des Rloftere ju Lorfch, an Heinrich von Schwanheim und feine Gattin Elfe bes Rlofters Sof und Hofraithe in ber Stadt Bensheim mit allem Zugehör, erblich nm 300 fl. 54); übergeben die Wildhübner des Wildbanns zu Lorfch im Namen bes Erzbifchofs Conrad III. von Maing, bas Weiethum über biefen Wildbann, welche Beurfundung Jacob I., Fürmunder des Rlofters zu Lorich, mitbefiegelt 55); 1427 beurfundet Conrad III., Propft des Rlofters ju Lorich, in den Strittigkeiten zwischen dem Rlofter zu Lorich und dem Pfarrer Johann von Nuenberg zu Jugenheim, wegen der Pfarrbefoldung, den Ausspruch ber Schiederichter Prior Anfelm zu Lorich, Mathias Sechbecher, Pfarrer Bruno an Bensheim und Pfarrer Beter Bembin au Bidenbach 56); 1429 übergiebt Junter Heinrich von Schwanbeim, Burgmann ju Starkenburg, bem Rlofter ju Lorich feine Guter zu Bensheim, nemlich Saus, Sof, Meder, Beingarten, Wiefen, Garten, Binfen und Gulten, ausgenommen 12 Morg. Aders, 6 Mitr. Rorns und 6 Mitr. Safers, jahrlicher Gulte, von feinem Sofe zu Mörlenbach, ber Buwesheimer Sof genannt 57); 1430 übergiebt Erzbischof Conrad III. von Mainz bem Rlofter ju Lorich ben Rirchenfat ju Schwanheim mit allem Einkommen, jedoch mit dem Borbehalte, daß nach bem jedesmaligen Abgange eines Propften einem Erzbischofe zu Mainz

<sup>55)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Url. S. 112, Nr. 27; Jubicialb. Bl. 417. In decoll. Johannis bapt. (29. Aug.).

E4) Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 109, Rr. 12; Jubicialb. Bl. 348. Ohne Tag. 55) Dahl, Kl. Lorich, Urt. S. 60—64; Grimm, Beisth. I. 463—64. Geb. in bem Borhofe bes Klofters zu Lorich, Prämonstr. Orb. 17. März, St. Gertrubentag. Orig. zu Darmst. mit Siegel bes Propsten Jacob I.

<sup>56)</sup> Dahl, Kl. Lorich, Urt. S. 120, Rr. 62; Indicialb. Bl. 450. 24. Sept.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Dahl, Kl. Lorich, Urt. S. 109, Nr. 15; Judicialb. Bl. 464. 8. Mai.

die jeweilige Rutung wieder heimfalle 58); 1436 giebt Conrad III. "vonn Gottes gewallt Propft des Rofters zu Lorfch", bem Clofen Wortwin und feiner Gattin Retten zu Erbleich ben Schöffegrund und mas zu ber Mühle am Berg gehort, mit bem Borbehalt, daß biefe ben Berg zu einem Wingert roben, um jährlich 1 Mitr., und nach Berlauf von 5 Jahren, um jährlich 2 Mitr. und von der Mühle 8 Mitr. Korns und 3 Schillinge Heller 59); 1450 vorkaufen hans von Wallbrunn und feine Gattin Allheit von Sofe erblich an das Rlofter gu Lorfc von ben benannten Gutern zu Godblan 12 Mitr. Rorns und 12 Mitr. Hafers, die fie jahrlich in bas Rlofter auf ben Beiligenberg, über Jugenheim gelegen, liefern wollen 60); 1467 giebt Johannes (III.) Lint, Provifor des Rlofters zu Lorich und auf bem Beiligenberg, an Elfen Scheffer zu Efchollbruden bie bafigen benannten Güter, um jährliche 4 Mltr. Rorns, 1 Mitr. Dlei's und 1 Beihnachts Denticher, auf ben Berg bei Jugenheim zu liefern, in Erbleih 61); 1468 beurfundet Bifchof Reinhard I. von Worms, daß der Aurfürst von der Bfalz die Strittigfeiten zwischen ben beiden Rloftern zu Gberbach und zu Lorich, wegen Novalien und Zehnten auf bem hofe Frendfeldt, dahin vermittelt habe, daß: 1. bie Guter, bie an Lorich vor Alters ben Zehnten entrichtet, biefen auch ferner geben; 2. Büter, von welchen Lorich früher ben Rehnten bezogen, und die von Eberbach unbebaut bleiben, bei ihrer Bebauung an Lorich den Zehnten wieder entrichten; 3. die Novalien Cberbachischer Hofleute, die an Lorich früher teinen Behnten gegeben, folden auch jeto nicht geben follen 62); 1470

<sup>58)</sup> Dahl, Kl. Lorfc, Url. S. 118, Nr. 52; Judicialb. Bl. 181. 4. März.

<sup>59)</sup> Judicialb. Bl. 122. Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Dahl, Rl. Lorfch, Url. S. 119, Nr. 57; Jubicialb. Bl. 211. Samft. nach Sebaftian (24. Jan.).

<sup>61)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Url. S. 119, Nr. 56; Judicialb. Bl. 276. Sonnt. nach Martini (15. Nov.).

<sup>62)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Url. S. 110, Nr. 19; Indicialb. Bl. 426. Mittw. nach Leonhard (9. Nov.).

beurtundet Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, daß in den Strittigkeiten zwischen Johann (III.) Link, Bermefer ber Propftei, und dem Convente ju Lorich, einer- und der Gemeinde ju Sandschuchsheim, anderseits, megen bes Biehtriebs und Beidgangs, feine Rathe beide Theile verglichen haben 63); 1478 entscheiden die benannten Schiederichter in der Rlage des Propsten zu Lorsch, Nitolans II. von Oberkeim zu Jugenheim, gegen die bafige Gemeinde, wegen der Beden am Rammerforft, bahin, daß diese Hecken auf immer dem Kloster Lorsch, als einem Herrn auf bem Beiligenberg, bleiben und fonst Niemand Holz darin hauen folle, bagegen folle der Gemeinde ihre Biehtrift in biefen Beden vorbehalten bleiben, jedoch ausgenommen ber 4 nächsten Jahre 64); 1478 verleihet Propft Cberhard II. (von Bafen), auf die Bitte des Altpropften Johann (III.) Link, die Schaffnerei zu Handscheim, die berfelbe, weil er folche unmöglich mehr verfeben tonne, mit der Befferung, an Friedrich von Bafen vertauft, demfelben auf 12 Jahre, gegen jährliche Entrichtung von 14 fl. an bas Rlofter ju Schonau und 11 fl. an die Schaffnerei zu Lorfch, und gegen Bezahlung von 222 Bfund und 50 fl. an Johannes (III.) Link für deffen Befferung 65); 1479 giebt Eberhard II. von Bafen, Propft bes Rlofters zu Lorich, bem Benchin Regler zu Erbleben 4 Morg. Aders zu Alsbach, gegen jährliche 2 Mltr. und 1 Birnfel Rorns, auf ben Beiligenberg ju liefern, und die Entrichtung bee Behnten 66); 1480 bekennt Cherhard II. von Wafen, "von \* gottes gedullt Propft des Rlofters zu Lorich", daß Elfe Platin von Kirchbrombach, Gattin Martins von Oberkeim, für bas Gotteshaus und die Kirche auf dem Beiligenberg über Jugen-

<sup>68)</sup> Judicialb, Bl. 440. Mathey (21. Sept.).

<sup>64)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 121, Nr. 64; Judicialb. Bl. 451. Donnerft. nach Oculi (26. Febr.).

<sup>66)</sup> Dahl, Rl. Loridi, Urt. S. 124, Nr. 79; Judicialb. Bl. 378. Sonnt. nach Katharina (29. Nov.).

<sup>66)</sup> Judicialb. Bl. 232. Nazarii (28. Juli).

heim vom Rlofter zu Lorich 4 Mitr. Korns, 5 Gr. Dlei's und 19 Schillinge Seller ju Pfungftadt, um 80 fl. ertauft, für eine brennende Ampel über ihrem Grabe und zur Begehung von 2 Jahrzeiten 67); 1505 verleihet Propst Lucas zu Lorsch an die Benannten, ihre Frauen und Rinder des Rlofters Bofe zu Wattenheim auf 101 Jahre, um jährliche 150 Mltr. Korns 68); 1511 giebt Propft Anton IV. ju Lorich dem Brun Closen und feiner Gattin Irmele zu Erblehen des Klosters Gewann an ber Vorderbrude, um jahrliche 2 Bfund Beller 69); 1523 verleihet Propst Beter II. von Lorsch an Ewalt Straub und Enbris von Lindenfels 1 Morg. Wingerts gegen jahrlich 1 Eimer Weins, nach heppenheim zu liefern 70); 1223 ichlägt Propft Beter II. ju Lorich jum Altare der Jungfrau Maria und der h. Katharine in der Pfarrkirche zu (Unter-) Lautenbach den .... 1537 verleihet Jacob (II.) Zentner, Propst bes Gotteshaufes zu Lorich, bem Joachim Lang zu Lütelfaffenheim (Lipelfachfen), jum Leibgeding 1 Morg. Wingerts, um jahrlich 1 Biertel Weins 79); 1538 verfanfen Propft Jacob (II.) Centner, Prior und ber Convent bes Gotteshauses zu Lorich, ihre Behausung und den Acter an die Alostermaner stogend, an Hans Lull, Forstknecht daselbst, um 70 fl. und 17 Schillinge Beller und 2 Pfennige jährlichen Binfes, mit dem Borbehalte, bag barin teine (Schent) Wirthschaft getrieben merbe, unb

88) Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 112, Nr. 24; Judicialb. Bl. 163. Freit. nach Corp. Christi (23. Mai).

<sup>67)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Url. S. 120, Nr. 61; Judicialb. Bl. 379. Thoma Abend (20. Dec.).

<sup>81. 14.</sup> Philippi u. Jacobi (1. Mai). Die Jahrzahl x v c x l ift 1511 und nicht 1540 zu lesen. Dahl, Kl. Lorsch, S. 93 sagt: "Anton IV., genannt Bocheler; das Todtenbuch setzt seinen Todestag auf den 1. Nov. 1519". Würde das Jahr 1540 angenommen, so täme Anton IV. innerhalb der Regierungszeit des Propsten Johann Link zu stehen.

<sup>70)</sup> Judicialb. Bl. 40. Donnerft. nach Bartholomaus (27. Aug.).

<sup>71)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. I. 440. Ohne Tag.

<sup>79)</sup> Judicialb. Bl. 108. Mont. nach Invocavit (19. Febr.).

bem Aloster ber Wieberkunf offen bleibe 18); 1545 verleihet Jacob (II.) Zentner, Propst bes Gotteshanses zu Lorsch, erblich an Deboldt Schender, Bürger zu Heppenheim, und seine Gattin Dorothee, 1 Morg. Wingerts daselbst, um den jährlichen vierten Theil des Weins 74); 1556 verleihet Johann (VI.) Carpentarius, Propst des Gotteshauses zu Lorsch, an Hans Bolck, Bürger zu Heppenheim, 1 Morg. Wingerts, erblich um den jährlichen vierten Theil des Weins 75); 1566 verkausen Hans zu Lorsch und seine Gattin Margarethe an Johann (VI.) Carpentarius, Propst des Klosters zu Lorsch, 1 st. Gülte um 20 st. 76).

In den Urkunden von 1553 und 1555 kommt noch der Convent vor; fpater wird nur ber Propft Johann (VI.) Carpentarius, ber zugleich auch Sauptrechner ober Oberschaffner des Rlofters war, genannt. Er tommt unterm 11. Nov. 1566 3mm Lettenmal ale Propft por, und unter biefer Hanbichrift ift im Loricher Judicialbuch feine fpatere Urtunde mehr aufgeführt. Es scheint, daß um diese Zeit das Rlofter, als geistliches Stift, feine Enbichaft erreicht habe, und wenn auch ber Propft Carpentarius im Jahr 1588 noch lebte, wie aus einem Originalhandschreiben beffelben an die Bermaltung hervorgebet, fo mar berfelbe gu biefer Zeit noch Oberschaffner, aber gewiß nicht Bropft einer geiftlichen Benoffenschaft. Somit wollen wir die Geschichte biefer Genoffenschaft beschließen, indem das Plagen und Schlagen, bas Plarren und Zerren, bas Beißen und Schmeißen um bes Rloftere Guter nicht hierher gebort.

Das Klofter lag an ber öftlichen Seite bes hentigen Marktfleckens Lorich an bem Wege nach Bensheim. Bon ber

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Dahl, Kl. Lorfch, Url. S. 107, Nr. 4; Judicialb. Bl. 385. Mitw. nach Andreas (4. Dec.).

<sup>74)</sup> Judicialb. Bl. 42. Mittw. nach Antonii (21. Jan.).

<sup>75)</sup> Judicialb. Bl. 43. Trium regum (6. Jan.).

<sup>76)</sup> Judicialb. Bl. 1. Martini (11, Nov.).

einst sehr umfangreichen, 1621 abgebrannten Klosterkirche stehet nur noch ein vorderer Theil; in den zur Umgebung gehörigen Gärten siehet man noch hier gefundene Grabsteine und steinene Särge. Bon dem Klosser selbst stehet nach die Borhalle, durch welche der Eingang in das Klostergebände führte, und welche Borhalle im Jahr 1697 zu einer Kapelle eingerichtet worden ist 77).

# 12. Die Bramonftratenserinnen gu Niederilbenftadt.

3m Jahr 1166 nimmt R. Friedrich I. das Rlofter 3lbenftabt, die Bruber und die Schweftern, die baselbst Gott bienen, in feinen Schut, fo wie alle Guter, befonders aber die, welche Graf Gerhard von Nurings und feine Tochter Jutta, ju Riedhaufen und himmenhaufen bem genannten Rlofter übergeben haben 1); 1196 übergiebt Erzbischof Conrad I. von Minga dem Rlofter Ilbenftadt die Kirche in Sodel, und bestimmt, daß aus bem Behnten die Bruder und die Schweftern in dem benannten Rlofter zwei Bange Speifen, den einen auf Maria himmelfahrt und den andern auf Maria Berfündigung haben follen2); 1229 verlaufen Bropft Marquard und der Convent zu Ilbenstadt, mit Willen des gangen Rapitels, fomohl der Brüder als ber Schwestern, an Ulrich I. von Münzenberg ihre Mühle zu Bfungftadt bei Secheim, erblich um 10 Mart, welche Beurtundung Prior Wilhelm, Unterprior Eppo, Cantor Rudolph, Magistra Antonie, Briorin Beatrig und die Uebrigen der beiben Convente bezengen 3); 1250 verzichten Magistra L., Priorin

<sup>77)</sup> Dahl, Rlofter Lorich.

Guden, Syll. I. 579-83, Nr. 8; (Hugo), Annal. Praem. II. 667-68; Rremer, Orig. Nass. II. 197-200, Nr. 117; (Würdtwein), de Abb. Ilbenstadt, 51-54. Dat. Frankevorth, IV. kl. Febr. (29. 3an.).

<sup>3)</sup> Guden, Cod. I. 331—32, Nr. 121; (Würdtwein), de Abb. Ilbenstadt, 61—62. Obne Eag.

<sup>3)</sup> Grüsner, Beitr. III. 156; Guden, Cod. V. 755-56, Nr. 3; Marburg Beitr. III. 165-66, Nr. 6. XII. kl. Dec. (20. Nov.).

und der Convent des Frauenflofters zu Ilbenftadt, in Begenwart des Abtes 28. und verschiedener Brüder, sowohl Geiftlichen als Laien zu Arnsburg, und mehrerer Kanoniter, auf jedes Recht, das ihnen gur Nichtigfeitserklarung in Beziehung auf ben Bertauf bes Sofes ju Richhaufen gufteben konnte ); 1308 vermacht Gerlach Schelm, Scholastifer ber Rirche zu Afchaffenburg, unter Anderem feiner Schwester zu Ihenstadt 10 Bfund Beller b); 1313 verfaufen Propft und Convent gu Ilbenftadt, Bramonftratenfer-Ordens, an Ludwig von Meffel, Bürger zu Frankfurt, ben Ferto Denare, welchen berfelbe ihnen jährlich von einer Fleischbant zu entrichten hat, erblich um 3 Mart Pfennige 6); um 1318 vermacht Fran Bedwig von Mörle: zu Ilbenftadt dem Propfte -, den Frauen zu Ilbenftadt -, ju Friedberg den Barfügern -, den Auguftinern -, bem Brior -, ju Grünberg ben Barfugern -, ju Schiffenberg ihres Brudere Tochter -, ju Birberg -, gut Conradeborf -, ihrer Niftel Ugnese von Bommersheim daselbst -, ju Marienborn -, ju Engelthal -, ihres Betters Tochter Hedwig baselbst -, zu Patershaufen - 2c. 7); 1322 übergiebt ber Ritter Johann, Sohn bes Ritters und Schultheißen Bolrad zu Frankfurt, mit Willen feiner Gattin Enfa, bem Rlofter Arnsburg feine Guter in ber Stadt Lich und zu Robe (Röthges) bei Wetterfeld, und bestimmt, daß das Rlofter der Rirche ju Birklar 1 Achtel, dem Convente der Frauen zu Ilbenstadt 1 Achtel, feiner Schwefter Elisabethe und feiner Cognate Elifabethe von Wyter, Rlofterfrauen zu Marienborn 2 Uchtel und feiner Schwester Epfa zu Batershaufen 1 Achtel und bem Convente daselbst 1 Achtel Korns geben solle 8); 1322 schlägt R.

<sup>4)</sup> Baur, Urf. I., Nr. 32; Roffel, Urtundenb. d. Abtei Eberbach II. Nr. 259. Ohne Tag.

b) Guden, Cod. II. 376-77. IV. id. Oct. (12. Oft.).

<sup>6)</sup> Boehmer, Cod. Moenofrancof. I. 405. III. kl. Sept. (30. Mug.).

<sup>7)</sup> Baur, Arneb. Urt., Rr. 489. Ohne Zeitangabe.

<sup>8)</sup> Baur, Arnsb. Urt., Nr. 545. Kl. Maii (1. Mai).

Ludwig bem Bropften an Ilbenftadt die Tochter Friedrichs von Efcmach. Abelheide, zur Ertheilung einer Bfrunde vor 9): 1322 verzichten Propft Beidenrich und ber Convent ber Frauen gu Abenstadt, Bramonstratenfer = Ordens, auf alle Ansprüche an eine gemisse Fleischbant zu Frankfurt, nachdem Lupo von Meffel ben ihnen von berfelben ichulbigen Bine von jahrlich 10 Solidos, und zwar friiher 6 und nun 4 Solidos, abgetauft hat 10); 1325. Schenfungen, welche ber verftorbene Ritter Craft von Bellersheim, ber Meltere, in feinem letten Willen angeordnet hat: - - dem Frauentloster zu Ilbenstadt 21/8 Mart, wofür dem Convente jährlich eine Tonne Baringe ertauft merben foll, ben 10 Rlöftern Thron, Batershaufen, Marienborn, Engelthal, Ralbern, Blantenau, Wirberg, Schiffenberg (2) und Conradsdorf 100 Pfund, jedem 10 Pfund ben Minoriten-Brudern ju Grunberg, benfelben ju Friedberg und ben Augustinern bafelbft - jedem 1 Mitr. Korns 11); 1333 beurfunden Propst Berthold und der Convent des Rlofters au Ilbenftadt, Bramonstratenser-Ordens, daß ihre Dienerin, Schwester Irmendrud, die an diefelbe um 18 Mart Denare vertauften, bei ihrem Rlofter gelegenen 3 Morg. Wiefen, nach ihrem Ableben, jur Unterhaltung eines ewigen Lichtes auf dem Sochaltare ihres Rlofters beftimmt habe 19); 1356 beurkunden die geiftlichen Richter zu Afchaffenburg die Anordnung des Kanonikers Theodorikus von Erlenbach ju Afchaffenburg, megen beffen Rachlaffes, daß davon haben follen - -, feine Bluteverwandte Elifabethe, Nonne gu Marienborn, jahrlich 1 Bfund, seines Baters Schwester (amita) und die Tochter seines Baters Schwester, Nonnen ju Schiffenberg, jebe 2 Pfund, feines Baters

<sup>9)</sup> Oefelii Rer. Boic. Script. I. 735 (Ausz.). Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Boehmer, Cod. Moenofrancof. I. 463. Ipso die Processi et Martineani (2. Suli).

Baur, Urf. I. Nr. 1329. Fer. V. post Gregorii pape (14. März).
 (Würdtwein), de Abb. Ilbenstadt, 77—78. Reminiscere (28. Refr.).

Schwefter (amita), Nonne ju Ibenftabt, 2 Bfund und feine 3 Nichten (neptibus), Nonnen ju Patershaufen, 6 Bfund, jede. 2 Pfund Beller - - 18); 1398 bekennt Lenze zu Großfarben, daß er dafelbft von den Jungfrauen des Rlofters zu Riederilbenstadt 2 huben Acers mit den dazu gehörigen 21/2 Morg. Wiefen, Garten und Weiben, um jahrliche 24 Achtel Rorns, sowie eine Hofraithe, um jahrliche 12 Schillinge Beller, 4 Suhner, 4 Ganfe und 1 Faftnachtshuhn ju Lanbfiedelrecht erhalten habe 14); 1498 trägt Erzbifchof Berthold von Mainz dem Propste ju Ilbenstadt und den Pfarrern der Burg und Stadt Friedberg auf, das Frauenkloster ju Ilbenstadt ju unterfuchen, die Migbrauche ju entfernen, die fouldig Befundenen zu beffern und fie allenfalls mit dem Rerter zu beftrafen 15); 1502 beurfunden Propst Rupert Onrenheimer, Prior Johann von Carben und der Convent ju Ilbenftadt, Bramonftratenfer-Ordens, wie mit Genehmigung bes Propften Lucas zu Lorich (Lauriencensis), Johann, oberfter Abt des Pramonftratenfer-Ordens und Mitabt des Ravitels - nachdem bieber eine Jungfrau (ju Riederilbenftadt) bei ihrer Einkleidung 80 fl., die nachher auf 50 fl. herabgefest murden, an das Manneflofter (zu Oberilbenftadt) zu entrichten, Diefes aber für eine jede Jungfran lebenslänglich jährlich 4 Achtel Korns und 1/2 Achtel Waizens, ber Meisterin 6 Achtel Korns und 1 Achtel Waizens, der Briorin 4 Achtel Korns und 1 Achtel Waizens zu liefern hatte - diese Sache debin verglichen, daß die Alofter diefe beiden Leiftungen gegeneingnber aufheben, ferner - da das Mannstlofter an das Frauenklofter wöchentlich 7 große Brode, 7 gablich Brode, 7 Convents-Brodchen und 1/2 Achtel Korns, fowie jährlich 1 Fuber Weins, ober 2 Fuber Biers, 1 Achtel Salzes und 1 Schwein zur Jungfrauen-Fast-

<sup>18)</sup> Guden, Cod. III. 402-8. V. kl. Junii (28. Mai).

<sup>14)</sup> Cramer, Beglarische Nebenstunden III. 81—82. In vigil. Petri et Pauli (28. Juni).

<sup>16)</sup> Mader, Burg Friedberg II. 165. Freyburg im Breifigau 23. April.

nacht zu liefern hatte — babin verglichen habe, daß das Frauenflofter auf diefe emige Gulte verzichtet, bem Mannstlofter 220 Achtel Korns, die ihm diefes verschuldet, als empfangen bescheinigt, wogegen aber biefes an das Frauenklofter 2 huben Landes, und amar 20 Morg, in einem jeden ber 3 Welder abtritt 16); 1527 befchließt der Burgrath zu Friedberg, daß der Burggraf und andere Burgmannen nach Ilbenftadt reiten, die Frauen zu beffern und in eine ehrbare Ordnung zu bringen und zu erhalten fuchen follen, angefeben, daß die Burgmannen ichon über 1000 fl. wegen biefes Rlofters und deffen Umgestaltung aufgewendet haben 17); 1543 geben die Meisterin Merge Riebefel, die Briorin Margarethe. Unna Riebefel und Enggen lowe im Rlofter ju Ilbenftadt, Bramonftratenfer=Orbens, dem Meldior Moller von Steinberg Bollmacht, am Berichte zu Bindeden in ihrem Ramen zu handeln, welche Beurfundung, im Namen der Bollmachtgeber, ber Burggraf und Schultheiß zu Bieffen, Abam Sauer, befiegelt 18); verzichtet Unna von Selbold, Klofter-Jungfrau ju Riederilbenstadt, vor den mainzer Richtern auf alle elterliche und geschwifterliche Erbfälle, Erbgerechtigfeit und Güter, die ihr anerstorben sind, oder anersterben und anfallen mögen 19); 1588 versprechen Meisterin und Convent bes Rlofters ju Riederilbenftadt, Bramonftratenfer-Ordens, die Burg Friedberg, wegen den bei berfelben ablösigen benannten Zinsen und Gülten, die pormals bem in Abgang gekommenen Ruralkapitel zu Rogborf auftanbig maren, und welche ber Erzbischof Bolfgang von Mainz, auf ihr Bitten, mit Genehmigung ber Burg, ihrem bürftigen Rlofter einverleibt hat, in Beziehung auf Roften, die etwa erwachsen könnten, schablos halten zu wollen 20);

<sup>16)</sup> Mader, Burg Friedberg II. 108-10. Freit. nach Oculi (4. Marg).

<sup>17)</sup> Mader, Burg Friedberg II. 166. Mitw. nach Cantate (22. Mai).

<sup>18)</sup> Darmft. Archiv. 2. Juni; auf Papier. Siegel ab.

<sup>19)</sup> Mader, Burg Friedberg II. 292. 21. Dec.

<sup>30)</sup> Darmft. Archiv. Geg. Kloster Rieber-Ilbenftatt, 16. Juli; mit bem Conventsstegel: die Jungfrau Maria, stehend, auf bem rechten Arm bas Kind.

bekennen die Meisterin Judith von Rosenbach und der Convent zu Abenstadt, daß der Schultheiß Conrad Pletsch zu Marburg ihnen 680 Reichsthaler geliehen und sie demselben dafür ihren Klosterhof, so wie 3 Huben und 27 Morg. Ackers und 5 Morg. Wiesen zum Unterpfande eingesetzt haben 21);

Obgleich es fehr mahrscheinlich ift, daß diefes Rlofter mit bem Mannsklofter gleichen Urfprung und ein ziemlich gleichzeitiges Entstehen habe, fo ift bis jeto die Urfunde vom Jahr 1166 immer noch die alteste, in welcher "die Schwestern" vortommen, wornach bemnach bas Befteben biefes Rlofters gu biefer Zeit mit Bewigheit angenommen werden barf. Umftand, daß, wie aus der Urkunde 1229 hervorzugehen icheint, bie beiben Rlöfter früher einen gemeinschaftlichen Convent ausgemacht, eine gemeinschaftliche Saushaltung geführt und ein gemeinschaftliches Bermögen befessen haben, mas Alles erft fpater getheilt worben ift, fo wie ber weitere Umftand, bag ber Propft immer beiben Rlöftern gemeinschaftlich mar, läßt ben Grund hevortreten, marum einerseits über bas Frauenflofter, das auf biefe Beife eine mehr untergeordnete Stellung hatte, im Berhältniß zu dem Manneklofter fo menige Urfunden vorliegen, fo mie fich anberfeits mit völliger Gewifheit zuweilen nicht bestimmen läßt, zu welchem Rlofter die eine ober andere Urkunde in Beziehung stehet. Im Jahr 1502 hat namentlich eine Abtheilung des Bermögens ftatt gefunden, und nach einem Berzeichniß vom Jahr 1562 befaß bas Klofter ungefähr 12 huben Aderlandes im Robheimer Felde, 91/2 Suben Candes im Hofe zu Hurzbach (?), 2 Morg. Garten im Robheimer Hofe (nun das Jagerhaus genannt), 31 Morg. Wiefen dafelbft, etwa 7 Morg. Biefen in Betschwiefen, 7 Morg. Baumgarten um das Rlofter, 11 Morg. Weingarten im Rodheimer Sofe, 5 Morg. zu Biidesheim und 5: Morg. zu Bergen 22). 3ahr 1652 beftand ber gange Convent nur aus ber Meifterin

<sup>21)</sup> Marburger Beiträge III. 150.

<sup>28)</sup> Mader, Burg Friedberg II. 291.

Susanne Reifchel und der Rlofterfrau Satharine Deftreicher. Der damalige Propst Georg Laurentii (er erhielt unterm 13. Mai 1657 die Abtswürde und ift am 16. Dec. 1662 geftorben) behandelte diefe 2 Frauen auf bas Bartefte, weil er glaubte, diefe verdrängen und deren Rlofter mit Bugehör feinem Mannsflofter einverleiben zu tonnen. Er vertrieb ben Schaffner und den Hofmann, benutte den Rloftermald nach Belieben und liek die Frauen Mangel an Solz leiden, er verbot, neue Rlofter= frauen aufzunehmen, hat auf den Palmtag und ben 2. Oftertag keine Messe im Frauenkloster halten lassen, gab der Meisterin die harteften Bermeife und brobete berfelben mit 40 tagiger Einthürmung bei Waffer und Brod und nöthigte die Rlofterfrauen bei Schnee und Ralte in bas Mannellofter gur Rirche Aber alle Berfuche, alle Drohungen und Mighand= lungen icheiberten an der Standhaftigfeit der Meifterin, welcher bie Burgmannen gur Seite ftanben 23).

Das Frauenklofter Niederilbenftadt, auch Nonnenhof ge= nannt und Jahrhunderte lang ben Beinamen Engelpforte führend, murbe 1803 aufgehoben und bem Grafen Carl Chriftian von Altleiningen - Wefterburg (n. 18. Sept. 1757) ale Entschädigung erb= und eigenthumlich jugetheilt. Diefes Rlofter, nun ein Dekonomiehof, liegt etwa 10 Minuten füdöftlich von Ilbenstadt und in deffen Gemarkung. Der Hof enthält 5071/2 Morg., und zwar 4608/4 M. Acter=, 46 M. Wiesen= und 3/4 M. Gartenlandes. Diefes Gartenland, fo wie das eigentliche Klofter mit feinen Gebäuden ift von einer ziemlich hohen Mauer umgeben. Beim Gintritt in den Sof ftehet links ein Nebenbau und rechts das eigentliche Rlofter, an deffen Thure fich die Jahrzahl 1585 befindet. Un das Rlofter ftogt ber Speifefaal. Nördlich ftehet der mit dem Speifefaal parallel ziehende Speicherbau, wo noch mehrere geräumige Sale bemertbar find. Zwifchen biefen beiden gulett genannten Ge-

<sup>28)</sup> Mader, Burg Friedberg III. 336.

bänden, stand die Kirche, so wie ein diefelben verbindender Querbau. Die Schener stehet nach Rorden hin.

## 13. Die Bramonftratenfer zu Oberilbenftadt.

3m Jahr 1123 beurfundet Erzbischof Abelbert I. von Mainz, daß Graf Gottfried von Rappenberg und deffen Bruder Otto, ju ihrem und ihrer Eltern Seelenheil, ihr ganges vaterliches Erbtheil an bem Orte, Elevestat genannt, die Dienstmannen ausgenommen, dem h. Martin übertragen haben, nemlich die Rirche mit allen Zehnten, Gigenhörigen und Bugehörungen, besonders auch ihre Berrschafts-Rechte (dominicalia), bie Meder, Wingerte und Wiefen, außerdem die Sübner mit ben Manfen, und weifet bie Bruder an, nach ber zweiten Regel des h. Auguftins und ber zweiten Beftimmung bes Bruders Rorbert zu leben, erlaubt ihnen, einen Vorsteher aus ihrer Mitte, auch einen Fremden, jedoch von ihrer Regel, gu mählen, in der genannten Rirche zu predigen, zu taufen und zu begraben, fo wie auch einen beliebigen Bogt zu ernennen und benfelben wieder zu entlaffen 1); 1131 beurfundet Erzbifchof Abelbert I. von Maing, daß die edle Matrone 3ba, Tochter Cherhards von Frugdebrat (Freusburg), deren erfter Gatte Beinrich von Borne und zweiter Sigfrid von Rendela mar, zu ihrem Seelenheil, ihr Eigen zu Woverebach (Fauerbach), im Wettergau und in der Graffchaft bes Grafen Berthold von Rurings gelegen, nemlich 20 Manfen mit den dazu gehörigen Dienstleuten und Colonnen, Gott und ber Rirche geschenkt, und von benen er einen Manfus der Rirche des h. George zu Elvestat, wo die Matrone begraben liegt zu beren Seelenheil, die 19 Manfen aber der Kirche des h. Martin gu



<sup>1)</sup> Guden, Cod. I. 53-55, Nr. 24; (Hugo), Annal. Praem I. 661; (Würdtwein), de Abb. 6-12. Moguntie. Ohne Tag. Die Schriften über diese Kloster sind bei Walther, liter. Handbuch S. 257, verzeichnet.

Mainz gegeben habe 2): 1135 übergiebt Erzbischof Abelbert I. von Mainz das Gut, nemlich 20 Manfen, in Burebach (Grundburbach) mit den Hübnern, welches Gut die Kirche des h. Martins zu Ilbenstadt von dem Grafen Gottfried von Rappenberg und dessen Bruder Otto, als Schentung erhalten, und das er um 120 Mart ertauft, ben Brüdern der Rirche des h. Martins zu Maing 8); 1139 bestätigt Papft Innocenz II. dem Propfte Anton und den Chorbrüdern der Rirche zu Ilbenftadt ben Grund und Boben, auf welchem die Grafen Gottfried und Otto (v. Rappenberg), Gebriider, die Rirche gu Ehren ber Jungfrau Maria und ber Aposteln Beter und Paul, erbant hatten, das Eigen zu Dorheim nud Robe (Rödges), fo wie ben ihnen von R. Lothar geschenkten Schiffezoll ju Frantfurt, und das Eigen zu Finnendorf4); 1141 bestätigt Erzbischof Abelbert II. von Mainz den Tausch, welchen Embricho mit bem leben zu Wölfersheim, das diefer von ihm befitt, an den Brooft Anton und bie Bruder ju Ilbenftabt, gegen beren Beinberge zu Sattenheim und Bintel getroffen hat 5); 1143 Propft Anton zu Ilbenftadt, Zeuge: Erzbischof Heinrich I. von Maing beurfundet die Gründung des Rlofters St. Georgenthal 6); 1143. Bropft Anton zu Ilbenftadt, Zeuge: Erz-

3) Guden, Cod. I. 113—15, Nr. 44; (Würdtwein), de Abb. 21—23. Ohne Tag. Grundburdach, Rgsbz. Arnsberg, Siegkr.

<sup>2)</sup> Guden, Cod. I. 98—100, Nr. 37; (Würdtwein), de Abb. 16—20. Ohne Tag. Freusburg, Rgsbz. Coblenz, Kr. Altenfirchen.

<sup>4)</sup> Boehmer, Cod. Moenofrancof. I. 14; (Hugo), Annal. Praem. I. 662—64; Marburg. Beitr. III. 153—58, Nr. 1; Simon, Henburg u. Bübingen III. Nr. 3a. (Würdtwein), de Abb. 24—28. Dat. Laterani, II. id. Dec. Pontif. an. X. (12. Dec.). Dorheim, furtheff., nordöftl. v. Friedberg; Rödges, nordweftl. v. Dorheim; Finnendorf, Findörfer Hof zu Dübelsheim.

<sup>5)</sup> Guden, Cod. I. 129—30, Rr. 48; (Würdtwein), de Abb. 29—30. Act. Glizberg. Ohne Tag. Hattenheim, Raff. A. Cliville; Winkel. Raff. A. Rübesheim; Gleiberg, Rgsbz. Coblenz, Kr. Wetzlar.

<sup>6)</sup> Guden, Cod. I. 189-45. Dat. Moguntie, XIII. kl. Apr. (20. Marz). St. Georgenthal, Benebitt. Manustl., fitowefil. bei Gotha.

bischof Heinrich I. von Mainz beurkundet die Beilegung eines Streites amifchen ben Rlöftern St. Beter und Paul ju Erfurt und St. Difibodenberg 7); 1144 nimmt Bapft Lucius II. ben Propst Anton und die Bruder zu St. Maria in Ilbenstadt und beren Guter in feinen Schut, und beftatigt benfelben 1 Manfus Wingerte zu Cherbach und 1/2 Manfus zu Eltville, welchen Erzbischof Beinrich I. von Mainz benfelben geschenkt hat8); 1147 nimmt Bapft Eugen III, den Bropft Anton und die Brüder zu St. Maria in Ilhenstadt, deren Aloster und Büter in feinen Schut, und bestätigt benfelben ben Befit zu Dorheim, den Zehnten und Befit ju Bolferebeim und 11/2 Mansen Wingerte zu Cherbach und Eltville 9); 1149 beurfundet Erzbischof Beinrich I. von Maing, daß dem Rlofter gu Ibenftadt für den ihm vom Erzbischof Abelbert II. burch Embricho geworbenen Zehnten ju Bolfersheim, ju brei und ihm zu einem Theil die Berpflichtung zur Unterhaltung der Kirche au St. Martin in Sodel zukomme 10); 1156 fcentt Saleman, genannt Coecus, Burger ju Mainz, der Rirche der Jungfrau Maria zu Ilbenftadt 1 Manfus in Cherbach, eine Befitung dafelbft und 1 Wingert zu Eltville, Sagenahe genannt, behalt jedoch für sich und feine Gattin (Godelinde) lebenslänglich die Salfte bes Genusses sich vor 11); 1157 geftattet R. Friedrich I. seinem Dienstmanne Ruobert, bas demselben von seinen Borgangern verliehene, aber verobete Dorfchen Wineden an die Brüder in Ilbenftadt, benen baffelbe in ber Rabe liegt, gegen

Guden, Cod. I. 135-38, Nr. 51; Joannis, Spicil. 119; Schannat, Vindem. Coll. I. S. 181. Ohne Tag.

<sup>8) (</sup>Hugo), Ann. Praem. I. 664—65; Marburg. Beitr. III. 158—60, Nr. 2; (Würdtwein), de Abb. 31—32. Dat. Laterani, IV. non. Dec. (2. Dec.).

<sup>(</sup>Hugo), Annal. Praem. I. 665—66; Marburg. Beitt. III. 160—64, Nr. 3; (Würdtwein), de Abb. 33—35. Dat. Altifiodori, VI. id. Aug. (8. Mug.).

<sup>10)</sup> Guden, Cod. I. 192; (Würdtwein), de Abb. 37-39. Ohne Tag.

<sup>11) (</sup>Würdtwein), de Abb. 46-47. Ohne Tag.

4 Manfen, womit er ben genannten Ruobert belehnen will, an vertaufchen, und beftätigt den Brudern den von feinen Borfahren benselben verliehenen (Schiffe-) Boll zu Frankfurt 12); 1159 bestätigt Erzbischof Arnold von Maing ben Brübern gu Bibenftadt bie Güter zu Riedhaufen, die beren Rlofter von den Brafen Siegfried und Gerhard von Nurings, Gebrüdern, theils ndurch Ranf, theile ale Schenfung und theile burch beren Beihilfe von einigen beren Dienstmannen, entweder burch Rauf, oder burch Tausch, gegen feine Buter zu Ginsheim, Stierftadt und Rriftel, und die ju himmenhaufen, die es von den benannten Grafen als Schenkung erhalten hat 18); 1166 nimmt R. Friedrich I. das Rlofter gu Ilbenftadt, die Bruder und die Schwestern, die basethft Gott bienen, in feinen Schut, fo wie alle Büter, befonders aber bie, welche Graf Gerhard von Nurings und feine Tochter Jutta gu Riebhaufen und himmenhaufen dem genannten Aloster übergeben haben 14); 1167. Propft Armann zu Ilbenftadt, Zenge: Erzbischof Chriftian I. von Mainz schenkt ben Ranonikern ber Kirche St. Martin in Mainz die Kirche zu Niederolm 15); 1168 vergleicht Erzbischof Chriftian I. von Maing die Strittigkeiten zwifden ber Rirche zu St. Alban in Mainz und der Kirche zu St. Maria in Albenftadt; megen bee Behnten ju Riebhanfen; babin, bag Lettere ber Ersteren jährlich 46 Mltr. Waizens, 10 Mitr.

<sup>19)</sup> Guden, Syll. 570—72, Nr. 5; (Würdtwein), de Abb. 48—49. Act. Franckenfurt. Ohne Tag. Winden lag junachst bei Ruppertsburg, östl. von bemselben.

<sup>16)</sup> Wend, I. S. 7—9, Nr. 5. Ohne Tag. Roffel, Urkundenb. d. Abtei Eberbach I. Nr. 19. Orig. in Darmst. Stierstadt, Rass. A. Königstein, Kristel, Rass. A. Höchst. Himmelhausen lag nördl. bei dem Riebhäuser Hose.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Guden, Syll. 579—83, Rr. 8; Grüßner, Beitr. III. 136—39; (Hugo). Ann. Praem. I. 667—68; Rremer, Orig. Nasz. 197—200, Rr. 117; (Würdtwein), de Abb. 51—54. Dat. Frankevorth, IV. kl. Febr. (29. 3an.).

S. Proculum. Mense Martio (im März).

Berfte und 10 Mitr. Bafers gebe, und ber Cleriter und feine Nachfolger zu Leeheim von diefem Zehnten jährlich 6 Malter erhalten 16); 1196 übergiebt Erzbifchof Conrad I. von Mainz bem Rlofter ju Ilbenftabt bie Rirche in Sbbel, und beffimmt, daß aus bem Zehnten die Briider und die Schwestern in bem benannten Rofter zwei Bange Speifen, ben einen auf Maria himmelfahrt und ben andern auf Maria Berfündigung haben follen 17); 1215 benrfundet bas Domtapitel zu Maing, daß bas bafige St. Biltorftift feinen Zehnten zu Gobel ber Rirche 30 Bibenftabt, gegen jährliche 40 Matr. Baizens auf immer überlassen habe 18); 1223 entscheiben die geiftlichen Richter an Maing bie Strittigkeiten zwischen bem St. Marienftifte au ben Greden in Mainz und bem Propften zu Abenftabt, Ramens seines Conventes, wegen ber Gerichtebarkeit ber Kirche zu Sobel fehlt die Entscheidung noch 19); 1243 benrimben Propft Beinrich von Ilbenftadt, Ulrich IL von Minzenberg. Burggraf Eberwin und die übrigen Burgmannen zu Friedberg einen ichiederichterlichen Spruch 29); 1249 vertaufen Bropft Saxtmann und der Convent zu Ilbenftadt, Prämonftratenfer-Ordens, an Abt Gualterns (Balther) und: Convent des Rlofters au Eberhach, Cifterg. Ordens, ihren Sof zu Riedhaufen, um 300 Mark Denare 21); 1250 beurkunden Brouft Walther und das ganze Kapitel zu Ilbenftadt, mit Einwilligung bes Erzbifchofs Chriftian II. von Mainz, ihren hof zu Riedhaufen mit allem Augehör an bas Rlofter Cherbach, um 300 Mart Gelbes unter ber Bedingung vertauft zu haben, daß ber Rirche zu St. Alban 40 Mitr. Baigens und 20 Mitr. Gerften, dem Bertmig Efels-

<sup>16) (</sup>Würdtwein), de Abb. 57—58. Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Guden, Cod. I. 331—32, Nr. 121; (Würdtwein), de Abb. 61—62.
Ohne Tag.

<sup>18)</sup> Baux, Urf. I. Nr. 90. XIII. kd. Jul. (19. Junis.

<sup>19) (</sup>Würdtwein), de Abb. 68-64. Non. Julii (7. Juli).

<sup>20)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 34. Mense Augusto (im Angust).

<sup>21)</sup> Roffel, Artundent. d. Abtei Gberbach II. Nr. 258. Wend I. 18, Nr. 16. Ohne Tag.

med 6 Mitr. Baigens, bem Berbord Sugen 6 Mitr. Baigens, bem Otto von Oppenheim zwei Jahre 8 Mitr. Waizens und 8 Mitr. Bafers, bas dritte Jahr aber nichts, fo wie ber Behnten, ben von Wolfstehlen 6 Mitr. Baigens und bem Schultheißen au Frankfurt 1 Ber und 4 Botas gegeben merden, fo wie die Bunde der Bfarrei in Dornheim zehntbar ift 22); 1250 vertaufen Bropft Gerlach und ber gange Convent zu Ilbenftabt ihre Büter ju Bolgons an die Rirche ju Altenburg bei Beglar, um 100 Mart 28); 1250 verlaufen Bropft Gerlach und ber gange Convent gu Ilbenftadt ihre Guter gu Lanbach an Widerolf von Bhrefin, erblich um 12 Mart, welche Beurfundung ber ehemalige Propft Walther mitbezeugt 24); 1250 beurfunden bie mainzer Richter ben Bergleich bes Rloftere Cherbach mit bem Rlofter zu Ilbenftabt, nach welchem beibe Rlofter innerhalb Jahresfrift alle Rlagen und hinderniffe gogenfeitig abstellen wollen 25); 1260 beurkundet Philipp I. von Falkenstein, t. Rammerer, bag Edhard Druchepenninch und beffen Gattin Bedwig, mit feiner Ginwilligung, ber Rirche ju Ilbenftadt, Bramonftratenfer-Ordens, 2 Manfen zu Bonftadt übergeben, und auf einen Manfus, ben biefelben von biefer Rieche, um jährliche 15 Solidos Denare auf ihre Lobenszeit befeffen, verzichtet haben 26); 1276 vertaufen Prior Hermann und der Convent an Itbenftadt, Schulben halber, ihre Guter ju Lich an Defan und Ravitel ber Marientirche zu ben Greben in Mainz, und versprechen, weil eben ihre Propftei erledigt fei, die Benrtundung vom nenen Propfte befiegelt, von Renem

<sup>22)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 29. Mense Mart. (im März).

<sup>33)</sup> Guden, Cod. II. 94—95, Mr. 67; (Wardtwein), de Abb. 64—65. Dat. in Frideberg, X. kl. Jun, (23. Mai).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Guden, Cod. II. 95, Nr. 68; (Würdtwein), de Abb. 65. Id. Julii (15. Suti).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Baur, Urf. I. Nr. 88. III. non. Nov. (8. Nov.).

Moden, Cod. II. 189-40, Nr. 104; (Witrdtwein), de Abb. 68.
Act. et dat. apud Assinheim, in octav. Penthecostes (30. Mci).

geben zu wollen ?7); 1276 schildern Burggraf Rupert (von Carben) gu Friedberg, Conrad von Buches und Wernher Schelm, Ritter, dem Ergbischof Wernher von Maing bie traurige Lage des Klosters zu Ilbenstadt, und daß dasselbe, gedrückt von Schulden, unr durch Bertauf einiger feiner Guter fich helfen konne, womit anch die Monche, da ber Propft auf feine Propftei verzichtet, einstimmten, fein Gut qu Lich verfauft habe; und bitten hierzu benfelben um feine Genchmigung 28); 1276 richten Brior und Convent bes Rloftere ju Ilbenftadt gleiche Bitte an den Erzbischof Wernher: von Maing 29); 1276 richten Propst Bohann, Prigr Hermann und der Conpent des Rlofters gu Ilbenftadt biefelbe: Bitte an ben Erzbifchof Wernher von Maing 30) ; 1276 übergeben Propft Johann, Brior Hermann und der Convent zu Ilbenstadt, Bramonftratenfer-Ordens, ibrer hof ju Lich mit allem Bugehör, ben fie Schulden halber, an Defan und Rapitel ber St. Marienfirche zu ben Greben in Mainz, um 276 Mart Denare vertauft, denfelben mit allen Rechten, verzichten auf alle Sandlung und auf alle Ausflüchte bes nicht empfangenen: Geldes 31); 1281 verkaufen, Propft 30hann und Convent der Ranoniker der Rirche ju 3lbenftadt an Abt Selwig, und Convent ju Arnsburg ihre Güter ju Sterrenbach erblich um 30 Mart Denare, mit ber Bebingung, bag biefelben ihnen 6 Jahre lang jährlich 12 Mitr. Korns von ihrem Dofe au Wickftadt nach Albenftadt ober Friedberg: liefern, welche Benrinnbung Brior Sermann, Bleban Abolphigu Affeubeim, Pleban Bernher zu Ibenftabt und Anfelm von Morle, Priefter und ihre Mittanoniter, so wie Bruder Wigand, Ber-

4.1

<sup>37)</sup> Banti, Urf. I. Rr. 147. Act. et dat. apud Eluestad, in die Lamperti (17. Sept.).

<sup>😕)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 148. Vigil. Michaelis (28. Sept.).

<sup>29)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 149. Vigil, Michaelis (28, Sept.).

<sup>30)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 150: VII. id. Dec. (7. Dec.).

<sup>41) (</sup>Würdtwein), de Abb. 69—71. Act. et. dat. Elvenstat, VII. id. Dec. (7. Dec.).

walter ihres Hofes zu Erbstadt, bezeitgen 82); 1286 empfiehlt R. Rudolph I. dem Bifchofe Latinus von Oftia den Propft Mbrecht von Ibenftadt 38); 1300 verkauft Philipp III. von Fallenftein an Brobft Wernher und den Convent der Rirche zu Ilbenftadt feinen Sof ju Bitbesheim, ber am Bache Steilebach liegt, und bie Gitter, erblich um 100 Mart Denare 34); 21310 vertaufen Bhilipp IV. von Raltenftein, der Jungere, t. Rammerer, und feine Gattin Ubelbilbis, mit Buftimmung Philips III. von Fallenftein, an Bropfi und Convent ber Rirche zu Ilbenftadt, ihren Walb, ber Worfch genannt, bei Bonftabt gelegen 86); 1315 beurfunden Johann, Propft des Alofters ju Ihenftadt, und Wernher, Rammerer bes Rapitels ju Friedberg, einen Taufch, den der dentiche Orben in Frankfurt und die Benannten zu Riederwöllstadt, bafelbst miteinander getroffen haben 36); 1324 verfaufen Chuno Berden und feine Gattin Bedwig an bas Rlofter zu Ilbenftabt einen Sof daselbft 87); 1326 stiften die Ginwohner ju Bonftadt eine bei ihnen ju haltende Deffe, geben daffitr an das Rloftet zu Ilbenftadt 11/2 Manfen in ihrent Gemeinbowald und dem die Deffe haltenden Briefter 5 Morg. Wiefen von ihrer Gemeinschaft und zugleich giebt bas Dorf Robechin bei Bonftadt hierzu' dem benannten Rlofter fein Gebitich, Lebenbufch genannt 88); 1330 <u>The articles of the articles </u>

Affenheim.

33) Schung, Cod. dipl. 54, Nr. 22. Dat. Auguste (Augsburg), non. Febr. (5. Kebr.).

Sa) Guden, Cod. III. 60—61, Ar. 47; (Würdtwein), de Abb. 74—76. In die Margarethae (13. Juli).

Baur, Arnsb. Urf. Nr. 188. III. kl. Aug. (30. Juli). Sterrenbach, Sternbach, lag die bei Wickabt; Erbstabt, furhest, subostl. w Affenheim.

M) Guden, Cod. II. 296, Mr. 249; (Würdtwein), de Abb. 73-74. In vigil. Petri et Pauli (28. Juni).

<sup>36)</sup> Baur, Urk. I. Nr. 483. Ohne Tag. Mit den Siegeln ber Aussteller. 37) Mader, Burg Friedberg I. 124—25. In die Jacobi apl. (25. Juli); (Ausz.).

Dec.). Robechin lag norvöstl. bei Bönstabt.

vertaufen Propft Gozold und ber Convent ju Ilbenftabt, wegen Schulden, an bas Rapitel ju Afchaffenburg ihren Sof ju Großtarben, der 3Tbenftabter Sof genannt, mit 5 bagu gehörigen Maufen, um 310 Mart Denare 39); 1341 fchließen Abt Beter, Prior Gifo und ber Convent bes Rlofters ju Geligenftabt, Benedittiner=Ordens, mit bem Bropften Frant und bem Convente des Rlofters ju Ilbenftadt, Pramonftratenfer Drbens, eine Berbrüberung 40); 1344 verfauft ber Ritter Beinrich Binbhamer, Bevollmächtigter feines Bruders, bes Ritters Berner von Retele (Robele?), und mit Einwilligung Bolfs von Sattstein und beffen Gattin Gele, an den Convent gu Ibenftadt, weißen Orbens von Bramonftrat, einen Weingarten ju Zimhart bei Ilbenftadt, erblich um 13 Mart und 8 Schitlinge Pfennige 41); 1357 beftätigt Papft Innoceng VI. bem Bropfte und Convente des Rlofters ju 3ibenftabt, Bramonftratenfer-Ordens, feine Freiheiten 49); 1358 übergiebt Beinrich III. von Ifenburg-Büdingen mit Willen feiner Gattin Abelheib und feines Sohnes Johann I. und beffen Gattin Sophie, dem Propften und Convente des Rlofters zu Ilbenftadt bas Patronat ber Kirche zu Rendel 48); 1358 vertaufen Conrad von Carben, Bropft des Rlofters zu Ibenftadt, Brior Friedrich von Queckborn, Unterprior Wolfram von Affenheim. Bfarrer Friedrich bafelbft, Diterich Bufer, Syde von Offenheim, Synant von Stammbeim, Damm von Trepfe, Beinrich von Trobe, Brendelin von Somburg, : Gpfe von Sufen, Dieterich von Bertborf, Conrad von Dudelsheim, Bernher

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Guden, Cod. II. 396 (Mus<sub>3</sub>.). Fer. II. post vocem jucundit. (14. Mai).

 <sup>(</sup>Würdtwein), de Abb. 78-79. In octav. omn. Sanctor. (8. Nov.).
 Mader. Burg Friedberg I. 135. Ipso die Michaelis Arch. (29.

Sept.); (Ausz.).

<sup>49) (</sup>Würdtwein), de Abb. 90—91. Dat. Avenione (Avignon), id. Dec. Pontif. nostri an. quinto (13. Dec.).

<sup>49) (</sup>Wiirdtwein), de Abb. 86—87. St. Simon u. Judas Apost. (28. Ott.).

von Ringenbach, Mertele von Rebele, Bernher von Sirgenhain, Aboluh Schutbar, Gerhard Maffinheimer, Johann Lofche, Bermann von dem Bain, Albracht von Chringshaufen, Stufe von Bruchenbruden, Gerlach Store, Beinrich von Offenheim, Siltwin von Wertdorf, Briefter und Convente - Brider, im Ramen des gangen Rlofters, an Heinrich III. von Ifenburg-Bubingen und feine Gattin Abelheid ihren Sof gu Bindorf (Findorfer Sof), am Seemenbach bei Dubelsheim gelegen, um 1000 Pfund Beller 4); 1358 betennen Brouft Conrad und und der Convent des Rlofters zu Ilbenftadt, daß Seinrich III. von Ifenburg-Büdingen, mit Buftimmung feiner Gattin Abelheid, deffen Sohnes Johann I. und feiner Battin Sophie, ibnen das Patronatrecht ber Kirche ju Rendel gefchenkt haben, und daß diese Schenfung vom Erzbischof Berlach von Mainz bestätigt worden fei45); 1370 fclagen Propft Conrad und der Convent ju Ilbenftadt bem Official bes Propften des St. Marienstiftes zu ben Greben in Maing ben Bruber Ruffo jur Pfarrei in Rendel por 46); 1395 fchlichtet Cherhard, Propft des Rlofters der Regulirten ju Ilbenftadt die Strittigkeiten amifchen dem Bleban Beter ju Ilbenftadt und feinem Raplan Johannes zu Bonftadt 47); 1399 verzichten Friedrich von Carben. ältester Sohn weil. Guntrams, nun im Orden des Rlosters ju Ilbenftadt, auf alle anerftorbene Buter, Leben ober Gigen, mit Ausnahme einer Gulte von 10 Pfund und 14 Schillinge Beller, und bittet feinen geiftlichen Bater, den Propften Eber-

<sup>14)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 934; Simon, Menteng u. Bubingen III. Rr. 165 Mittw. nach St. Martinstag (14. Nov.). Mit bem Bropfteifiegel: ffehenber Mann mit ber Schreibfeber in ber Sand.

<sup>4</sup>b) Guden, Cod. III. 424, Nr. 289; Joannis R. S. M. I. 771. lit. d. auf der Tafel; Marburg. Beitr. III. 167, Nr. 7; (Würdtwein), de Abb. 80—83 (hat irrig das Jahr 1363). V. id. Dec. (9. Dec.).

<sup>46)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 120—21, Mr. 81. In vigil. assumpt s. Marie virg. gl. (14. Mug.).

<sup>47)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 111—12, Rr. 75. Dat. Elwinstad, fer. V. post Urbani pape (27. Mai).

hard Ruffe zu Ilbenftadt, für ihn zu fiegeln 48); 1404 vergleichen fich Johann von Seelheim, Propft des Marienftiftes ju den Greden in Maing, mit Wiffen und Willen feines Des tans und Rapitels, und Cherhard Ruffe, Propft des Rlofters au Ilbenftadt, mit Biffen und Willen feines Priors und Convente, aber Borichlagung und Ginfetung ber Rettoren, Beneficiaten und Baftoren an der Pfarrfirche zu Affenheim 49); 1405 schlägt R. Ruprecht den Cleriter Ulrich Erbstad von Krantfurt dem Bramonftratenferflofter in Ilbenftadt zu einer Mondepfrunde vor 50); 1405 fchließen Faltenftein und Sanau, megen Affenheim, und die Burg Friedberg, wegen Ihenftabt, einen Bertrag megen bes Genuffes bes Edern und ber Beibe in dem hanauischen Walbe und ber Weide, zwischen Affenheim und 3tbenftadt gelegen, babin, daß beibe Bemeinden bas Edern und die Beibe gemeinschaftlich auf die verabredete Beife genießen und jeber Theil die Balfte ber herumgiehenden Graben machen follten bi); 1412 vergleicht bie Burg Friedberg bas Rlofter und die Gemeinde ju Ilbenftadt, megen des Edern und ber Beibe im hanauischen Balbe, bahin, daß, wenn ber Bropft und Convent Gefinde oder Knechte hatten, welche im Dorfe Ilbenftadt mohnten, ober ihre Weiber dafelbit hatten, fo daß biefe ju Dienft und Steuer mit ben Ginwohnern fagen, diefe ihre Behre und Schweine in bas Edern geben laffen, und diefe Schweine nicht unter die Rahl ber bem Bropfte und' Convente gehörigen Schweine gerechnet werden follen 62); 1415 bestätigt Bapft Johann XXII. dem Bropften und Convente des Rloftere gu Ilbenftadt, Pramonftratenfer - Ordens, ihre Frei-

<sup>49)</sup> Marburg. Beitr. III. 167—68, Nr. 8. Ipso die Georgii mart. (23. Aptil).

<sup>49) (</sup>Würdtwein), de Abb. 91—93. Dat. et. act. 29. Aug. in Metrop. Mogunt.; bgl. Würdtwein Dioec. mog. III. 112—14, Nr. 76.

<sup>56)</sup> Chmel, Reg. Ruperti, Nr. 2008. 12. Juli.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Mader, Burg Friedberg, I. 268. Fer. IV. post Mathaei apl. (23. Sebt.).

<sup>52)</sup> Mader, Burg Friedberg I. 279-80. Ohne Tag.

beiten und namentlich auch in ihrem Batronate über die Rirchen 311 Söbel und Reubel 58); 1418 bestätigt Propst Martin V. dem Bropfte und Convente des Rlofters ju Ilbenftadt, Bramoustratenser-Ordens, ihre Freiheiten 54); 1418 vergleicht die Burg Friedberg ben Propft Richard Lofch ju 3lbenftadt und bie bafige Gemeinde babin, bag jeber Theil bie Dorne und Beiden am Bachftaben (Ufer), wie bisher, benuten, bis die Lehensherren und bie Ginwohner bas Gigenthum bes Bachstadens erweisen würden, die Einwohner auch unter allen Beden grafen mogen, die Gemeinde hingegen dem Propfte, weil ber neue Weg burch bes Rofters Meder führe, bie Weiben, welche auf dem alten Wege fteben, belaffen, ober, wenn fie ben alten Weg wieber verlange, ben Propft feine Meder benuten laffen folle 56); 1422 enticheidet und vergleicht bie Burg Friedberg die Errungen zwifden dem Propfte Richart Lefch und Convente ju Ilbenftadt und ber bafigen Gemeinde, wegen Setning der Feldichuten, Erhebung ber Felbrugen, Fegung des Grabens und des Propften Beinberg und Ausbefferung bes bafigen Zanns, babin, bag auf Michaeli 2 Schitzen, einer vom Brobften und einer von der Gemeinde gefest, welche beiben Theilen angeloben, die Rügen getheilt werden und bon ber Gemeinbe ber Graben gefegt und ber Zaun, wozu aber der Bropft ftelle, gemacht werden follen 56); 1436 übergeben Effe, Wittme Benns Schneppes, und ihre Tochter Anna bem Rlofter ju 3lbenftadt 5 Biertel Landes bafelbft, gelegen gegen Burggrafenrob, unten am Steinader und oben am Sallengraben 57); 1439 vergleicht die Burg Friedberg bie Strittig-

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) (Würdtwein), de Abb. 94-95. Dat. Constantiae, VIII. id.

<sup>1</sup> Febr. Pontif. an. V. (6, Febr.).

<sup>(</sup>Würdtwein), de Abb. 95—96. Dat. Constantiae, XII. kl. Febr. Pontif. an. I. (21. 3an.).

<sup>56)</sup> Mader, Burg Friedberg I. 288. Oculi (25. Febr.).

<sup>56)</sup> Maber, Burg Friedberg I. 293—94. Ipso die Petri et Pauli apl. (29. Juni). Orig. in Darmit.

<sup>57)</sup> Mader, Burg Friedberg I. 309-10. Judica (25. Marz).

feiten zwifden bem Bropften Wernher Lofd und bem Convente ju Ibenftadt, einer- und ber bafigen Gemeinde, anberfeite, wegen Saltung der alten Bertrage, Freiheit bes Rlofters, Behnten des Rlofters Barten, Gebot und Berbot, Schulbfachen, Wegemachen aus bem Dorfe in bie Nieberau, Felbfrevel, Brandschatzung in ber Naffanischen und ber Weisen Fehbe 58); 1448 werden burch gerichtliche Berhandlung in ben Strittigfeiten zwischen Friedrich, Propften des Klofters zu Raumburg, Benediftiner-Ordens, und Beinrich von Michelbach, Bropft zu Albenftabt, Bramonftratenfer=Orbens, wegen ber Schafereigerechtig= teit zu Erbstadt, die Zengen abgehört 59); 1449 entscheiben die benannten Schieberichter in ben Strittigkeiten zwischen ben beiben Klöstern zu Maumburg, und zu Ilbenstadt, wegen bes Schaftriebe zu Erbstadt, dabin, bag bie Schafmeidegerechtigkeit letterem Rlofter allein guftehe, diefes aber dem erfteren Rlofter jährlich 20 Achtel Korns, ablöslich mit 200 fl., so wie, wegen Schadens., 10 fl. geben folle 60); 1464 trägt Embifchof Abolph II. von Maing feinem Generalvitar und dem Abte gu Gelbold die Untersuchung und Berbefferung bes Rlofters ju Ilbenftadt auf 61); 1475. Johann Beiderich, Provit zu Ihrnftadt, Siegler; die Gemeinde ju Ilbenftatt verfauft an Reinharts Den. Dorfgrebe baselbst, ihre Bemeinde-Biese bei der Riederweide, erblich um 40 fl. 62); 1475 vergleicht bie Burg Friedberg ben Propft Johann Beiberich zu 3lbenftadt und bie bafige Bemeinde, wegen bes Zimmerharts und bes Dolebergs, babin, daß folder den Einwohnern morgenweise un 2 Thornos verlieben und bem Bropften der Zehnten, bie Zinfen, die Ruge und Ginung

<sup>58)</sup> Maber, Burg Friedberg I. 312 (Ausz.), Donnerst. nach Laurencientag (13. Aug.). Orig. ju Darmst.

<sup>99) (</sup>Würdtwein), de Abb, 96—100. Dat. Wonecken (Winbeden) Mont. 23. Sept.

 <sup>(</sup>Würdtwein), de Abb. 101—2. Freit, nach Oculi (21. Türk).
 Joannis, RSM. I. 781. Nr. 16. III. Aug. (3. Aug.); (Ausk.).

<sup>82)</sup> Darmft. Archiv. Freit. nach Frauen Lichtweihe (3. Febr.). Siegel unkenntlich.

aber nach bes Bropften und ber Gemeinde Gutbefinden gegeben werben, daß Jeber, mas er ausrobet, 4 Jahre lang um obigen Rine bauen, worauf alebann bie Weibe bem Propften und ber Gemeinde wieder zufallen folle, bag bei Ansrobung von Steinen bas Rlofter ben Bortauf haben folle, worauf bann die Gemeinde, die Einwohner und bann die Answärtigen folgen, und bag, wenn einer feine Befferung im Zimmerhart vertaufen wolle, er folche erft feinem Nachbar, bann einem anderen Gingefessenen anbieten, an einen Answärtigen nicht vertanfen folle 68); 1477 befreit ber Erzbifchof Diether von Mainz ben Bropff und Convent zu Ilbenstadt von der weltlichen Berichtsbarfeit 64): 1478 beftimmt Bernard, Abt ju Gras, Bramonftratenfer-Ordens, in ber Ollmützer Diocefe, Provinzial bes Bramonftratenfer-Ordens, bem Propfte Johann, bem Prior und dem Convente ju Ilbenftadt, von feinem Orden, bag, außer bem Erzbischofe von Mainz, Riemand zum Bogte ihres Rtofters gemahlt werden burfe 65); 1481 gebietet die Burg ju Friedberg ihrem Mithausgenoffen Georg Dugel, ber bem Propfte Beinrich zu Ilbensigdt "vaft hohen Trauwe" gethan, folchen abzustellen, ba das Rlofter und der Convent unter ihrem "Berfpruch. Schur und Schirm" ftebe 66); 1493 vergleichen ber Burggraf Emmerich von Carben ju Friedberg und hermann von Carben den Propft Ruppert Duernheimer ju Ilbenftadt und, die dafige Gemeinde dahin, bag Erfterer die Aufführung einer 11/4 Ruthen hohen Mauer und beren Unterhaltung von ber Schäferpforte bis zur Dorfpforte übernimmt, bagegen die Bemeinde dem Propsten die Zinsen aus dem Zimmerhart unter den angege= benen Bedingungen überläßt, wobei augleich ber Burg Fried-

64) Mader, Burg Friedberg II. 14. 14. Febr.

<sup>68)</sup> Baur, Urt. IV. Rr. 227. Samft. nach Bonifaciustag (10. Juni).

<sup>65) (</sup>Würdtwein), de Abb. 104—6. Die decima septima Febr. (17. Sebr.).

<sup>66)</sup> Maber, Burg Friedberg II. 16-17. Samft. nach Divis. Apost. (21. Juli).

berg gestattet wird, noch andere Befestigungen baselbst anzulegen 67); 1493 beurfunden Bropft Rupert Duernheimer, Brior und ber Convent des Rofters ju Ilbenftadt, Bramonftratenfer-Ordens, daß die Burg Friedberg ihnen geftattet habe, die Ginmohner zu Ilbenftadt und Rodheim in die Rloftermühle bei dem Jungfranentlofter unter ber Bedingung zu bannen, dage ber Müller bas Korn hole, auf bas Bewicht mable und bas Mehl anrude bringe 68); 1495 bestätigt R. Maximilian I. dem Bropften und Convente gu Ilbenftadt ben ihrem Alofter von R. Friedrich I. (1157) verliehenen Boll zu Frankfurt 69); 1502 verleihet Rarbinal Reimund bem Propst Philipp von Carben und dem Convente bes Klofters ju Ilbenftadt einen Brief über bie Befreiung wegen ber Fasten 70); 1558 beurfunden Sebaftian Beisbrodt, Bropft bes Rlofters ju Ilbenftadt, und ber Convent bafelbft, daß fie - ba fie nach Beilegung ber Strittigkeiten mit dem Rlofter zu Raumburg, wegen ber Schafweibegerechtigfeit zu Erbstadt, diesem jährlich 20 Achtel Korne, ablosbar mit 200 fl., zu geben haben, dieß aber zu thun anger Stande feien ihrem Convents-Bermandten Seilmann Binneder vergunftigt, biefe 20 Achtel Korns mit 200 fl. abzulofen, und bemfelben thre Schafweide zu Erbstadt zum Unterpfande gefett haben 71); 1559 verleihet Lupert Scheffart, Propft zu 3lbenftadt, dem Bonifag Beisbroith die Pfrunde des Altars der Jungfran Maria in der Pfarrtirche zu Rendel 72); 1574 vergleicht die

<sup>67)</sup> Maber, Burg Friedberg II. 86-87. Samft. nach Reminiscere (9. Marz). Orig. in Darmit. Mit bem Siegel des Propften u. dem des Convents; das erstere: ein stehender Mann mit Schreibseder in der Rechten; das andere: Jungfrau Maria fixend mit dem Kinde.

<sup>68)</sup> Maber, Burg Friedberg II. 88-89. Samft. nach Reminiscere (9. Marg). Orig. in Darmft. Mit Siegel.

<sup>69) (</sup>Hugo), Annal. Praem. I. 671-72; (Würdtwein), de Abb. 106-8. Dat. Wormaeie, quarta die mens. Junii (4. Suni).

<sup>70) (</sup>Würdtwein), de Abb. 108-9. Dat. in oppido Friedberg, VIII. id. Oct. (8, Ott.).

<sup>(</sup>Würdtwein), de Abb. 108. Cathebra Betri (22. Febr.).

<sup>72)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. III. 121. XIV. Juni (14. Juni).

Burg Friedberg ben Bropft Johann Bickel und Convent bes Rlofters ju Ilbenftadt mit ber Gemeinde bahin: alle früheren Bertrage und Entscheibe bleiben in ihrer Wirtsamteit; die Bemeindelente follen die im Rlofter ginebaren Biefen in Braitwiesen ohne bessen Wissen nicht veräußern, bas Rlofter nach Ertenntnig ber Feldgeschwornen bas Raberrecht haben und bie Rinsleute ohne Wiffen bes Rlofters die Enlturart nicht verandern, folle bas Rlofter die Pferbelachen und die Lachen im Loch, jebe etwa 6 Morg. haltend, mit Weiden befegen und befrieden laffen; ebenfo folle bas Rlofter ben Anger bei ber Brude mit Beiben befegen und einfriedigen, und bie Gemeinde ihr Bieh nicht mehr barauf weiben laffen; folle bas Rlofter ju ben Alimenten, Reibgeboten, Biehtrieb, Beg und Steg, als ein halber Gemeiner, beitragen, bavon aber nichts verlangen, worüber fcon befondere Briefe vorliegen; folle bas Balbchen in ber Niederau, beiben Theilen jum Beften, nach und nach in 3 Stüden gehegt und von der Bemeinde mit einem Graben verfehen werben, und die Bemeinde befugt fenn, wenn ein Stud bem Biebe entwachfen ift, baffelbe barauf ju treiben und die Edern ju benuten und endlich folle nur ein Schute gemeinschaftlich bestellt werben 78); 1575 bestätigt R. Marimilian II. dem Bropfte, Brior und Comvente bes Gottesbaufes 3n Itbenftadt ihre Freiheiten 74); 1594 beftätigt R. Rudolph II. bem Propfte, Prior und Convente des Gotteshanfes ju Ilbenftabt ihre Freiheiten 76); 1613 beftätigt R. Mathias dem Propfte, Prior und Convente bes Gotteshaufes ju Ilbenftabt ihre & Freiheiten 76); 1623 bestätigt R. Ferdinand II. bem Propfte, Prior und Convente bes Gotteshaufes zu Ibenftadt ihre Freiheiten 77); 1629 bestätigt R. Ferdinand II. bem Propste

ŕ

<sup>79)</sup> Mader, Burg Friedberg II. 351-58. Dienst. nach Maria himmel-fahrt (17. Aug.). Orig. in Darmst. Klofter-Siegel ab.

<sup>74) (</sup>Würdtwein), de Abb. 114—18. Wien, 29. Nov.

<sup>76) (</sup>Würdtwein), de Abb. 119—20. Regenspireg, 4. Juli.

<sup>76) (</sup>Würdtwein), de Abb. 121—23. Regenspurg, 12. Oft.

<sup>77) (</sup>Wilrdtwein), de Abb. 124—26. Regenspurg, 10. Jan.

Georg Conradi, dem Brior und dem Convente des Rlofters ju Ilbenftadt, Bramonftratenfer-Ordens, ihre Freiheiten und ihre Batronatsrechte über die Rirchen und Schulen zu Ilbenftabt, Rendel, Affenheim, Bonftabt, Erbftabt, Sodel und Bolfersheim, ihre Rechte, in ber Nibber ju fischen, sowie in bem Bezirke des Burggraviats Friedberg zu jagen 78); 1639 stellt der Rotar Engelbert Beiland aus Friedberg in Gegenwart ber benannten Zeugen, in bem bom Propften Georg Laurentii des Rlofters zu Ilhenftadt, bestimmten Zimmer, die Tafelstube genaunt, eine Urkunde auf über die Erhebung der Reliquien bes Grafen Gottfried von Rappenberg, Stiftere des Rloftere 79); 1 57 erhebt Auguftin le Scellier, Bramonftratenfer-Orbens-General, die bisherige Bropftei ju Ilbenftadt ju einer Abtei und verleihet dem Bropfte Beorg Laurentii und beffen Nachfolgern die abteiliche Bürde 80); 1665 treten Abt Jodocus Lebers, Prior und Convent des St. Jacobetlofters ju Maing, Benediktiner = Drbens, und Abt Chriftoph und Convent ju Ibeuftadt, Bramonftratenfer-Ordens, in ein Berbruderungsbundnig 81); 1701 verleiben Abt Andreas, Brior und Convent des Mosters ju Oberilbenftabt, Bramoustratenser-Ordens, dem Johann Rup Rappus zu Budesheim, bafelbft 3/4 Suben Landes, auf 12 Jahre, um jahrlich 3 Achtel Rorns zu Landfiedelrecht 82); 1712 bestätigt R. Carl VI. dem Abt Andreas, dem Brior und Convente bes Gotteshauses ju Ilbenftadt, Pramonftratenfer-Ordens, am Fluffe Ridda gelegen, ihre Freiheiten 88);

<sup>(</sup>Hugo), Annal. Praem. I. 678—76; (Würdtwein), de Abb. 126—32. Dat. Viennae, die vigesima septima mens. Martii (27. Mära).

<sup>79) (</sup>Hugo), Annal. Praem. I. 676—79; (Würdtwein), de Abb. 135—38. Am 27. Juni neuen Style.

<sup>80) (</sup>Würdtwein), de Abb. 139—41. Dat. Praemonstrate, die decima tertia Maij (13. Mai).

<sup>81) (</sup>Würdtwein), de Abb. 144-45, 28. Sept.

<sup>82)</sup> Cramer, Wetslarische Rebenstunden III. 83-86. Geschehen Clofter Ober Ihenftatt, 17. Marg.

<sup>88) (</sup>Würdtwein), de Abb. 147-49. Frankfurt, 9. Jan.

ftellt Bruber Otto Ballam auf Befehl bes Abtes Jacob Münch ju Ilbenftadt, eine Urfunde auf über die Erhebung und Ausftellung ber Reliquien des Grafen Gottfpied von Rappenberg, Stiftere biefes Rloftere, welche Urfunde unterzeichnen: Abt Jacob zu Ilbenstadt, die Brüder Norbert Angz, Brior zu Oberilbenftadt, Otto Wallam, Pgrochus zu Dornaffenheim, Augustin Beiffel, Brior Des Mofters ju Rieberilbenftadt, Berner Biger, Unterprior, Adolph Schirling, Senior, Bernhard Lipp, 39bannes Sifrid, Barodus zu Bilbel, Abam Reifchel, Barodus zu Oberwöllstadt, Anton hemler, Cellarius, Georg hartmaun, Parochus zu Ilbenftadt und Cantor, Wilhelm Rebhun, Augustin Rueff, Gottfried Fridmann, Meldior Rirn; Johannes Saas, Sebaftian Englerth, Franciscus Beder, Cafpar Janfen, Dichael Ref, Sacrifta und Adrian Seurich, Diaton 84); 1734 vergleicht sich Graf Friedrich Wilhelm von Solms-Braunfels mit Abt Jacob, dem Brior und dem Rapitel des Stiftes ju Ilbenftadt, Bramonftratenfer-Drbens, wegen bes Zehnten in feinem Fleden Wölfersheim, dahin, daß das Stift die benannten Fluren nur allein zehnten, und mas er bier perlieben, etliche und 40 Garben, ihm anderwarts erfeben, in Bufunft baffelbe von 5, 6, 7, und 8 Garben nur eine halbe, von 9 und 10 eine ganze abgegeben merben folle, und ba durch diefen Bergleich ber ganze Zehentstreit seine Endschaft erreicht, so verzichtet bas Stift auf alle Rosten und Schaben und die etwaigen Ausprüche an die Gemeinde Wölfersheim 85).

Das Mannskloster zu Oberilbenstadt, vom Jahr 1657 an eine Abtei, wurde in Folge des Reichs-Deputations-Hauptschlusses vom Jahr 1803, aufgehaben und dem Grafen Carl Christian von Altleiningen-Westerburg als Entschädigung zugetheilt. Es

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) (Hugo), Annal. Praem. I. 679;—82; (Würdtwein), de Abb. 151—58. Non. Jan. (5. 3an.)

<sup>85)</sup> Sames, Rechtl. Bebenken über das Zehntrecht und dabei fiatt habende Berichrung. 2. vermehrte Aufl. Gießen 1782. 8°. S. 69—75. Nr. 1. 22. Juni.

ist nun das Leiningen'sche Schloß, und liegt an der südöstlichen Seite des Dorfes Ilbenstadt. An dieses Schloß stößt die Kirche, die nach Abbruch der alten Ortstirche der Gemeinde zur Haltung ihres Gottesdienstes verliehen worden ist. Sie wurde Montags den 24. Aug. 1159 vom Erzbischof Arnold von Mainz zu Ehren der Inngfran Moria, der Aposteln Beter und Paul eingeweiht \*6), ist gegen 130 Fuß lang und halb so breit, hell und mit 2 schönen Thürmen versehen. Sie ist im bizantinischen Style errichtet und eines der ausgezeichnetsten Gebäude des Großherzogthums Hessen.

### b. Regel Benedikts von Nurfia.

-1. . h

111

Beneditt, geb. 480 zu Nurfia (nun Rorfia), im Sabinifchen Bebirge, 8 St. öftl. von Spoleto gelegen, ftammt aus bem alten und eblen Gefchlechte ber Anicier. Er begab fich 494 in die Einobe zu Subiaco (norboftlich von Rom), entwarf 515 eine Regel für feine Donche, welche Regel merft in bem Stammflofter feines weltberühmten Orbens, bas er 529 am Berge Caffino (Monte Cassino), bei Neapel in ber Landschaft Terra di Lavoro gelegen, geftiftet, eingeführt, und welche Regel in ber Folge die Richtschnur alles abendlandifchen Monchethums geworden ift. Er ordnete bie Unterweifung ber Ingend im Lefen, Schreiben, Rechnen, im Chriftenthum, in ber Handarbeit und Detonomie bes Rlofters an, ließ eine Bibliothet anlegen, wozu die alten gebrechlichen Bruder die Sandschriften abichreiben mußten, woburch viele Schriften, nicht allein rein ascetifchen, fondern auch klaffifchen Inhalts vom Untergange gerettet murben. Im Jahr 531 murbe er vom Bapfte Bonifacius II. jur Rirchenverfammlung nach Rom berufen, und ftarb am 21. Mary 543 gu Monte Caffino, mobin er auch begraben, fpaterhin aber nach Frantreich in bie Abtei Menry, einer Stadt

<sup>\*\*6)</sup> Joannis, RSM. I. 562; Marburg. Seitr. III. 123—24; (Wirdtwein), de Abb. 50.

rechts ber Loire, in ber Diocefe Orleans, zwischen Sulli und Jargeou, gebracht worben ift.

Nach Benedikts Regel sind die Hauptgelübbe, die jeder Neuaufgenommene nach Beendigung des Probejahres ablegen mußte: eine kanonische (vorschriftmäßige) Lebensart, nemlich die Verpflichtung zum Gebete in gewissen Stunden, zur Arbeit, zur Enthaltsamkeit aller Fleischeslust und Entsagung der Weltfreuden, so wie ferner ein unbedingter Gehorsam gegen die Ordens-Oberen und das beständige Bleiben im Aloster.

#### · aa. Benebiftiner.

Der Benediftiner-Orden ift berfenige Orden, ber fich nach bem Ramen bes Stiftere feiner Regel nicht nur benannt, fonbern biefe Benennung auch fortbanernd beibehalten hat, mährend mehrere Zweige ber alten Benediftiner mohl die Regel Benes bifte, obgleich mit manchen Abanderungen, beibehalten, aber andere Ordens-Namen angenommen haben. Der erfte neue Orden, der die unter ben alten Benedittinern eingeriffenen Migbrauche abzustellen fuchte, ging aus bem 910 geftifteten Rlofter Clugny, Städtchen im Depart. Saone und Loire. nordweftlich von Macon, hervor, und welcher die Regel Benebikts noch burch einige strengere Zufätze verschärfte. Eine Menge Rlöfter ließen fich nun nach diefem Mufter umgeftalten, andere gaben ber Regel Beneditts eine neue Ginrichtung, und ftifteten im 11. und 12. Jahrhundert mehrere Orden mit einer großen Beitere Zweige ber Benediftiner Anzahl von Filialklöstern. find die Camalbulenfer (um 967), die Carthäufer (um 1084), bie Cifterzienser (1098), die Splvestriner (1258), die Coleftiner (um 1290).

Der Benebiktiner-Orden war Jahrhunderte lang, burch die Pflege des Unterrichts, der Wiffenschaften, der Künste, so wie durch Gelehrsamkeit, Tugend und Heiligkeit vieler seiner Glieder, eine Leuchte für die abendlandischen Bölker und stand an der Spige einer jeden nüglichen Thätigkeit.

Die Ordens-Aleidung war eine schwarze weite Kutte mit großen und weiten Aermeln, und eine Kappe, die den Kopf bedeckte, oben zugespitzt war, und auf den Rücken herabhing. Die Obere hießen Aebte, Aebtissinnen; den Frauenklöstern waren Pröpste beigegeben.

## 14. Die Benediftiner ju Altenmunfter.

Cancor, ein Graf bes Oberrheingaus stiftete im Jahr 763, im 12. Jahre der Regierung des Königs Bipin, mit feiner Mutter Williswinda, Wittme bes Grafen Rupert I., bas Rlofter Lauresham, und erbaute baffelbe auf einer Infel, welche die Wefchnit bilbete. Die Stifter übergaben bas Rlofter ihrem Anverwandten, dem Bifchofe Rutgang von Met gur flösterlichen Einrichtung. Diefer berief eine Anzahl Monche von Borg1), und errichtete mit diefen eine Benoffenschaft nach der Regel Beneditts. Rutgang, welcher dafelbst erfter Abt geworden, weihte die Rirche ju Ehren des h. Betrus ein, und schenkte dem Rlofter ben Rorper bes h. Nazarius. Die Ankunft diejes Rörpers veranlagte einen folden Andrang von Menfchen, baß die Infel sie nicht alle faffen konnte, weshalb nachher beschloffen murbe, bas Rlofter an einem bequemeren Orte - bem heutigen Marktfleden Lorich - ju bauen, welchen Ban ber Abt Rutgang - biefer mar ber erfte Abt diefer neuen Stiftung geworben - ber 765 in fein Bisthum gurudging, bem neuen Abte, feinem Bruder Gundeland, übertrug. Das Rlofter hatte bis hierher ichon fehr viele Schenkungen erhalten, von welchen wir die bedeutenderen hier hervorheben. 3m Jahr 763 schenken Williswinda und ihr Sohn Graf Cancor bem Rlofter Lorsch ihr Dorf Hagenheim (Hahnheim) super fluvium Salusiam 2); 770 schenken Graf Cancor und seine Gattin Angila

<sup>1)</sup> Gorz liegt 3 Meilen subwestlich von Met; bas bortige Rlofter ift 749 gestiftet worden.

<sup>2)</sup> Freher, Orig. Palat. I. 171; Joannis, RSM. III. 8-9; Miraeus, Oper. dipl. I. 642, Tollner, Cod. dipl. palat. 2-3, Nr. 1; Act. Lauresham., IV. id. Julii (12. Juli). Hahnheim a. b. Selz, Pfd. im Rr. Oppenheim.

dem Kloster Lorsch ihr gesamtes Eigenthum an Ländereien, Wäldern, Wiesen 2c. in marcha de Bisestat [Bürstadt] 8); 772 bestätigt R. Carl die Freiheiten des Klosters Lorsch, und befreit dasselbe von allem fremden Gerichtszwange 4); 773 schenkt R. Carl dem Kloster Lorsch, wo der Körper des heiligsten Märthrers Nazarius ruhet, das Dorf Hephenheim (Heppenheim) in pago Renense, mit der Kirche, zu Ehren St. Beters erbaut, der Waldmark und allem Zugehör 5); 774 schenkt R. Carl dem Kloster Lorsch das Dorf Oppenheim in pago Wormatiense super fluvium Rhenum und die zur dasigen Kirche gehörigen Ländereien in campo Thechidesheim [Derheim! 6);

Unterbessen war der Bau beendigt worden. Die neue Kirche wurde am 2. Sept. 774, in Gegenwart K. Carl, seiner Gesmahlin Hildegard, seiner Söhne Carl und Pipin und sehr vieler Reichssürsten, durch den Erzbisschof Lusus von Mainz, unter dem Beistande vier anderer Bischöfe auf das Feierlichste eingeweiht und der Körper des h. Nazarius in dieselbe überstragen 7).

Im Aloster auf der Weschnitz-Insel, fortan Monasterium vetus, Altenmünster genannt, wurde eine Propstei mit einer Anzahl Klostergenossen errichtet, die dem Abte zu Lorsch unter-

S) Cod. Lauresh. I. Rr. 10; Freher, Orig. Palat. I. 172; Joannis, RSM. III. 11—12; Tollner, Cod. dipl. palat. 4, Rr. 2. Act. in monast. Lauresh., sub die Kl. Junii, an. secundo regn. regibus Carolo et Carlomanno (1. Juni). Bürftabt, Bfb. im Rr. Seppenheim.

<sup>\*)</sup> Cod. Lauresh. I., Nr. 5; Joannis RSM. III. 13—14. Dat. in mense Majo, an. quarto regni nostri. Act. Theodone uilla palatio publico (im Mai). Theodonis = Thionville, nörbl. von Web.

b) Cod. Lauresh. I. Rr. 6. Dat. XIII. kl. Febr., an quinto regni nostri. Act. Longolare palatio (20. 3an.). Longolaris = Longum villare? = Lonvilliers.

S) Cod. Lauresh. I. Rr. 7; (Würdtwein), Monast. Palat. IV. 392. Dat. IV. non. Sept., an. VI. Act. Wormatiae (2. Sept.).

<sup>7)</sup> Dahl, Rl. Lorich, 60-61.

geordnet und zu deren Unterhaltung befondere Ginfünfte angewiesen maren 8). Nach einer Urfunde vom Jahr 1071 bestimmte Abt Ulrich von Lorsch — ber von 1056—76 regierte für die von ihm neu hergestellte Rirche und Bropftei Altenmunfter gemisse Befälle und befreite den dahin geschenkten Sof Saffenheim, famt beffen Angehörigen, von bem Ungebotenbing bes Rloftere Lorich zu Leutershaufen 9), und in demfelben Jahre beftätigt R. Beinrich IV. bem Abte Ulrich von Lorsch famtliche Besitzungen bessen Bropftei Altenmunfter, namentlich zu Bettenfircha, Binegarten, Lerlebach, Dresla, Sabffenheim minor, Copenrod, Efdilbach, Rumphenheim, Bafinesheim, Bephenheim, Sulzbach, Winenheim, fuperiore Sahffenheim, Banfduchesbeim 2c. 10). Propfte ju Altenmunfter find nur wenige befannt. Hermann tam 1125 Folenand 1132 und Marquard 1150 als Abt nach Lorsch 11). Abt Heinrich — er regierte von 1153 bis 1167 - lösete die verpfandeten Buter der Rlöster und Propsteien Abrahamsberg, Michelftadt und Altenmünfter wieder 3m Jahr 1179 bestätigt Papst Alexander III. dem ein 12). Abte Sigehard des Rlofters St. Nazarius in Lauresham ben nach Benedittus Regel eingeführten Orden, feine Guter, insbesondere auch ben Ort, wo das Rlofter ftebet, Altenmunfter,

<sup>8)</sup> Dahl, Rl. Lorich, 104. 239.

<sup>9)</sup> Cod. Lauresh. I. Nr. 131; Helwig, Antiq. Lauresh. 118—19; Joannis, RSM. III. 62. Act. in eccl. Altenmunster, in festo b. Petri (29. Juni). Saffenheim, bahn. Unterrheintr., A. Weinheim, nun Groß-, Hohen- u. Litelsachsen, Pfb.; Leutershausen, sübl. bei Großsachsen.

<sup>10)</sup> Cod. Lauresh. I. Nr. 132. Dat. indict. .... Reg. XV. Act. Lauresh. (Ohne Tag). Bensheim, Beebentirchen, Kr. Bensheim; Heppenheim, Kr. Hensheim; Lerlebach = Löhrbach, Dressa = Trösel, Kr. Lindenfels; Winenheim = Weinheim, Badn. Unterrheinfr., Gulzbach, nördl. bei Weinheim; Eschilbach = Eschelbach, nordwestl. von Sinsheim; Hanbschuchsheim, Amt Heidelberg; Sahssehim minor und superior, s. Note vorher. Binegarten, Copenrod, Rumphenheim?

<sup>11)</sup> Dahl, Kl. Lorfd, 230.

<sup>12)</sup> Dahl, Rl. Lorich, 76.

Abramsberg, Michelftadt, die Kapelle, die Propsteien der Cellen und die Gehorsams-Häuser 13). Dieses ist zngleich die letzte urkundliche Nachricht über Altenmünster, das vielleicht schon nicht mehr bestand, als Lorsch, 1232, durch Schenkung K. Friedrichs II., an den Erzbischof Sifrid III. von Mainz geskommen, der Letzteres später mit Cisterziensern besetzte, die dasselbe endlich den Prämonstratensern eingeräumt worden ist.

Bon Altenmunfter tommt auch nicht die mindefte Spur von Bebäulichkeiten mehr vor, weshalb es auch fchwierig ift, beffen Lage genau zu bezeichnen. Gine Urfunde vom Jahre 1265 fagt: Erzbischof Werner von Mainz schenkt dem basigen Domfapitel 1/8 bes burch bie Austrochnung bes Lorscher See's gewonnenen und urbar zu machenden Landes, ferner 1/s bes Behnten, ber Mühl- und Bollgefälle, wie auch alle in Butunft noch gewonnen werdenden Augungen und die Pfarrei Seppenheim 14). Durch diese Austrocknung hatte sich die gange Dertlichkeit verändert, und namentlich mußte die Infel verschwinden, auf welcher Altenmünfter geftanden hat. Indeffen verlegt man daffelbe in die Rahe des Dorfes Seehof, und mohl demfelben nördlich, dahin, wo das Hirtenhauschen auf der Pferdeweide ftand, bei welchem, nach einem Protofolle vom Jahr 1753, früher ein Löffelchen, und im Jahr 1752 ein messingenes Bettfcaft, ein fteinener Sarg mit 2 Korpern und noch weiter 12 Tobtenförper gefunden, fo wie noch weiter aus diesem Brotofolle hervorgehet, daß das hirtenhauschen etwa 3/4 St. von Lorich entfernt lag, und daß nicht allein oben gedachter Sarg, fondern auch mehrere mit behauenen Steinen ausgemauerte Graber und noch 1752 ein ginnenes Deffannchen bafelbst entdedt worden feien 15).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Cod. Lauresh. I. Mr. 164; Freher, Orig. Palat. I. 183—85. Schneiber, Erb. Sift. 513, Mr. 13; Tollner, Cod. dipl. palat. II; 20—21, Mr. 25. Dat. Lateranis, VII. id. April. Pontif. Alexandri III. Anno ejus XX. (7. April).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Guden, Cod. I. 712—13. Rr. 318. Dat. Moguntie, VII. id. Julii (9. Suli).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Dahl, Rl. Lorfd, 230 и. Urf. S. 66, lit. Р.

# 15. Die Benediktinerinnen auf bem Seiligenberg bei Jugenheim.

Auf der südöstlichen Seite von Jugenheim und in dessen Gemarkung liegt der Heiligenberg, auf welchen ein bequemer Fahrweg führt. Auf dem höchsten Punkte des Berges, in einer reizenden Umgebung befinden sich ein Landhaus des Prinzen Alexander und dabei die Ruinen des Klosters, bestehend aus einer Giebelwand und anderem Mauerwerke.

3m Jahr 1264 übergeben Conrad II. von Bidenbach und feine Gattin Guda bem Rlofter auf bem heiligen Berg bie Balfte ihres Bofes zu hardenau1); 1295 vertauft Dietrich Benno dem Rlofter auf dem Beiligenberg bei Jugenheim 6 Mltr. Baizens um eine Summe Gelbes ewigen Zinses, und fest bie benannten Guter ju Bensheim jum Unterpfande 2); 1304 vertaufen die Bebrüber Reinhard, Berhard, Bifo und Conrad von Jago bem Rlofter auf bem Beiligenberg über Jugenheim 1 Pfund Beller jährlicher Gulte, ablosbar mit 10 Pfund, auf ihrer Mühle, die Sandmühle genannt 3); 1322 verzichten die Gebrüder und Bappner Gerlach und Rucker Saelftein auf alle Ansprüche und Rechte an ben großen Zehnten ju Jugenbeim, den ihr Bruder Berbord mit lebensberrlicher Einwilligung Gottfrieds II. von Bidenbach, an bas Rlofter auf bem Berge bei Jugenheim verkauft hat 4); 1337 fest Ulrich I. von Bidenbad. mit Willen feiner Gattin Glifabeth und Tochter Agnes,

<sup>1)</sup> Dahl, Kl. Lorich, Urt. S. 118, Nr. 54; Loricher Judicialbuch, Blatt 474. In annuntiat. Virg. (25. März). Geschichte dieses Klosters: Kirche und Kloster auf dem heiligen Berge bei Jugenheim. Bon J. W. Wolf, im Hess. Archiv, VI. S. 135—44.

<sup>3)</sup> Loricher Judicialb., Bl. 147. Id. Maji (15. Mai).

<sup>3)</sup> Dahl, Rt. Lorich, Urt. S. 120, Nr. 60 a.; Loricher Judicialb. Bl. 114. (Ohne Tag.)

<sup>4)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Url. S. 121, Nr. 68; Loricher Jubicialb. Bl. 450. In vigil, Johannis bapt. (23, Juni).

Gräfin von Ratenelnbogen (Gattin Cberharde III. v. R.), ben Frauen auf bem beiligen Berg eine jahrliche Gulte von 2 Mitrn. Rorns auf dem Hofe zu Aldisbach (Alsbach) 5); übergiebt der Edelknecht Gerlach Haelstein, mit lehensherrlicher Einwilligung herrmann Rudelin's, bem Rlofter auf dem Beiligenberg feinen Theil bes Behnten zu Jugenheim, Korn, Wein, groß und flein, ju Gigen 6); 1353 bekennt der Edelfnecht Gifo von Jaga, daß feine Eltern, Gifo und Sedmig, der Priorin und dem Convente auf dem Beiligenberg 6 Mitr. Rorngülte verkauft und die benannten Grundstücke zum Unterpfand gefett haben 7); 1360 verkauft ber Edelknecht Rabenolt von Tannenberg, der Weltefte, an das Rlofter auf dem Beiligenberg 16 Mitr. Safere, jahrlicher Gulte, um 66 Bfund, jedes Jahr ablosbar, und gibt ben britten Theil feines Sofes gu 1381 erhalten Priorin und Goddlan zum Unterpfande8); Convent in monte Sancte felicitatis, den man nennet uff dem heiligen Berge, über dem Dorffe zu Gugenheim, 13 Rorns zu einem Jahrgebachtniffe für ben Ritter Hartmann von Ewingenberg circa festum Udalrici (4. Juli)<sup>9</sup>); 1413 vereinigt Erzbischof Johann II. von Mainz das Frauenflaster Montis sancte Felicitatis, ord. fratrum minorum, bas in seinen Einnahmen so weit herunter gekommen ist, daß die Frauen nicht mehr bestehen können, mit allen Rechten und Bugeborungen mit bem Rlofter Lorfch, wobei ausbrücklich ausbedungen murbe, bag die noch übrigen 2 Frauen Greta von Sattstein und

<sup>5)</sup> Dahl, Kl. Lorsch, Urk, S. 121, Nr. 65; Lorscher Judicialb. Bl. 230. (Ohne Tag).

<sup>6)</sup> Dahl, Al. Lorsch, Urt. S. 120, Ar. 60b.; Lorscher Indicialb. Bl. 379. Samst. nach Nerii Achillei und Pancratii (18. Mai).

<sup>7)</sup> Dahl, Kt. Lorich, Urk. S. 120, Nr. 60a.; Loricher Judicialb. Bl. 116. Sabb. ante Bonifacii Episc. (1. Juni).

<sup>8)</sup> Dahl, Al. Lorsch, Urt. S. 120, Nr. 60a.; Lorscher Judicialb. Bl. 114. St. Thomas Apost. (21. Dec.).

<sup>9)</sup> Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 104, Rote 2; Heff. Archiv VI. 136.

und Elifabethe von Ramftadt, einen lebenslänglichen Behalt bekommen follen 10); 1427 beurkundet Conrad III., Propft des Rlofters zu Lorich, in ben Strittigkeiten zwischen dem Klofter du Lorich und bem Pfarrer Johann von Nuenberg zu Jugenheim wegen der Pfarrbefoldung, den Ausspruch der benannten Schiederichter, der dabin lautet, daß ber genannte Bfarrer von dem heiligen Berg jährlich 21 Mitr. Korns, 8 Ohm Weins und für den fleinen Zehnten 4 Bfund Beller erhalten, bag aller Zehnten, groß und flein, ausgenommen ber Withum (bas Pfarrgut), welches teinen Zehnten giebt, fo lange ber genannte Bfarrer da fei, auf ben heiligen Berg fallen folle 11); 1450 verkaufen Sans von Wallbrunn und feine Gattin Adelheide vom Hofe erblich an das Kloster Lorsch 12 Mitr. Korns und 12 Mitr. Safers von ihren Butern ju Godblau und wollen diefe Gulte in bas Rlofter auf dem heiligen Berg liefern 12); 1467 verleihet Johannes Link, Provisor des Rlosters ju Lorich und auf bem beiligen Berg bei Ingenheim ber Elfen Scheffer ju Efchollbruden 48 Morg. Aderlandes, nebst Saus, Hof und Garten, fo wie den Nonnengarten vor der Rirche, um jährlich 4 Mltr. Korns, 1 Mltr. Olei's und 1 Weihnachts-Denfcher, auf den Berg bei Jugenheim ju liefern 18); fprechen die benannten Schiederichter in ben Strittigfeiten bes Propften zu Lorich, Nitolaus II. von Oberkeim zu Jugenheim, und der dafigen Gemeinde, wegen ber Beden am Rammerforft, dahin, daß die vorbenannten Seden dem Rlofter zu Lorich, als einem herrn auf bem Beiligenberg, bleiben, und Niemand darin Holz hauen, dagegen ber Gemeinde ihre Biehtrift, jeboch ausgenommen der 4 nächsten Jahre, vorbehalten fenn

<sup>10)</sup> Guden, Cod. IV. 89-91. (Ohne Tag.)

<sup>11)</sup> Dahl, Rl. Lorfch, Urk. S. 120—21, Nr. 62; Lorfcher Jubiciasb. Bl. 450. (24. Sept.)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Dahl, Kl. Lorich, Urf. S. 119, Rr. 57; Loricher Judicialb. Bl. 211.
Samft. nach Sebastian (24. Jan.).

<sup>18)</sup> Dahl, M. Lorich, Urf. S. 119, Nr. 56; Loricher Judicialb. Bl. 276.
Sonnt. nach Martini (15. Nov.).

folle 14): 1479 giebt Eberhard von Wafen, Bropft zu Lorich, bem Benchin Refler ju Erbleihe 4 Morg. Aders ju Alsbach, wobon derselbe jährlich 2 Mitr. 1 Biernzel Korns und den Behnten auf den Beiligenberg bei Jugenheim liefern foll 15); 1480 bekennt Eberhard von Wafen, Propft zu Lorich, daß Elfe Bfatin von Rirchbrombach, Gattin Martins von Oberfeim, von feinem Rlofter ju Lorich eine jährliche Bulte von 4 Mltr. Korns, 5 Gr. Dlei's und 19 Schillinge Heller, fallend von ben benannten Medern zu Pfungftadt, für bas Gotteshaus und bie Rirche auf bem Beiligenberg über Jugenheim, gur Stiftung einer ewigen Lampe über ihrem Brabe und zur Begehung von 2 Jahrzeiten, um 80 fl. erfauft habe 16); 1492 befennen Stephan Bailmann, feine Battin Elifabethe, Barthel Sartmann und feine Gattin Margarethe, baf fie etwa 21/2 Morg. Gartenfeld auf dem Colluf, landgräflichen Bodens gelegen und bem Rlöfterlein zu Jugenheim auf bem Beiligenberg zuständig, in Erbleihe erhalten haben, wovon fie jährlich an den Schaffner gut Lorich 3 Biernfel Safere an Bobengine und an den Landgrafen 2 Ganfe liefern follen 17).

Auf die vorletzte Urkunde beziehet sich folgende Inschrift, welche in den Ruinen der Klosterkirche eingemauert ist: "Anno dm. m. cccc. lxxx. erectū. fundatūque est pns. (praesens) lumen p. deuotā pfattin. ī. honore. sume. et. individue. trini tatis. necnō. ī. salutem. anim. sidelium. Atq. duo. anniversaria p. eandē. sut. die fūdata. annuati. pagēda. lic. cū. quatuor. psbris. primū. in die, sci. iacobi. apostoli secūdū. i. die exaltioīs. sce. crucis." Neben dieser Inschrift ist der Gradstein der Stifterin, der deren Bild und folgende Inschrift ent

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Dahl, Rl. Lorich, Urf. S. 121, Nr. 64; Loricher Judicialb. Bl. 451. Donnerft. nach Oculi (26. Kebr.).

<sup>16)</sup> Lorscher Judicialb. Bl. 232. St. Nazarii (28. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Dahí, Kl. Lorich, Urt. S. 120, Nr. 61; Loricher Judicialb. Bl. 379 St. Thomas Abend (20. Dec.).

<sup>17)</sup> Lorscher Judicialb. Bl. 116. (26. Jan.)

hält, eingemauert: "Anno dm. m. cccc. lxxx. in die exaltationis sce crucis (14. Sept.) obiit elisabet pfattin de kirchbrombach, thoral. martin, de oberkeym. cuius an. requiesc. i pace." Zu beiden Seiten beren Grabsteins finden sich die ihres Sohnes Johannes und bessen Gattin Margarethe Eikelhn von Gerentheim<sup>18</sup>). Eine Durchforschung der Ruinen hat gegen Ende Inli 1848 stattgefunden.

# 16. Die Benediftiner gu Michelftadt.

Im Jahr 815 schenkt K. Ludwig, der Fromme, an Einshard und seine Gattin Imma den Ort Michlinstat in silva Odonewalt, in dessen Mitte sich eine mäßige hölzerne Kirche befindet, das Oorf superiorem Mulinheim (nachher Seligensstadt genannt) in pago Moynecgowe, sita super ripam fluminis Moyni, der eine kleine gemanerte Kirche hat, und das Oorf inseriorem Mulinheim (das jetzige Mühlheim) an demsselben Flusse, mit den zu diesen Orten gehörigen Kirchen, Häussern, Mansen und Leibeigenen 1); 819 schenken Einhard und Imma die ihnen von K. Ludwig, dem Frommen, verliehene Cella Michlenstat in Pago Plumgowe, in silva Odenewalt, super sluvium Mimilingum, dem Kloster Lorsch 2); 1095 ersneuert Abt Anselm von Lorsch die Rechte seiner Eelle Michlense



<sup>18)</sup> Heff. Archiv VI, 139-40.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Lauresh. I. Rr. 19; Dumont, Corps dipl. I. 6—7, Rr. 9; Helwich, Antiq. Lauresh. 40—41; Joannis, R. S. M. III. 21—22; Linig, R. Archiv X. ober XI., Abth. 6, S. 569; Schneiber, Erb. Sift. 503—4. Rr. 8; Steiner, Seligenfladt (1820), 335—37, lit. A; Tollner, Cod. dipl. palat. 6, Rr. 5; Weinckens, Eginhard illustr. 104—5, lit. B.; Weinckens, Navarchia Seligenst. 103—4, lit. A. Data III. id. Jan. an. Christo propitio, primo imperii Ludovici imp. Aug. Indict. VII. Act. Aquisgrani (11, San.).

<sup>2)</sup> Cod. Lauresh. I. Mr. 20; Helwich, Antiq. Lauresh. 41—43; Joannis, R. S. M. III. 22—23; Schneiber, Erb. Sift. 505—6, Mr. 9; Tollner, Cod. dipl. palat 6—7, Mr. 6; Weinckens, Eginhard illustr. 106—7, lit. D. Facta donatio in Laureshamo monasterio, II. id. Sept. an. VI. regni Ludovici Imp. (12. Sept.).

ftat mit ihren Besiththumern ju Mardbach, Bulaha, Roffebuch, Winenheim, Amestabrunno (Affelbrunn), Cunticha (Konig), Calla, Steinbeche, Stodheim, Steinbach, Bififtat (Bürftabt), Bafinsheim (Bensheim), Ingilenheim, Obbenheim, Pfungeftat, Erichesbuch (Ernsbach), Alingesbach (Elsbach), Ertbach, Rehbach 2c.8); 1113 bestätigt R. Heinrich V. dem Abte Benno von Lorich und feinem Rlofter alle zur Celle Michelftadt geborigen Güter zu Marchtbach (Marbach), Bulaa (Bullau), Eringesbur (Ernebach), Mingesbahe (Mengelsbach), Ertbur (Erbuch), Widengesehez (Beidengesäß), 2 Mansen zu Ertbar (Dorf-Erbach), 7 Manfen au Stocheim (Stocheim) mit ber Mühle, Ameelobrunna (Affelbrunn), 7 Manfen in Steinbach, bie Rirche und 5 Manfen in Rebac (Rehbach), in Dinteca (Ronig) 1 Mansus und ben Behnten, und ben Behnten in Cella (Zell), ben Zehnten in Stocheim (Stocheim), 2 Mansen in Winemundal (Felbbiftrift Weinert zu König?), 1 Manfus zu Ruenftat (Neuftabt), 2 Manfen zu Miniminga (Mimling), 11/2 Manfen zu Fungeftat (Pfungftadt), 11/2 Manfen zu Bifenftat (Bürftabt), Sof, Weinberge, Wiefen und Meder gu Beppeneheim (Beppenheim), die Wingerte zu Befensheim (Bensbeim), in Wineheim (Weinheim), 2 Manfen mit Wiefen, Wingerten und Meder4); 1135 übergiebt Berburch fich mit ihren Töchtern Berta und Orublint dem Marien-Altare in Michelftadt zu Leibeigenen 5); 1179 beftätigt Bapft Alexander III. bem Abte Sigehard bes Rlofters St. Nagarius in Lauresham ben nach Benedittus Regel eingeführten Orden, feine Guter, insbesondere auch den Ort, wo das Rlofter stehet, Altenmünster,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Lauresh. I. Nr. 141. Dat. VI. kl. Nov. (27, Oft.).

<sup>4)</sup> Schneiber, Erb. Hift. 509, Nr. 11; Simon, Gesch. v. Erbach, Urf. 3-4, Nr. 1. Data XIII. kl. Apr. Indict. VI. Reg. II. Actum est Wormatie (20. Mära).

<sup>5)</sup> Schneiber, Erb. Hift. 511, Nr. 12; Simon, Gesch. v. Erbach, Urt. 4, Nr. 2. (Ohne Tag.)

Abramsberg, Michelstadt, die Kapelle, die Propsteien der Cellen und die Gehorsamshäufer 6).

Es ist ungewiß, wann biefe Propstei aufgehört habe, aber so viel stehet richtig, daß schon zu Ende des 14. Jahrhunderts die Kirche zu Michelstadt mit Weltgeistlichen besetzt war?).

# 17. Die Benediftiner an Seligenstadt.

Im Jahr 815 schenkte K. Ludwig, der Fromme, den im Maingau und am Main gelegenen Ort Obermühlheim (das nachherige Seligenstadt) an Eginhard und seine Gattin Imma. Dieser Ort, der vormals dem Grafen Orogo gehörte, hatte eine kleine gemauerte Kirche und bestand aus 19 Mansen und 13 Leibeigenen 1).

Eginhard stiftete hier eine Genossenschaft von Weltgeistlichen, bie in der dasigen Kirche den Gottesdienst zu halten verbunden waren, erbaute diesen Geistlichen Wohnungen oder Cellen und stand benselben vor als weltlicher Abt (Senior, Provisor). Dieser Ort besam durch die Stiftungen, welche Eginhard und seine Gattin Imma machten, insbesondere aber, um 827, durch die Schenkung der Gebeine der hh. Peter und Marcellin, die aus Rom gebracht wurden, Ansehen und Ruf. Nach dem Ableben seiner Gattin, um 840, trat Eginhard in den geistlichen Stand, die Genossenschaft der Weltgeistlichen nahm die Regel des h. Benediktus an und er wurde nun ihr geistlicher Abt. Nach seinem Ableben folgte Rathlaith aus Coln als Abt,

Someiber, Erb. Sift. 513, Nr. 13; Freher, Orig. Palat. I. 183—85; Tolner, Cod. dipl. palat. 20—21, Nr. 25; Cod. Lauresh. I. Nr. 164. Dat. Lateranis, VII. id. Apr. Pontif. Alexandri III. Anno ejus XX. (7. April).

<sup>7)</sup> Dahl, Rl. Lorich 105-6.

<sup>1)</sup> S. oben Benediktiner Celle ober Propsiei zu Michelftadt, Rote 1 (11. Jan.). Geschichte dieses Klosters: Steiner, Geschichte und Beschreibung der Stadt und ehemaligen Abtei Seligenstadt in der Größherz, Heff. Provinz Starkenburg. Mit 3 Rupfern. Afchaffenburg 1820, 8°.

der die von Eginhard nach dem Tode feiner Gattin angefangene neue Kirche vollendete.

Das Rloster erhielt an Schenkungen 933 von Wilbrut, Mutter des niederlahngauischen Grafen Conrad Kurzpolds, den Zehnten zu Dietz, Braubach und Kahnstein. 2), und 945 von Sigehardus und seiner Gattin Christiana Güter in pago Monachgowe, in Comitatu Ruocharii, in Chinegera marca (Kösniger Mark), in Babenbergero marca (Babenhäuser Mark). R. Otto II. schenkt 980, zum Seelenheil seiner Tochter, der Größeren, der dem Salvator geweihten Kapelle (das nachherige Bartholomäusstift) in Frankfurt die Kapelle der hh. Peter und Marcellin nebst dem Cleriker Otmar und seinem Besitztum.

In den Jahren 1023 und 1024 wurden unter dem Erzbischof Aribo von Mainz zwei Shnoden zu Obermühlheim (nun Seligenstadt genannt) abgehalten, auf deren Ersterer Burkard von Worms, Werner von Straßburg, Bruno von Augsburg, Eberhard von Bamberg, Meginhard von Würzburg und mehrere Aebte erschienen, und welche Shnode sich hauptssächlich mit der Entsernung der Mißbräuche und der Herstellung der Einförmigkeit in der Kirchenzucht beschäftigte, und welche Gesetze noch jetzo größtentheils in Uedung sind. Die zweite Shnode, die Aribo im Jahr 1024 dahin berief, wurde nicht daselbst, sondern zu Frankfurt, wo sich gerade damals Conrad der Salier aussielt, beendigt. R. Heinrich III. erneuert und bestätigt dem Kloster zu Seligenstadt, 1045, seine Freiheiten,

<sup>2)</sup> Bend I. Urf. S.,279—80, Rr. 367; Steiner, Seligenflatt 337—38, lit. C. (Aus.). Tradit. descriptio facta est an. Dom. incarn. DCCCCXXXIII. Indict. VI. an XVI. regn. Henrici Reg. (Ohue Tag.)

<sup>3)</sup> Bend II. Art. S. 28, Nr. 21; Steiner, Seligenstabt 387, lit. B. (Ohne Tag.)

<sup>4)</sup> Boehmer, Cod. Moenofrancofurt. I., S. 11; Würdtwein, Dioec. II. 417, Nr. 132. Data VIII. id. Octob. an. dom. incarn. decce. lxxx. Regni Ottonis secundi XX, imperii vero XIII. Indict. VII. act. Triburie (8. Ott.).

bas Markt- und Müngrecht 5), und 1063 giebt R. Heinrich IV. dem Erzbischof Siegfried I. von Mainz die unrechtmäßig von beffen Stuhle gekommene Abtei Seligenftadt gurud's), fo wie 1208 Papit Innocenz III., auf Bermendung des Erzbischofs Siegfried II. von Mainz, bem Abte Godfried von Seligenftabt und bessen Rachfolgern der Gebrauch der Mitra verleihet?); 1247 befiehlt Burggraf Ruppert zu Friedberg, in Auftrage R. Conrad IV., unter Strafandrohung, den Bürgern zu Seligenftadt, eine der bafigen Abtei gehörigen Mauer, die diese in einem Streite über bie Begrenzung ber flofterlichen Befigung innerhalb ber Stadt zusammengeriffen, nen zu erbauen 8); 1255 treten Abt und Convent zu Seligenstadt mit dem Propften Wernher, dem Detan Johann und dem Rapitel ber Domtirche zu Mainz in eine Berbrüderung, und erhalten, wegen Abtretung ihrer Rechte über bie Rirche zu Nauheim, bas Berleihungerecht zu einer neugestifteten Bitarie am mainzer Dom 9); 1255 einverleibt Erzbischof Gerhard I. von Mainz der Abtei Seligenftadt die bafige Kirche 10); 1260 beftätigt Bapft Alexander IV. der Abtei Seligenstadt ihre fammtlichen Freiheiten 11); 1266 giebt Erzbischof Wierner) von Mainz dem Abte und Convente gu Seligenftadt die Nachricht, bag er bei ber Ginmeihung bes

b) Weinckens, Navarchia, S. 126, lit. Y.; Steiner, Seligenflabt, 342, lit. G. (Aus.). Dat. VII kl. Dec., Indict. XIII. Reg. XVII. Act. Spirae (25. Nov.).

Odden, Cod. I. 23, Nr. 13; Data XVIII. kl. Julii. Indict. I. Ord. VIII. Reg. VI. (14. Suni).

<sup>7)</sup> Weinckens, Navarchia, 129-30, lit. DD. Dat. Romae, XVI. kl. Junii (17. Maj).

<sup>8)</sup> Weinckens, Navarchia, 122-23, lit. R. Act. Vrideberg, kl. Dec. (1. Dec.).

<sup>9)</sup> Weinckens, Navarchia, 104—5, lit. C. V. kl. Maji (27. April).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Weinckens, Navarchia, 105-6, lit. D. Dat. Miltenberg, II. id. Maji (14. Maj).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) S. F. c. Deductio Juris contra gravamen. cont. ord. Benedikt. et congregat. Cassino- Bursfeld. p. Elect. Ordinat. Mogunt. illat. p. 62, lit. W. W. Dat. Anagnie. X. kl. Jul. (22. Suni).

Altars St. Johannis bes Evangeliften in ihrem Rlofter allen Beichtenden einen 40 tägigen Ablag verliehen habe 12); 1287 pergleichen fich ber Abt Gottfried von Seligenftadt und die Märter ber Auheimer Mart wegen verschiedener gegenseitiger Rechte und Verpflichtungen in und wegen folder, namentlich über die der Abtei zu liefernden 39 Klafter Solzes 18); vermacht Ritter Burchard, ehemals Bogt zu Geligenstadt, bem bafigen Convente 3 Bofe, 2 Garten 1 Sans und Gefälle 14); 1290 verkaufen Abt Gottfried, Prior Friedrich und der Convent des Rlofters zu Seligenftadt, wegen großer Schuld, an bie Krau Beatrix von Seligenstadt und beren Tochter Mathilbe, Beguine, einen Bins, um 37 Mart Denare 15); 1294 einverleibt Erzbifchof Gerhard II. von Maing ber Abtei Geligenftadt die Pfarrei Steinheim 16); 1304 vernachten Abt Th(eoderich I.), Prior Beter und der Convent zu Geligenstadt an die Cheleute Bolrad und Irmengard zu Steinheim, auf deren Lebenszeit, ihren dasigen Sof, der Frohnhof genannt, um 36 Mltr. Korne 17); 1323 beurfunden und bezeugen Hermann Hormann, Pleban zu Seligenstadt, und Volrad, der Aeltere, Schultheiß und Ritter zu Frankfurt, daß die Bürger zu Seligenstadt verbunden sehen, dem Abte des dasigen Rlosters ben Sulbigungs-Gid zu leiften 18); 1326 einverleibt Erzbifchof Mathias von Mainz dem Alofter zu Seligenftadt die Bfarrei Willmuthehausen, beffen Batronaterecht das Rlofter ichon früher

Baur, Urf. I. Nr. 55. Dat. apud Lacum, III. kl. Aug. (30. Juli).
 Steiner, Robgan 163—65, Nr. 1. Dat. VIII. kl. Marcii, Kathedra Petri (22. Febr.).

<sup>14)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 181. In Kathedra Petri apl. (22. Febr.).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Baur, Urf. I. Nr. 192. Act. apud Selgenstad, in die Fabiani et Sebastiani mart. (20. Jan.).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Weinckens, Navarchia, 106, lit. C. Aschaffenburg, in vigil. divis. Apost. (14. Suli).

<sup>17)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 328. XIX. kl. Febr. (14, Sau.).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Weinckens, Eginhartus illustr. 114—15, lit. K. II. kl. Aug. (31. Juli).

1334 vergleicht Erzbischof Balbuin von Trier, befak 19); Pfleger der Stifte Maing und Speier, den Abt und Convent ju Seligenstadt mit ber Gemeinde bafelbit, wegen eines Zauns und eines Weges vor der frogenburger Pforte 20); 1339 beftimmt Erzbischof Beinrich III. von Mainz die Rechte ber Abtei Seligenftadt in ber Stadt baselbft 21); 1354 bestätigt Erzbischof Gerlach von Mainz die durch Papft Clemens VI. (dat. Avinion, XIV. kl. Maji, Pontif. an. quarto) mit Genehmigung bes Erzbischofs Heinrich III. (dat. Eltvil, II. kl. Martii 1349) geschehene Einverleibung ber Pfarrei Willmuntheim (Alzenau) mit der Abtei Seligenftadt 22); 1401 beftätigt Papft Innoceng VIII. der Abei Seligenstadt ihre fammtlichen Freiheiten 28); 1428 giebt Papst Martin V. eine Bulle über bie Bereinigung ber Pfarrei Stockstadt a. Dt. mit ber Abtei Seligenstadt 24); 1436 bestätigt bas Bafeler Concil dem Abte Johann au Geligenstadt alle Freiheiten 25).

Am 27. Juni 1479 besuchte Erzbischof Diether von Mainz perfönlich die Abtei, untersuchte deren Verfall, ließ mehrere Geistlichen, die am Meisten durch Sittenlosigkeit sich bemerkbar gemacht hatten, einsperren, forderte mehrere verkauste Güter zurück und entsetzte den Abt Reinhard seines Amtes, indem er zugleich den Jacob von Stegh, Abt im St. Paulsstifte zu Wien, als Verwalter einsetzte und unterordnete die Abtei endlich den Benediktinern zu Bursseld 26). Obgleich Reinhard und sein

<sup>19)</sup> v. Lang, Reg. Boic. VI. 206. Act. et dat. III. kl. Oct. (29. Sept.).

<sup>20)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 542. Mont. vor Margarethentag (11. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Steiner, Seligenfladt, 354—56, lit. K. Aschaffenburg, Sonnt. nach St. Michaelstag (3. Oft.).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Weinckens, Navarchia, 107—11, lit. F. Moguntiae, XIX. kl. Sept. (14. Aug.).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Weinckens, Navarchia, 125—26, lit. X. Dat. Romae, secunda Januarii, Pontif. nostri an. octavo (2. San.).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) S. F. c. Deductio jur. — Congreg. Cassino-Bursfeld. 96, lit. SSS. Dat. Romae, VI. id. Novembr. (8, Nov.).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Weinckens, Navarchia, 123, lit. S. Dat. Basileae, kl. Nov. (1. Nov.).

<sup>26)</sup> Bursfeld, Benediktinerklofter im Braunschweigischen a. b. Weser.

Convent gegen diefe erzbischöfliche Verfügung beim Papst sich beschwerten, so mußte er sich diese Verwaltung gefallen lassen.

Der König Guftav Abolph von Schweden, der am 25. Nov. 1631 zu Seligenstadt über Mittage verweilte, ordnete nachher von Maing aus einen schwedischen Commiffair für die Berwaltung der Abtei an, welcher aus derfelben einen Vorrath von 150 Ohm Weins und 3000 Mitr. Früchte fogleich nach Hanau fchictte; die Rlofter-Bibliothet murde zum Theil nach Frankfurt, zum Theil nach Sanau gebracht und dort versteigert. 3m December 1631 tam die Centmannschaft des Grafen Philipp Wolfgang von hanau ju Seligenstadt an. In der Abtei mar ben plündernden Bauern Alles Preiß gegeben. Alles mas an Früchten und Wein vom ichwedischen Commiffair guruckgelaffen worden mar, murde aufgezehrt und die noch vorhandenen Bücher und Urfunden nach Hanau gebracht; bie 24 Monche hatten fich versteckt. Im folgenden Jahre plünderten die meimarifch= schwedischen Solbaten in Bemeinschaft mit den Burgern, die Abtei abermals an Bieh und 1200 Mitr. Früchte. Rach dem Frieden erholte fich die Abtei bald wieder. Das alte Abteiund Conventegebäude murben 1685 und 1686 gang neu wieder aufgebaut und die Rirche fcon wieder hergeftellt. Um 26. Aug. 1725 nahm das 900 jährige Jubilaum feinen Anfang und wurde 8 Tage lang gefeiert. 3m Jahr 1802 tam Seligenftadt an heffen, worauf die Abtei aufgehoben murbe.

Marcellin II. Molitor, geb. 1750 zu Kaftel bei Mainz, eingetreten 1769 in den Orden des h. Benedikts, erwählt 1792 als Abt zu Seligenstadt und gestorben daselbst am 20. Jan. 1815, war der 64. und letzte Abt 27).

#### 18. Die Benediftinerinnen zu Steinbach.

Das Dorf Steinbach liegt an der Mümling, 1/4 St. nord= westlich von Michelstadt und in bemselben befinden sich noch

<sup>27)</sup> Steiner, Gesch. u. Beschreibung der Stadt und ehemaligen Abtei Seligenstadt. Aschaffenburg, 1820. 8°.

die Reste des ehemaligen Frauenklosters gleichen Namens, dessen Kirche, nach den Trümmern zu schließen, nicht lange nach Carl dem Großen erbaut worden sehn möchte.

Im Jahr 1095 erneuert Abt Anselm von Lorsch die Rechte feiner Celle Michlenftat mit ihren Befitthumern gu Marbbach, Bulaha, Roffebuch, Winenheim, Amestabrunno (Affelbrunn), Cunticha (Ronig), Cella Steinbeche, Stochheine, Steinbach, Bififtat (Bürftadt), Bafinsheim (Bensheim), Ingilenheim, Obbenheim, Pfungeftat, Erichesbuch (Ernsbach), Alingisbach (Elsbach), Ertbach, Rehbach 2c. 1); 1222 ertheilt Abt Conrad von Lorich dem Rlofter Schonau verschiedene Freiheiten für beffen Güter zu Birnheim. Zeugen von feinem Convente: Abelhelm, Propft in Steinbach 2); 1232 bestätigt Bapft Gregor IX. der Aebtiffin und dem Convente des Rloftere gu Michelftadt (Steinbach), Benediftiner-Ordens, ihre Guter gu Marbach, Elsbach und Bullau3); 1267 schenkt Schenk Eberhard III. von Erbach, mit Einwilligung feines Bruders Conrad I., der Rirche zu Steinbach jährlich 2 Pfund Seller von feinem Gute ju Everbelle gur Stiftung breier Deffen am beil. Rreuz-Altare 4); 1269 übergiebt Erzbischof Wernher von Mainz bem Rlofter Lorich die Pfarrei zu Steinbach in geiftlichen und weltlichen Sachen 5); 1283 befreiet Propft H(einrich) zu Lorfch,

ι

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. I. Rr. 141. Dat. VI. kl, Nov. (27. Oft.). Gine Geschichte bieses Klosters: Beiträge zur Geschichte bes Klosters Steinsbach. Bom Geheimen-Staatsrath Dr. Knapp. (Mit einer Abbilbung), im Hess. Archiv, III., Heft 2, Nr. 1, S. 1—17.

<sup>2)</sup> Guden, Sylloge, 123—26, Mr. 51; Joannis, R. S. M. III. 119—20. Act. in cimiterio Hephenheim (Ohne Tag).

Schneiber, Erb. Historie, Urt. S. 552—58, Nr. 32. Spoleti, VI. kl. Junii Pontif. nostri an. VI. (27. Mai).

<sup>4)</sup> Schneiber, Erb. Historie, Urk. S. 21, Nr. 5; Simon, Gesch. v. Erbach, Urk. S. 7, Nr. 5. Apud Michlenstadt, VII. kl. Dec. (25. Nov.). Everbelle ein Felb- und Wiesen-Distrikt an der Mümling in Zeller Gemarkung und an die Grenze von König stoßend.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dahl, Rl. Lorich, Urt. S. 117, Nr. 47; Loricher Indicialbuch, Blatt 357. (Ohne Tag).

im Ramen ber Rirche ju Steinbach, ben Ritter Bermann von Eicholdesbach, der an diese Rirche 5 Morg. Acerlandes bei Steinbach und 2 Theile bes Zehnten überläßt, von bem jährlich an befagte Kirche, wegen beffen Sube und Mühle zu Stodheim zu leiftenden Zinfes von 10 Ungen Beller 6); 1328, Beurfundung, daß Schenk Eberhard V. von Erbach († 12. Märg 1327) und seine Gattin Dene von Sponheim dem Propst Beter I. von Lorich 20 Mitr. Korngülte ju einer Meffe auf ben Marien-Magbalenen-Altar ju Steinbach auf ihren Bofen gu Stodheim und Erbach und dem Zehnten ju Beerfelben mit bem Zufat gefett haben, wenn genannter Propft mit Tod abgehe, die vorgenannte Frau Schenkin, oder beren alteste Erben, mit Rath eines Propften ju Lorich, einen andern Deg-Briefter einseten, und in Jahren, wo Migmache an Korn mare, für jebes Mltr. Rorns 2 Mltr. Hafers gegeben werben follen 7); 1387 vermacht Schenk Heinrich I. von Erbach, für Abhaltung feines Jahrgebachtniffes mit Bigilien, Seelenmeffen 2c., bem Liebfrauen-Altar zu Michelftadt, dem von feinem Bater (Eberhard V.) gestifteten St. Marien-Magdalenen-Altar zu Steinbach 20 fl., ben Jungfrauen zu Steinbach 20 fl., bem Pfarrer zu Michelftadt 20 fl. 2c. 8); 1437 giebt bas Concilium zu Bafel dem Abte des Rlofters zu Amorbach und bem Dechanten ber Rirche des St. Beter- und Alexanderftifts zu Afchaffenburg auf, der Meifterin und bem Convente bes Rlofters ju Steinbach, Benediftiner-Ordens, jur Wiedererlangung ihrer auf unrechtmäßige Beife veräußerten Guter behilflich au fenn 9);

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Schneiber, Erb. Hift. Urk. S. 53, Nr 12; Simon, Gesch. v. Erbach, Urk. S. 9, Nr. 8. (Ohne Tag.)

<sup>7)</sup> Dahl, Al. Lorsch, Urk. S. 116, Ar. 46; Lorscher Judicialbuch, Blatt 233. Laurentii (10. Aug.). Aus dieser Urkunde — ein Klagdrief welche die Schenkin mitbesiegelte, gehet nicht hervor, wann diese Stiftung gemacht worden ist.

<sup>8)</sup> Schneiber, Erb. Sift. Urf. S. 108-9, Nr. 55. In vigil. purificat. Marie (1. Rebr.).

<sup>9)</sup> Schneiber, Erb. Sift. Urf. S. 553, Nr. 33. Dat. Basileae, V. kl. Julii (27. Juni).

1444 verkaufen die Meisterin Mekela von Robekem und ber Convent des Rlofters zu Steinbach an Sans Rotwit ihren Behnten zu Weidengefäß 10); 1462 macht Ludarde von Eppenftein zum Andenken ihres verftorbenen Gatten Schenk Philipps III. von Erbach, eine Stiftung in ber Pfarrfirche ju Michelftabt, und bestimmt, daß bei dem jährlichen Begangniß 15 Priefter febn follen, nemlich ----, ein Rapplan zu Steinbach ber Convent bes Rlofters zu Steinbach, im Erbacher Thale gelegen, den Erzbischof Berthold von Mainz, ba fie feinen Augenblick vor bem Landgrafen mit Brennen, Blündern und anderm Schaben ficher feien, fie auch mit bem Pfalggrafen nichts ju fchicken und feinen oberften Befchüter, ale ihn, hatten, um feinen Schutz und Schirm 12); 1504 nimmt Erzbischof Berthold von Mainz die Aebtissin und ben Convent des Rlofters zu Steinbach, im Erbacher Thale gelegen, nebft beren Butern und Rugehör, in feinen Schutz und Schirm 13); 1504 fchreibt Erzbifchof Berthold von Maing an ben Landgrafen von Beffen, auf Bitten ber Aebtissin und des Convents bes Gotteshauses ju Steinbach, diefes, bas in feinem besonderen Schutz und Schirm feie, in ben jegigen Rriegszeiten an feinen Gutern nicht schädigen laffen zu wollen 14); 1504 melbet ber Landgraf Wilhelm II. von Seffen dem Erzbifchof Berthold von Mainz, feiner Bitte megen der Rlofter-Jungfrauen zu Steinbach will-

11) Schneiber, Erb. Hift. Urf. S. 526—27, Nr. 19. Mont. nach Bartholomäi (30. Aug.).

<sup>10)</sup> Beff. Archiv III, Beft 2. Rr. I. S. 13. Urfunde ju Erbach.

Darmst. Archiv, Bodmann, Moguntina, IV. 341—42. Freit. nach octav. Corp. Christi (14. Juni). A. D. 1512, in Die August. obiit religiosa et verecunda Elisabeth Lochingerin de Arxhofen Cenobii hujus Abbatissa cujus Anima requiescat in pace amen. Schneiber, Erb. Sist. Url. S. 554, Nr. 34.

<sup>15)</sup> Darmst. Archiv, Bodmann, Moguntina IV. 342 b. Afchaffenburg, St. Beitstag (15. Juni).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Darmst. Archiv, Bodmann, Moguntina IV. 342 b. Afchaffenburg, St. Beitstag (15. Juni).

fahren zu wollen 15); 1525 schließen Schenk Eberhard XIII. von Erbach, die Meifterin Ratharine Wehler und ber Convent bes Rlofters zu Steinbach über gegenseitige Bertanschung benannter bei Michelftadt und Steinbach gelegenen Büter, fo wie über bie Schäferei des Rlofters, einen Bertrag ab 16); 1528 verleihet Schenk Eberhard XIII. von Erbach an Balentin Spengler und Philipp Ofiner ju Bemsbach, megen des Gotteshaufes zu Steinbach, 3 Biertel Wingerts in Bemsbacher Bemarkung, gegen jährliche 11/2 Gimer Beine, an das Rlofter zu entrichten 17); 1542 verkaufen Propft Jacob Zenthner und ber Convent zu Lorsch an die Gebrüder Grafen Georg I. und Eberhard II. von Erbach ihr und ihres Gotteshaufes Gigenthum und Erbgerechtigkeit des abgegangenen und ausgestorbenen Rlöfterlein zu Steinbach mit allem Zugebor, mit Ausnahme beffen, mas außerhalb ber Graffchaft Erbach liegt, um .... hundert Gulden 18).

Graf Sberhard I. von Erbach hob im Jahr 1535 das Moster gänzlich auf. Die Frauen, welche die Reformation ansnahmen, durften bleiben und bekamen lebenslänglichen Untershalt. Das Kloster wurde in ein Hospital verwandelt, das aber im 30 jährigen Kriege wieder eingegangen ist.

Obgleich das Kloster zu Steinbach unter dem Propste des Klosters Lorsch, das um 1248 vom Benediktiner-Orden zu dem der Prämonstratenser übergetreten war, stand, so hatte doch ersteres Kloster den Benediktiner-Orden beibehalten, wie aus der Urkunde vom Jahr 1437 hervorgehet, wenn schon hier nicht eine Aebtissin, sondern eine Meisterin vorkommt.

<sup>16)</sup> Darmst. Archiv, Bodmann, Moguntina IV. 343. Dat. im Felbe vor Bensheim, Sonnt. nach Biti (16. Juni).

<sup>16)</sup> Schneiber, Erb. Hift. Urf. S. 554—55, Nr. 31. I. Freit. nach Lucä bes Evangelisten (27. Oft.).

<sup>17)</sup> Seff. Archiv III. Seft 2, Nr. I. S. 16. Urkunde zu Erbach.

<sup>18)</sup> Simon, Gefch. v. Erbach, Urt. S. 289, Nr. 330. St. Martinstag (11. Nov.).

Der Grabstein des Lorscher Abts Benno, der 1119 gestroben ist, wurde am 23. Okt. 1810 tief unter dem Schutte des eingestürzten Theils der Kirche zu Steinbach, neben den Grundmauern auf der süblichen Seite gesunden. Auch dem Gegner dieses Abtes, dem Propsten der Celle zu Michelstadt, wurde in der Kirche zu Steinbach ein Denkmal mit der Inschrift: "Libellino homini Dei" errichtet. Auch der Grabstein Maria's, Tochter Schenks Hans V. von Erbach, Amtmanns zu Starkenburg und Bensheim, die im Jahr 1470 als Conventualin des Klosters zu Steinbach gestorben ist, befand sich bahier. Der Grabstein einer Aebtissin hat folgende Inschrift: "A. D. 1512. Die Augustini obiit religiosa et verecunda Elisaseth Lochingerin de Arxhosen. Cenobii hujus Abtissa cujus anima requiescat in pace."

Das Portal wurde, als die Kirche baufällig geworden war, an die Schloffapelle zu Fürstenau versett.

#### bb. Ciftergienfer.

Robert, Abt zu Molesme<sup>1</sup>) stiftete 1098 zu Citeaux<sup>2</sup>) ein Kloster in der Absicht, die Regel Benedikts in ihrer ursprüngslichen Reinheit wieder herzustellen. Das meiste Berdienst um diesen Orden erwarb sich der h. Bernhard, der erste Abt zu Clairvaux<sup>3</sup>), ein berühmter Kirchenvater, geb. 1091 zu Fonstaines<sup>4</sup>) und gestorben am 20. Aug. 1153, der als der freismüthigste Sittenrichter der Geistlichkeit, als der Rathgeber der Bäpste, als Schiedsrichter wohl zu den einflußreichsten Männern des Mittelalters gehörte, und 1174 vom Papste Alexander III. heilig gesprochen worden ist. Dieser Orden, der 100 Jahre nach seiner Entstehung schon zu 1800—2000 Abteien heran-

<sup>1)</sup> Molesme, Stadt an ber Seine im Depart. Cote b'or, unweit Chatillon.

<sup>2)</sup> Citeaux (Cifterz, Cistercium), 5 Meilen von Dijon, Depart. Cote d'or.

<sup>3)</sup> Clairvaux, Depart. Ober-Marne, zwischen Tropes und Chaumont.

<sup>4)</sup> Fontaines, Dorf in Burgunb.

gewachsen war, führte, weil er hauptsächlich der Thätigkeit des h. Bernhard seine Ausdehnung zu verdanken hat, in Frankreich dessenn Namen: Bernhardiner. Siteaux oder Sisterz hatte vor allen anderen Klöstern den Borzug, daß der Abt daselhst jederzeit General des Ordens und im Parlamente zu Dijon erster Rathsherr gewesen ist. Die Sisterzienser gehorchten einem hohen Rathe, der aus dem Abte zu Siteaux, als Generalsuperior den Aebten zu Clairvaux, la Ferte, Pontigny und Morimond dund 20 anderen Mitvorstehern bestand. Aus diesem Orden sind später noch verschiedene andere, sowohl Mönchsz als geistslichen RittersOrden entsprossen, wie namentlich die Trappisten Glieder desselben waren.

Die Cifterzienser wurden zuweilen auch Graurode, ober weiße Brüder, der Orden felbst grauer Orden genannt; sie trugen weiße Rleidung mit schwarzem Scapulier, d. i. zwei kleine breite Tücher, von denen das eine die Brust, das andere ben Rücken bedeckte. Die Oberen hießen Aebte und Aebtissinnen.

# 19. Die Cifterzienfer ju Arusburg.

Im öftlichen Theile ber Gemarkung von Hofgill, rechts zwischen dem Welsbach, der von Dorfgill kommt und süblich an Hofgill vorüber- und bei der Berger Mühle in die Wetter sließt, so wie rechts der Wetter und dem nach Traismünzen- berg einer- und von Muschenheim nach Oberhörgern anderseits sührenden Wege, befand sich, 1/4 St. süblich fast südwestlich von Arnsburg, auf der höchsten Stelle ein römisches Kastell, auf dessen Trümmern das Kloster Altenburg erbaut wurde. Die Gegend ist nun Ackerland, auf welchem nur hier und da noch starte Mauerreste hervorragen. Der Altenburg nördlich, links dem Welsbache, nahe an dessen Ausstusse in die Wetter, liegt das Hainseld, wo eine Kirche, die h. Krenz- oder alte

b) La Ferts, westlich von Chaumont im Depart. der Ober-Marne; Pontigny, Flecken auf einer Insel des Serain, unweit Auxerre im Depart. der Yonne. Morimond, Bernhardiner-Abtei in der Champagne.

Kirche genannt, ftand, bei welcher bis zur Reformation ein mehrtägiger Markt, von den Mönchen der Ablagmarkt genannt, gehalten worden ift.

3m Jahr 1151 bestätigt Erzbischof Beinrich I. von Mainz die von Conrad von Sagen und Arnsburg und deffen Gattin Ludarde gemachte Stiftung eines Rlofters zu Altenburg bei bem Schloffe Arnsburg, beffen Uebergabe an Abt Ritolaus von Siegberg (Benediftiner=Ordens), fo wie die Begabung bes neuen Rlofters mit der Rapelle des Schloffes Urnsburg, des Patronates zu Mufchenheim und Gutern 2c. zu Arnesburg, Mainz, Erthusen, Ennigheim, Hoven, Gulle, Holzheim, Weftwich, Rode bei Frankfurt, Colenhusen, Ruprecherode, Amene, Rosenbach, Bufchenhagen, Strazheim, Stocheim 2c. 1); bestätigt R. Friedrich I. die Stiftung und Begabung des Rlosters Altenburg bei Arnsburg 2); 1174 beurkundet Abt Gerhard von Cberbach (Cifterzienser-Ordens) die von Cuno I. von Münzenberg geschehene Berlegung des von deffen Eltern Conrad von Münzenberg und Gattin geftifteten Rlofters Altenburg in beffen Schloß Arnsburg, das dem Cifterzienfer-Orden übergeben werde 3); 1198 verkauft Abt Heinrich III. von Kulba, mit Einwilligung Cuno's I. von Münzenberg, an bas Rlofter Arnsburg 3 Manfen ju Obernhouen, Wetero und Birtenlar4); 1209 bestätigt Erzbischof Siegfried bes Rlofters

<sup>1)</sup> Allerunterth. Supplica Solms i. S. Al. Arnsb. c. Solms, S. 66, Beil. Ar. 77; Boehmer, Cod. Moenofr. I. 15; Grüsner, bipl. Beitr. III. 131; Guden, Cod. l. 199. Kolb, Aquila certans p. 1. Ar. 1. (Ohne Tag). Die Schriften über bieses Kloster find bei Walther, Liter. Handbuch, S. 214 u. 215 u. dessen 1. Supplement, S. 105 angegeben.

<sup>2)</sup> Mlerunterth. Supplica, S. 67, Beil. Nr. 38; Kolb, Aquila certans, p. 2, Nr. 2. Moguntiae. (Ohue Tag.)

<sup>3)</sup> Milerunterth. Supplica, S. 20, Beil. Nr. 13; Gritsner, bipl. Beitr. Ill. 140; Guden, Cod. l. 263. Kolb, Aquila certans p. 3, Nr. 3, p. 50, Nr. 51 u. 37 n. 38. XVII. kl. Aug. (16. Juli).

<sup>4)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 2. Epactae XI. concurrentes Ill. Indictio. (Ohne Tag.)

Arnsburg. Cifterzienfer = Ordens, Freiheiten 5); 1219 be= ftätigt Bapft Honorine III. bem Rlofter Arneburg feine Freiheiten und Güter 6); 1244 freiet Landgraf Heinrich Raspe IV. bem Rlofter Arnsburg feine beiden Bofe zu Marburg und Grünberg 7); 1259 ertheilt Papft Alexander IV. jur Rirchweihung Unfer Lieben Frauen Faften ju Arnsburg einen Ablag von 100 Tagen 3); 1282 verkaufen Philipp II. von Falkenstein und feine Gattin Gifela an bas Rlofter Arnsburg ben Theil ihres Waldes, die Haard genannt 9); 1282 verkaufen Ulrich I. von Sanau und feine Gattin Glifabeth an bas Rlofter Arneburg ihren Theil an dem Balbe bei Birklar, die Haard genannt 10); 1323 einverleibt Erzbischof Matthias von Mainz bie Bfarrfirche zu Drepfe bei Mingenberg (Traismungenberg) bem Rlofter Arnsburg, nachbem ihm bas Batronat berfelben von Ulrich II. von Hanau und beffen Gattin Agnes gefchentt worden mar 11); 1349 verleihet Erzbifchof Gerlach von Mainz bem Abte zu Arusburg die Bollmacht "dispensandi cum tuis subditis, si quis forte remorsum conscientie habere, ut ex parte Ludewici Bavarie fautorumque suorum, seu Loci interdicti, esset irregularitate et excommunicationis sententia irretitus" 12): 1371 bezeugt Philipp VI. von Falkenftein, Rämmerer des Reichs, dem Rlofter Arnsburg feine alte Immu-

5) Baur, Arneb. Urt. Nr. 3. (Ohne Tag.)

<sup>6)</sup> Allerunterth. Supplica, S. 22, Mr. 15; Kolb. Aquila certans, p. 4, Mr. 5. Dat. Romae, Il. kl. Junii (31. Mai).

<sup>7)</sup> Guden, Cod. Ill. 1111, Nr. 655. Act. Marburg, prid. kl. Febr. (31. 3an.).

Seff. Archiv V. Nr. XIII., 91. V. id. Jan. (Act. Anagnie; nach b. Orig.)

Guden, Cod. Ill. 1161, Nr. 799. Act. et dat. XV. k. Aug. (18. 3uli).

<sup>10)</sup> Guden, Cod. IV. 942, Nr. 69. (Ohne Tag.)

Würdtwein, Dioec. Ill. 88, Rr. 61. Dat. Aschaffenburg, Ill. kl. Sept. (30, Aug.).

<sup>12)</sup> Guden, Cod. Ill. 341, Nr. 249. Dat. Oculi (15. März).

nität, verspricht dieselbe zu erhalten und verleihet ihm seine freie Schäferei für bessen Hof zu Holzheim 18); 1380 überstragen Philipp VIII. von Fallenstein und seine Gattin Warsgarethe dem Aloster Arnsburg das Patronat zu Grüningen 14); 1401 übergiedt Philipp VIII. von Fallenstein dem Aloster Arnsburg die Mühle zu Muschenheim mit dem Banne der Dörfer Muschenheim, Birklar und Bettenhausen und zwar frei von Stener und Beschwerde 15).

Das Kloster hatte zwischen ben Jahren 1422—33 vieles burch die Feindseligkeiten mehrerer benachbarter Abeligen zu leiden, besonders Conrads von Weitershausen, wobei die Kloster. Höfe zu Gill und Burkhardsselben verbrannt wurden, deren Schaden auf 15,000 fl. geschätzt wurde, so wie 1437 Ruter von Reiffenberg das dem Kloster gehörige Dorf Wickstadt überssiel und 600 Schase wegtried und Heinrich von Schweinsberg dasselbe seiner Pferde und übrigen Viehes beraubte 16).

Im Jahr 1451 verkaufen Abt Johanu, Prior Heinrich von Münzenberg und der Convent des Klosters Arnsburg an Frank von Cronenberg und seine Gattin Ratharine von Isenburg (Gernzau) 46 Mitr. Korngülte, um 1000 fl., und setzen dafür ihren Hof zu Colnhausen zum Unterpfande 17); 1489 vergleicht Landgraf Wilhelm III. von Hessen das Kloster Arnsburg mit den Antonitern zu Grünberg dahin, daß Ersteres seine Erbgüter zu Grünberg, im Buseckerthale, im Hüttenberg und sonst in seinem Fürstenthum 2c. gelegen, den Letzteren

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Micrunterth. Supplica, p. 74, Beil. Nr. 48; Kolb, Aquila certans p. 8, Nr. 8. In crast. undecim mill. Virg. (22. Oft.).

Würdtwein, Dioec. Ill. 74, Nr. 50. Frankinfurdie, fer. V. post Jubilate (19. Mprif).

<sup>15)</sup> Kolb, Aquila certans, p. 104, Mr. 108 (Muss.). In vigil. Assumpt. Marie virg. (14, Mus.).

<sup>16).</sup> Schmidt, Gefch. d. Großhathums Beffen Il. 151.

<sup>17)</sup> Allerunterth. Supplica, 84, Beil. 56. Ipso die Mathiae apost. (24. Febr.).

gegen Erlassung ber ihnen schuldigen Summen abtritt <sup>18</sup>); 1489 bestätigt Papst Innocenz VIII. die von den Antonitern zu Grünberg dem Convente zu Arnsburg zur Wiederherstellung ihres abgebrannten Rlosters geschehene Darleihe von 8000 fl. <sup>19</sup>); 1529 ertauscht Graf Philipp von Solms vom Kloster Arnsburg ein Stück des Arnsburger-Buchwaldes gegen ein Stück Waldes, der Hinter-Höhler genannt <sup>20</sup>); 1568 gebietet K. Maximilian II. den Grasen von Solms von der Besteuerung des Alosters Arnsburg abzulassen, da die Obrigkeit über dassselbe allein dem Erzbischose von Mainz zustehe <sup>21</sup>); 1618 tritt Graf Philipp von Solms an das Aloster Arnsburg den Wald, genannt die Heege, dei Colnhausen und Mengeshausen erbzund eigenthümlich ab <sup>22</sup>).

Nach ber Schlacht von Leipzig am 6. Nov. 1632 flüchtete ber nengewählte Abt, Joh. Abam Güll aus Grüningen († 13. Juni 1663) mit einigen Mönchen bis nach Clairvaux. In biefer Zeit wurde die Kirche famt allen Altären zerstört, und ber Abt mußte sich, da er 1634 wieder zurücksehrte, da das Kloster noch mancherlei Unfällen ausgesetzt war, mit einem eluzigen Gefährten einst mehrere Monaten versteckt halten. Der Gottesdienst mußte bis 1672 in einer kleinen Kapelle gehalten werden. Robert Kolb I. aus Mainz, der über die Abtei Arnsburg Mehreres geschrieben hat und seit 1674 Abt, ist am 17. April 1701, alt 75 Jahre, gestorben. An der Spize der Abtei stand der Abt, welchem der Prior, der Subprior, der Senior, der Subsenior ze. untergeordnet waren. Im siebenjährigen Kriege wurde das Kloster dreimal geplündert und der

<sup>18)</sup> Koch, Beurt. Nachr. v. b. Commende Schiffenberg Il. S. 29, Beil. 179; Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV. 404 (hat bas Jahr 1491). Dienft, nach Dionyfii (13. Oft.).

<sup>19)</sup> Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV. 403 (Ansz.). (Ohne Tag.)

<sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Allerunterth. Supplica 93, Beil. Nr. 63. Freit. nach Lucie virg. (17. Dec.).

<sup>21)</sup> Kolb, Aquila certans p. 15, Nr. 14. Wien, 5. Jan.

<sup>22)</sup> Milerunterth. Supplica, Beil. 84. Gegeb. 4/14. Jan.

Abt Peter Schmitt († 24. Juni 1772, alt 61 Jahre) mußte fünfmal flüchten. Im Jahr 1774 zählte die Abtei 38 Monche und 3 Novizen-Brüder.

Der Reichs-Depntations-Hanptschluß von 1802 und 1803 machte dem Dasehn der Abtei, die 650 Jahre bestanden und die ein jährliches Einkommen von 40—50,000 fl. hatte, ein Ende. Sie wurde dem Gesammthause Solms als Entschädigung zugewiesen. Der 53. und letzte Abt war Alexander Weitzel, der 1819 in seinem Geburtsorte Rockenberg gestorben ist.

Arneburg, bas 1/2 St. fübmeftlich von Lich liegt, bilbet eine eigene Gemarkung, die von der Wetter burchfloffen wird, und die ans 499 Morg. Aderlandes, 45 Morg. Biefen und 1318 Morg. Walbes bestehet. Die Gebaude find von einer ftarten Mauer umgeben, neben welchen fich ein großer Garten befindet. Durch den neuen Thorbau, mit der Bildfanle des h. Bernhards versehen, tommt man in den Sof, wo fich links bie erhöhte Stelle befindet, auf welcher einft die Burg ber Berren von Arneburg ftand, dem Thorgebaude gegenüber ftehet ber Burfenban, wo ber Bater Burfarine bie ötonomifchen Beschäfte leitete. Links diefes Baues befindet fich bas "Baradies"; ju bemerten find ferner bas Rapitelhaus, ber Schlafbau, die Wohnung des Abtes, der Speifefaal 2c. Das Bibliothet-Gebaube ift zerftort; eben fo ift bie Rirche, ein ausgezeichnetes Runftwerk aus bem 12. Jahrhundert, gertrümmert. Die im Bofe ftehenden Dekonomie-Bebaude find eine Mühle, Brennerei, Brauerei ic. Sier befinden fich noch eine Sammlung vorzüglich gut erhaltener Urfunden über die Abtei, die bis auf wenige gedruckt find, fo wie eine Rettungs-Unftalt für fittlich vermahrlofte Rinder.

# 20. Die Cifterzienserinnen zu Engelthal.

Diefes Alofter, nicht zu verwechseln mit dem gleichen Namens und Ordens zu Oberingelheim befand fich in dem jetigen Dorfe Engelthal, das 1/2 St. weftlich von Altenstadt liegt.

3m Jahr 930 ichenten hartmann und feine Gattin Beratbeid bie benannten Guter ju Treife im Gau Buntereiba, ju Lintheim, infer. Moggunstat (Riedermocfftadt), Rotunbach (Rodenbach), Ruommunteshuson (Rommelshaufen) oder zu Quetbrunn (Queckborn) mit dem Rloster (monasterium) Rotunbah an die Rirche ju Fulba, jedoch mit dem Borbehalte lebenslänglicher Rugniegung für fich, feine Gattin und feine Nichte Egina 1); 1268 stiften Conrad, Ruprecht und Berben von Buches, Gebrüder, Ritter, und Ruprecht von Carben, Ritter, Burggraf, ju Romelingifbufen, nun Engildal genannt, bei ihrer Burg Soifte gelegen, ein Jungfrauenklofter vom grauen Orben, und feten hierzu Conrad von Buches, Ritter, und feine Gattin Irmengarde: 51/2 Suben von bem Lande, auf welchem bas Rlofter gestiftet ift, die 1/2 Mühle, den 1/2 Wald, Erlen genannt, ben 1/2 Bufch, Birten genannt, 1/6 ber vorbemerkten Mühle und 5 Morg. Bingerte ju Durinheim; Ruprecht von Buches, Ritter, und feine Gattin Ancgarde; 5 Suben mit den Hofftätten, 1/12 der Mühle,-1/12 des genannten Waldes und Bufches und ihr Theil Wiefe; Berben von Buches, Ritter, und feine Gattin Life: 1/2 Manfen vor ber Burg ju ju Boifte, die Muble und ihr Theil des bemerkten Balbes und Bufches; Anprecht von Carben, Ritter und feine Gattin Elsebede: 1/2 Sube mit der Hofftatte und den Wiesen, 1/6 der Mühle und ihr Theil des bemerkten Waldes und Busches2): 1270 vertauschen Propst Friedrich, Magistra Agnes und der Convent zu Cunradesborff ihre Guter zu Opoltishufen, 10 Solidos und 1 Biertel Dlei's von 3 hofftatten zu Altenftatt, an die Rirche ju Engelthal, gegen beren Güter im Dorfe

2) Darmst. Archiv, Cobiath. des Klosters. Mense Majo (im Mai).

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Dronke, Cod. fuld. Nr. 677; Schannat, Tradit. fald. 233, Nr. 569. Facta est haec traditio in monast. Rotenbah. Mense Martio die XX. Fer. Sept. (27. März). Es wäre möglich, baß bem Kl. Engelthal bas in vorsiehender Urfunde genannte Kl. zu Robenbach, das aber damals war, zu Grunde liege. Geschichte des Klosters Engelthal im Intelligenz-Blatt sür Oberhessen, 1837, Nr. 36.

Glanberg, die biefer Rirche vom Ritter Conrad von Buchehes, ber jum Taufche einwilligt, vermacht worden waren 3); 1270 verkaufen die Gebrüder Philipp II. und Werner I. von Fallenftein, mit Buftimmung ihrer Gattinnen Giffele und Dechilbis, ihre fämmtlichen Guter im Dorfe Oppolthufen an bie Aebtiffin und den Convent des Frauenklosters zu Engelthal, um 30 Mark Denare 4); 1294. Anno. do. mccxcllll obiit verabil. miles. conradus de Buchese. fundator 5); 1397 schenken Erwin (Cranch) von Cransberg, Ritter, und feine Gattin Lucgardis von Dipburg das Batronat der Pfarrfirche ju Robenbach, mainzer Diocefe, mit allen Rechten an die Aebtiffin und ben Convent des Frauenklofters Engildal, Cifterzienfer-Ordens 6); 1298 benrkunden Conrad von Erlenbach, Ritter und Schultheiß und die Schöffen zu Frankfurt, daß Sifrid von Benfenstamm, Ritter, und feine Gattin Annegunde an Wiglo von Wanebach (Wohnbach) und Wiglo Frosch 3 Manfen zu Rendel um 100 Mark Pfennige verkauft haben - von britten Mansen in den Roderen aber haben die Räufer an die Aebtissin und ben Convent in Engiltal jährlich 1 Talent Pfennige gu entrichten 7); 1302 beurkunden die Aebtissin und der Convent bes Frauenklofters zu Engildal, daß die Pfarrfirche zu Robenbach mit Zuftimmung des Erzbifchofs Gerhard II. von Mainz, von deffen Rapitel ihrem Rlofter überlassen worden fei 8); 1313 beurkunden die Aebtissin und der Convent des Rlofters

<sup>3)</sup> Guden, Cod. V. 994, Nr. 1; Maber, Burg Friedberg, II. 368—69. Laurentii (10. Aug.). Opoliishausen (Oppolihausen), sag in der Rähe des Hoses Oppelshausen in der Gemarkung von Altenstadt.

<sup>4)</sup> Guden, Cod. V. 758, Mr. 5 (hat kl. Oct. 1. Ott.); Mader, Burg Friedberg, II. 367—68. VIII. kl. Oct. in campo, qui vulgariter dicitur Amerehenberge.

<sup>5)</sup> Beff. Archiv, V. Rr. XIII. S. 34 (Grabftein an ber nörblichen inneren Wand ber Rlofterfirche).

On Maber, Burg Friebberg I. 106—7. Act. et dat. in Castro Frideberg. (Ohne Tag.)

<sup>7)</sup> Guden, Cod. III. 769-70, Mr. 501. Agate virg. (5. Febr.).

<sup>8)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 153, Nr. 102. Id. Aprilis (13. April).

Engelthal, daß Heinrich von Bambach (Bohnbach) ihnen 9 Morg. Ackerlandes zu Opilshufen übergeben habe 9); bestimmt Wigand, Sanger ber St. Marienkirche zu ben Greben in Mainz, in feiner letten Billens-Erklärung, daß bas Rlofter in Engeldal bei hoeften, Lumbarditam hystoriam, das Bruder Gerlach von Arnsburg lebenslänglich benuten, haben folle 10); 1316 beurfundet Ritter Seilmann (v. Bommersheim), Burggraf zu Starkenburg, bag haben follen: - ber Convent zu Engeltal 20 Pfund Heller - - 11); um 1318 vermacht Frau Hedwig von Mörle zu Ibenftadt dem Propfte -, ben Frauen zu Ilbenftadt -, zu Friedberg den Barfügern -. ben Augustinern -, dem Prior -, ju Grünberg den Barfugern -, ju Schiffenberg ihres Bruders Tochter -, ju Wirberg -, gu Conradeborf -, ihrer Riftel Agnefe von Bommerebeim dafelbst -, zu Marienborn -, zu Engelthal -, ihres Betters Tochter hedwig bafelbst -, zu Patershaufen - 12); schlägt R. Ludwig der Aebtissin und dem Convente zu Engeltal Runigunde, Tochter Friedrichs von Carben zu einer Pfründe 1323 vermacht Ulrich II. von hanau in feiner letten Willens-Erklärung — in Engiltal 5 Mark — 14); 1325 Beurfundung ber Schenkungen, welche ber verftorbene Ritter Craft von Bellersheim, der Aeltere, angeordnet hat, nemlich ben 10 Rlöftern Thron, Batershaufen, Marienborn, Engelthal, Ralbern, Blankenan, Wirberg, Schiffenberg, und Conradsdorf 100 Pfund Beller, jedem 10 Pfund gut feinem Jahrgedachtniffe --15); 1325 bestätigen Wigand, ber Aeltere, Wigand, ber

<sup>9)</sup> Guden, Cod. V. 1009-1010, Nr. 16. Egidii Abb. (1. Sept.).

<sup>10)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 463. Id. Julii (15. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Baur, Arneb. Urf. Mr. 465. Fer. IV. post assumt. virg. gl. (18. Aug.).

<sup>19)</sup> Baur, Arneb. Urf. Rr. 489. (Ohne Zeitangabe.)

<sup>18)</sup> Oefele, Script. Rer. Boicar I. 735 (Ausz.). (Ohne Tag.)

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Guden, Cod. III. 211—13, Nr. 154; Biebel, Hohenoh. Kirchenu. Reform.-Gefch. II. 265, Nr. 143. Dat. et act. in Wunecke, crast. bti. Lamperti Mart. et Pontificis (18. Sept.).

<sup>15)</sup> Baur, Urf, I. Mr. 1329. Fer. V. post Gregorii pape (14. März).

Junge, und deffen Sohn Rupracht, die Bebrüber Johann und hartmann, fodann bie Gebrüber Franke, Cune und Berban, fämtlich von Buches, fo wie die Gebrüder Rupracht und Friedrich von Carben die Stiftung des Rloftere Engelthal und verzichten gegen dasselbe auf alle Rechte 16); 1345 benachrichtigt R. Ludwig ben Grafen Walram von Sponheim, Landvogten in ber Wetteran und beffen Amtenachfolger Friedrich von Carben und Ruprecht von Buches, fo wie die Stadt Frankfurt, daß er das Cifterzienfer-Frauenkloster Engelthal in der Wetterau in feinen Schut genommen habe, und beauftragt fie, baffelbe nebst beffen Leuten und Gutern gegen jede Beschäbigung gu vertheidigen 17); 1346 fest Ulrich II. von Sanau in feiner letten Willens-Erklärung: - - "Item zu Engeldal v. marg — - "18); 1353. Anno domini. m. ccc. L III XI kl. julii obiit . . . . miles . . buches 19); 1403 perfaufen Aebtiffin Alheib und ber Convent des Rlofters Engildale an das Rlofter Arnsburg ihre Befferungen und Rechte an beffen Biefe gu Wickftadt, die Rugin Wiese genannt, haltend 161/2 Morg., welche daffelbe an Winter, Beinrich und Gerlach, Sohne weil. Beinrich Rugin, um jahrliche 6 Schillinge Pfennige an Landfiedelrecht verlieben, und von welcher Wiefe bie Befferung burch die Erbin Megin Rugin fel., Schmefter bei ihnen, an ihr Rlofter gekommen mar 20); 1403 verkaufen Aebtiffin Elbeide von Rocenberg, Priorin Guda Lemen, Bursirerin Life Lewen und der Convent des Rlofters Engeltal an Johann

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Auf der inneren Seite eines Engelthaler Netrologs; vgl. Meichsner, Decis. Cameral. 2. Ausg. 1658. II. 291 (Ausz.). St. Marien Magdalenentag (22. Juli).

 <sup>17)</sup> Boehmer, Reg. imp. von 1314—47. Ift. 1839, Nr. 2477 (5. Märð).
 18) Bour, Arnsb. Urf. Nr. 736. Ipso die Lamperti mart. et pont. (17. Sept.).

<sup>16)</sup> Beff. Archiv V., Nr. XIII. G. 34. (Diefer Grabftein liegt unter ber Rangel.)

<sup>20)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 1137. Vigil. Kathedr. s. Petri apl. (21, Nebr.).

von Behne, Comthur bes Deutschen Saufes zu Saffenhufen bei Frankfurt und feine Convents-Brüder 2 Suben und 14 Ruthen Landes zu Nieddyr Brfel, Mitteln Brfeln und Raldebach 21); 1417 verfeten Aebtiffin Enfe Com und der Convent des Rlofters zu Engiltail, grauen Ordens, dem Bropften, Brior und Convente des Alosters zu Nuwenburg (Naumburg), Benediftiner-Ordens, eine aute große Bibel au vier Stücken, um 63 fl. 22); 1442 bitten die Aebtiffin Enfe Lewen und der Convent zu Engeltal die Stadt Krantfurt, den Brief, worin fie dem Beinrich vom Rone die Befferung auf ihrem Sofe zu Frankfurt, mit Ausnahme von 4 Pfund Beldes, welche Benne von Albenftat als Leibgeding barauf befitt, verschrieben haben, mitbefiegeln zu wollen 28); 1466. Schiederichterlicher zwischen dem Rlofter Engelthal und der Burg Friedberg, wegen Weidegerechtigkeiten zu Altenstadt und Oberau 24); tennen hermann von Carben, Ebelfnecht, und feine Gattin Ratharine von Bilbel, daß die Bertaufchung des Acters ju Wickstadt, bei der Bettzen Brucken gelegen, den sie dem Frauen-Coster zu Engeltail zu einem Gedächtniß für ihre Schwestern und Schwägerinnen Unne und Ratharine gegeben, an bas Rlofter Arnsburg, gegen andere Guter zu Obiraum (Oberau), mit ihrem Willen geschehen fei 25); 1502 ordnet Johann von Buches, Fauth zu Seligenstadt, in feiner letten Willens-Erflarung unter Underem an, bag er im Rlofter Engelthal fein Begräbnig erhalte 26); 1512 verfaufen die Aebtissin, der Con-

<sup>21)</sup> Darmst. Archiv. Vigil. Andree apl. (29. Nov.). Mit dem Siegel der Aebtissin. Niederursel G. Hess. Rr. Bilbel; Mittelursel, Kahlbach, Rass. A. Königstein; ersteres lag awischen Ober- und Niederursel.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Bernhard, Antiq. Wetterav. II. 109-10. Vigil. s. Andree apl. (29, Nov.).

 <sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> Darmft Archiv, Samft nach Burifik. Mariä (3. Febr.). Siegel ab.
 <sup>24)</sup> Meichsner, Decis. Cameral. 2. Ausg. 1658. II. 282 n. 292 (Ausg.). Mercurii post Letare (19. März).

<sup>26)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Nr. 1203. Stephani prothomart. (26. Dec.).

<sup>26)</sup> Darmst. Archiv, Abel, Conv. VI., lit. B. (17. Sept.).

vent des Klosters zu Engelthal, Cifterzienfer-Ordens, mit Wiffen und Willen ihres geiftlichen Baters, des Abts Thlmann gut Arnsburg, ihre Guter zu Rleinlaubach erblich an Beter von Beiger, Praceptor bes Antoniter-Baufes zu Grunberg, um 8 fl. <sup>27</sup>); 1516. vff Samstag noch Sant Veltinstag star' di' erber frav. gote vo' stoche (Stockheim) geb' vo' buches der got gndig si am (amen) 28); 1518 bittet Bans Cappes, Wirth im Engelbailer Sof (zu Frankfurt), ben Rath baselbst, ba er, beschulbigt Bein vor ber Zeit verkauft zu haben, in eine Strafe von 10 fl. verurtheilt sei, ihn vor Entrichtung der Strafe mit seinen Einreden hören zu wollen 29); 1518 bittet Bans Cappes im Engelbaler Hof (zu Frankfurt) den Rath dafelbst, die 10 fl., die ihm angefordert würden, und die weiteren 50 fl., die er wegen feiner Beschwerbe bezahlen folle, erlaffen zu wollen 80); 1519 schreibt Philipp von Buches, ber Jüngere, an - (Abresse fehlt), daß er dem Briefe gemäß, den er von ihm, beffen Bruder und Better, wegen der Jungfrauen zu Engelthal, erhalten, handeln wolle 81); 1522 benrfunden die Aebtiffin Ratharine von Carben, Priorin Anna von Huelkhouen und ber Convent des Rlofters Engelthal, Cifterz.-Ordens, mainzer Diocefe, daß - da ihr Rlofter und der größere Theil ihrer Guter unter bem Begirt, ber Obrigfeit, bem Gebiete und ber Berechtigkeit der Reichsburg Friedberg gelegen, und damit fie befcirmt und vertheidigt werden mogen, fich daffelbe, ihre Rachfommen und beren Buter in ben Schutz und Schirm biefer

<sup>27)</sup> Darmst. Archiv. Freit. nach h. brei Könige (9. Jan.). Orig.

<sup>28)</sup> Şess. Archiv V., Nr. XIII. S. 34 (16. Febr.). Diese Aussicht befindet sich nach Süden, rechts bes Hochaltars. Diese Guda, Tochter Philipps v. Buches, war die Gattin Wiegands v. Stockheim.

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv, Orig. auf Papier. Dienft. nach Divis. Apl. (20. Juli).

<sup>30)</sup> Darmst. Archiv, Orig. auf Papier. Dienst. nach Affumt. Marik (17. Aug.).

<sup>31)</sup> Darmst. Archiv, Orig. auf Papier. Sonnt. nach Biti u. Modesti (19. Juni); mit vielen Abauberungen.

Burg freiwillig unterworfen, ergeben und befohlen haben 82); 1526 verleihen Chriftina Schlaun, Aebtiffin, und ber Convent ju Engelthal an Sartmann Rrein zu Altenftadt zu Landfiebelrecht 31/2 Huben Landes dafelbft, gegen jährliche 26 Achtel und 1 Gr. Rorne 33); 1529 schreibt die Burg Friedberg an bie Stadt Frankfurt, welche von bem Rlofter Engeltail einen vierspännigen Wagen jum Buge nach Ungarn beansprucht 34); 1531 bitten die Aebtiffin Chriftine Schlaun von Großenlinden und ber Convent bes Rlofters Engeltail ben Rath ju Frank furt, ben Sans Cappes anzuhalten, ihre Behaufung zu Frantfurt zu raumen, ober bemfelben ben Beweis aufzulegen, bag diese Hofraithe dessen Eltern erblich verliehen fei 35); beftätigt R. Carl V. die eingerückte Beurtundung des Rlofters Engelthal vom 30. Mai 1522, das fich freiwillig in den Schut und Schirm der Reichsburg Friedberg begeben hat 86); beftätigt R. Maximilian II. die eingerückte Beurfundung bes Rlofters Engelthal vom 30. Mai 1522, das sich freiwillig in ben Schutz und Schirm der Reichsburg Friedberg begeben 1573 verleihen die Aebtiffin Pauline von Selbach und die Convents-Jungfrauen des Rlofters Engelthal an Heinetenn. Fehstenn und feine Sattin Anna zu Altenstadt baselbst

38) v. Cramer, Behlar. Nebenstunden III. 86—88. Cathedra Petri (22. Febr.).

<sup>33)</sup> Hertii Commentat. et Opusc. ed. Hombergk, II. 170—71 (ber Kaiser-Urk. vom 26. März 1544 eingerück). Darmst. Archiv (diese Urk. ist den Bestätigungs-Urk.: Speier, 26. März 1544, Augsburg, 8. Mai 1566, und Brag, 11. Febr. 1580 eingerück). Freit. nach Ascens. dni (30. Mai). Das Kloster hatte wegen dieses Schuzes an den Burggrasen zu Friedberg auf Neujahr einen Honigkuchen und an seine Gattin ein Baar Handschube zu schücken.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Darmst. Archiv, Orig. auf Papier. Freit. nach Calixti (15. Okt.).

<sup>35)</sup> Darmft. Archiv, Orig. auf Papier. Bfingften (28. Mai).

<sup>36)</sup> Hertii Comment. et. Opusc. ed Hombergk II. 170—71; Darmst. Archiv, Speier 26. März 1544. Orig.

<sup>37)</sup> Hertii Comment. et. Opusc. ed Hombergk II. 172—73; Darmst. Archiv, Augsburg, 8. Mai 1566. Orig.

zu Landsiedelrecht etwa 6 huben Landes nebst einer Hofraithe gegen jährliche 42 Achtel Korns und 1 Fastnachtshuhn 38); 1580 beftätigt R. Rudolph II. die eingerückte Beurfundung des Klosters Engelthal vom 30. Mai 1522, das sich freiwillig in ben Sout und Schirm ber Reichsburg Friedberg begeben 1601 beurfunden Johann Lips zu Rodenbach und hat 89): feine Gattin Brigitte, daß fie baselbst von der Aebtiffin Barbara Müllerin und bem Convente bes Rlofters zu Engelthal zu Landsiedelrecht etwa 4 Huben und etliche Morgen gegen jährliche 91/2 Achtel Rorns erhalten haben 40); 1630 nimmt R. Ferdinand II. die Aebtiffin und fämtliche Conventualien bes Botteshaufes zu Engelthal mit allen Butern in feinen Schnt, und befiehlt, beffen Gigenthum, befonders beffen Sofleute und Binspflichtige ju Altenftadt mit fernerer Einquartierung und fonftigen Anforderungen zu verschonen 41); 1654 betennen 30= hann hartung, burg- friedbergischer Untergrame zu Altenstadt, und feine Battin Elifabeth, daß fie dafelbft von der Aebtiffin Ratharine Münterin von Würzburg, ber Priorin und bem Convente des Rlofters Engelthal zu Landsiedelrecht 3 Huben Landes gegen jährliche 21 Achtel Korns erhalten haben 42); 1666. Ad modum reverenda et religiosa domina dna Catharina Müntzerin de Würtzburg abbatissa in valle ange-1692. Juliana Schmidtin de Fulda Abbalorum. 1666 43); tissa templum hoc post ruinam restituit anno MDCVIIIC 44);

<sup>38)</sup> v. Cramer, Betglar. Nebenstunden III. 56—59. Cathodra Petri , (22, Kebr.).

<sup>39)</sup> Darmst. Archiv, Prag, 11. Febr. Orig.

<sup>40)</sup> v. Cramer, Betslar. Nebenftunden III. 59-64 (27. April).

<sup>41)</sup> Orig. auf Papier. Wien, 3. Jan.

<sup>49)</sup> v. Cramer, Wetslar. Nebenstunden III. 65—69. Engelthal, auf Cathedra Petri (22. Febr.).

<sup>48)</sup> Heff. Archiv, V. Nr. XIII. S. 34. (Diese Aufschrift befindet sich an dem "langen Bau" des Klosters.)

<sup>44)</sup> Seff. Archiv, V. Nr. XIII. S. 34. (Diese Inschrift flehet über ber norboftl. Kirchenthure.)

1701 bekennen Joh. Balthafar Werner und feine Gattin Unna Margarethe von Altenftadt, daß fie dafelbft von der Aebtiffin Juliana, der Priorin und dem Convente des Klofters Engelthal, Cifterzienfer-Ordens, zu Landfiedelrecht 1 Sube Landes gegen jährliche 6 Achtel, 3 Gr. Rorns und 1 Faftnachtshuhn erhalten haben 45); 1738 in Sachen Aebtiffin und Convent des Rlofters Engelthal gegen den furmainzischen Amtskeller Ellenberger zu Burggräfenrode Appellationis: ift ber burch Dr. Schmibt am 9. Marg 1735 gefchehene Abstand von diefer Sache, als unftatthaft, nicht angenommen, darauf die in [66] geschehene Auffündigung ber bewußten Landsiedelleihe als rechtsbeständig erfannt, und appellirendes Rlofter, jedoch bergeftallt, daß vorher die erfindliche Meliorationen gebührend abgeschätt und bezahlt werden, jur Selbstbebautung diefer Buter jugelaffen werben folle, mas aber die übrigen in diefem Rechtsstreite verfangenen Buntten betreffen, bleiben folche zu weiterer Ausführung noch ausgestellt 46); 1753. In Sachen Aebtissin und Convent des Rlofters Engelthal, Rlagers, eines- gegen die Burg Friedberg, Beklagte, anderseits, ift klagendes Rlofter, fo viel bie in Berufungsfache gegen Ellenberger, wegen ber bemfelben von der Burg Friedberg erfannten Strafe, der bem Appellaten zuerkannten Sommerfrüchte 2c. mit feiner Forderung zu ge= bachter Appellationsfache verwiesen und zu Recht erkannt, daß das Kloster die von den benannten Landsiedeln unterhabenden und benfelben gehörig aufgefündigten Lebengüter, gegen Erftattung ber von benfelben etwa gemachten Befferungen, gu Selbstbebanung an fich ju nehmen befugt febn, und die beklagte Burg Friedberg, unter Berurtheilung in die Rosten, bas Rlofter in Bebauung diefer Guter, bei Strafe von 10 Mark Goldes, ungestört laffen foll 47).

<sup>45)</sup> v. Cramer, Wetslar. Nebenftunden III. 69—73. Engelthal, auf Cathedra Petri (22, Febr.).

<sup>46)</sup> v. Cramer, Wetglar. Nebenflunden III. 91. (28. März).

<sup>47)</sup> v. Cramer, Wetslar. Nebenstunden III. 91—93. (13. April).

Die Reihefolge ber Aebtissinnen, so weit solche unter bestimmten Jahren vorkommen, ist folgende: Gertrud Kolbe 1284; Irmentrudis 1284; Elisabethe 1290?; Alheidis 1308; Elisabethe Löwe 1315; Bda Herdin (v. Buches), 1368; Kongel 1390; Abelheide 1403; Lyse Löwe 1417, 1442; Katharine Spale 1443; Intte von Buches 1513; Katharine von Carben 1516, 1522; Katharine von Bellersheim 1520?; Christine Schlaun von Linden 1526, 1533; (Judith von Buches und Abriana von Stockheim regierten eine Zeitlang ohne Aebtissin 1554); Pauline von Seelbach 1558 † 1579; Anna von Wallsborf 1580, kam 1585 in das Kloster Altenzelle, † daselbst; Agnes Müllerin 1587 † 1609; Barbara Müllerin 1601 † 1609; Maria Bergin von Aschaffenburg 1609 regierte 24 Jahre † 1633; Katharine Munzerin von Würzburg 1636, 1666; Juliana Schmidtin von Fulba 1666, 1701 48).

3m Jahr 1803 fiel das Rloster durch den Reichsdeputationshauptschluß ale Entschädigung dem Grafen Ferdinand Carl Wilbelm Leopold, von der jüngeren Linie von Leiningen-Wefterburg, an, welcher es um 450,000 fl. an den Grafen Friedrich von Solms-Wilbenfels verkaufte. Es murbe nachher burch eine Lotterie ausgespielt und tam barauf in ben Befit zuerft bes Raufmanns Betich, bann bes Rammerdirettors Rlenze, ber ce 1836 bem Grafen von Solms-Laubach täuflich überlassen hat. Die Rirche, in welcher für die umwohnenden Ratholiken Gottesbienft gehalten mird, verräth theilweise ein fehr hohes Alter. enthält auswendig an ber nordöstlichen Band eine ichone uralte Nifche mit einem Rundbogen, fo wie im Innern einige intereffante Grabsteine, unter benen ber bes Conrade von Buches ber ausaezeichnetste ift. Außer dem Schlafbau bestehet auch noch der Krankens, der Kreuzgangs und der Conventban. Das befte Bebaude ift neueren Urfprunge und wird vom Bachter be-

<sup>48)</sup> Größtentheils einem geschriebenen Buche entnommen, das sich im Befitze bes am 25. Okt. 1860 verstorbenen Brof. Dr. Dieffenbach zu Friedberg befand.

mohnt. Die Gemarkung von Engelthal beträgt 1340 Morg. und barunter 679 Morg., die zum Klofter und dem Grafen von Solms-Laubach gehören.

### 21. Die Cifterzienserinnen zu Marienborn.

Das Aloster zu Houc, Hauge, Hangk bei Büdingen wurde später nach Niederhausen verlegt und dieses erhielt nun den Namen Marienborn. Es liegt 2 St. füdwestlich von Büdingen so wie 1/4 St. in gleicher Richtung von Eckartshausen, und gehört dem Grafen Isenburg-Meerholz.

3m Jahr 1261 verkaufen die Schwefter, der Convent und ber Propst zu Conradeborf an die Rlofterfrauen in Sauc ihre Büter zu Bonhaufen und taufchen von benfelben eine Mühle zu Wolf gegen Guter zu Lorbach ein 1); 1264 übergiebt Indwig I. von Ifenburg mit Zuftimmung feiner Gattin Belwig und mit Beirath bes Abtes Friedrich von Arnsburg, die Rirche zu Honc bei Budingen den bafigen' Klofterfrauen vom Cifterzienfer Orden 2); 1265 schenkt Ludwig I. von Ifenburg mit Buftimmung feiner Gattin Beilwig, bem Frauenklofter Souc, Cifterg. Ordens, feine Patronatrechte ju Edartshaufen und Bübingen 8); 1269 verkaufen Ludwig I. von Ifenburg und feine Gattin Beilmig an die Schweftern zu Sange Buter gu Büdingen und Diepach 4); 1273 bekennt Endwig I. von Ifenburg, daß Beinrich von Diepach, Burger zu Gelnhaufen, und feine Battin Mechtilbe, mit feiner Buftimmung, an bie Rirche der Franen zu Haugt 1 Manfus zu Diepach verkauft haben 5); 1275 ertheilen die Gebrüder Philipp II. und Wernher I. von Kaltenstein, mit Zustimmung ihrer Gattinnen Gifele und Mech-

<sup>1)</sup> Simon, Nienburg u. Bübingen III. Rr. 13. IV. non. Aug. (2. Aug.).

<sup>\*)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 153—54, Nr. 103. Simon, Nsenburg u. Bübingen III. Nr. 16. IV. id. Oct. (12. Oft.).

<sup>3)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 154, Nr. 104. Mense Majo (im Mai).

<sup>4)</sup> Baur, Urt. Í. Nr. 183. Id. Sept. (13. Sept.).

<sup>5)</sup> Banr, Urf. I. Nr. 140. Mense Mart. (im März).

tilbe, ihre lebensherrliche Einwilligung, daß ber Ritter Richwin von Carben feine Guter im Dorfe Riedernhaufen an bas Frauenklofter in Fonte S. Marie (Marienborn) abtrete und überlaffe und geben bemfelben noch mehrere Rugniegungen gu 1275 überlaffen die Gebrüder Philipp II. und Röbel 6): Bernher I. von Falkenstein dem Frauenklofter ad Fontem s. Marie die 2 Pfund Heller, welche die Guter ju Riedernhaufen, die der Ritter Richwin von Carben von ihnen als Lehen befaß, jährlich zu entrichten haben, ale Schenkung 7); 1275 verfaufen Wernher I. von Falkenstein und feine Gattin Mechtilbe von Diez ihre Büter zu Bettenhaufen, nämlich 1 Manfen mit Rugehör ben Frauen Fontis S. Marie, Cifterg.-Ordens, um 30 Mark meniger 1 Fert8); 1276 giebt Bifchof Berthold L von Bürzburg feine lebensberrliche Ginwilligung, daß Ludwig I. von Ifenburg und feine Gattin Seilwig bem Rlofter ber Schwestern Fontis s. Marie, Cifterg.-Orbens, 3 Manfen und ben Rirchfat im Dorfe Edartshaufen übergeben, und daß von benfelben bagegen 6 Manfen zu Bubingen empfangen und fie bamit belehnt habe 9); 1276 bestätigt die Aebtissin 3(utte) in Fonte Virginis den von dem Conversen C .... an ihr Rloster gemachten Bertauf von 21/2 Morg. Wingerte zu Stammbeim 10); 1278 beurkundet die Stadt Frankfurt, daß Gifelbert von Solghaufen und seine Gattin Kunegunde, Bürger daselbst, der Aebtissin und dem Convente des Frauenklosters de Fonte beate Marie, Cifterx. Drbens, 2 Mark jährlicher Gülte zu Frankfurt und 6 Achtel Rorns zu Erlenbach übergeben haben 11); 1279 über-

<sup>6)</sup> Guden, Cod. V. 762-63, Nr. 10. Dat. Mintzenbergk, in die Severi Eps. (29. San.).

<sup>7)</sup> Guden, Cod. V. 763, Mr. 11. Dat. Mintzenbergk in die Severi Eps. (29. 3an.).

<sup>8)</sup> Guden, Cod. V. 761—62. (Ohne Tag.)

<sup>9)</sup> Wend II. 209-10, Mr. 195; Würdtwein, Dioec. III. 157-58. Mr. 107. Act. et dat Herbipoli, V. kl. Marcii (25. Febr.).

<sup>10)</sup> v. Lang, Reg. Boic, IV. S. 9. Act. in die Georgii (23. April).

<sup>11)</sup> Boehmer, Cod. Moenofr. I. 184-85. III. kl. Junii (30. Mai).

giebt Heinrich II. von Ifenburg mit Willen feiner Rinber Ludwig I., Gerlach I. und Cherhard, die Pfarrfirche ju Robe a. d. Beil, Trierer Diocese, dem Rlofter Fontis b. Marie, Cifter.=Ordens, mainzer Diocefe, und ordnet an, daß die jezeitige Aebtissin biese Pfarrei durch geeignete Bikare verwalten luffe 12); 1283 verleihen Gerlach I. von Ifenburg und fein Sohn Johann der Aebtiffin und bem Convente Fontis b. Marie, Cisterz.-Ordens, das Batronat der Kirche zu Robe mit allem Rugehör, fo viel fie daran ein Recht haben, und wenn die Pfarrei durch den Tod Syfride, Sohns des Ritters Wilhelm von Helfe, der jeto dort Pfarrer ift, erledigt merde, foll der Aebtiffin und bem Convente die Berleihung oder bas Patronatrecht für immer angehören 13); 1286 übertragen Ludwig I. von Ifenburg und seine Gattin Beilwig, mit Einwilligung ihrer Rinder Beinrich, Endwig, Wilhelm, Friedrich, Buther und Irmengard, das Alofter Baugt, megen Baffermangels, nach Riebernhaufen, wo dasselbe ben Namen Fons sancte Marie (Marienborn) erhalten, und beftätigen diefem bas Patronatrecht zu Ecartshaufen 14); 1288 geben Walther und Berthold von Ligberg ihre lebensberrliche Ginwilligung, daß Ritter hermann von Selbold die Guter zu Diebach (am haag), die berfelbe einst von Wernher Bang ertauft, bann ben Rlofterfrauen gu Marienborn gefchenft, von diefem aber wieder erfauft hatte, ber Kirche zu (Langen-) Selbold käuflich abgetreten habe 15); 1289 beurkunden die Gebrüber Philipp II. und Wernher I. von Fallenstein, daß mit ihrem Willen Ritter Conrad von Mörle die von ihnen zu Lehen gehenden Guter zu Markfobel an die

<sup>12)</sup> Arnoldi, Hift. Denkwitrbigfeiten, 97—98. Nr. 1. Dat. et act. apud Butingin (Ohne Tag). Rob, a. b Weil, Pfb. Naff. A. Ufingen.

<sup>13)</sup> Arnoldi, Hift. Denkwürdigleiten, 98—99, Nr. 2; Heff. Archiv VI. 147, Nr. 2. In crast, convers. Pauli (26, Nan.).

<sup>14) (</sup>Fischer), Fenburg, 89-91, Nr. 74. Kopp, de insigni different. 356-59, Nr. 2; Wend II. 219-20, Nr. 208; Würdtwein, Dioec. III. 155-57, Nr. 106, XVI. kl. Apr. (17. März).

<sup>15)</sup> Wend II. 225, Nr. 214. XII. kl. Oct. (20. Sept.).

Franen oder bas Rlofter Marienborn vertauft und bafür anbere zu Büdesheim eingefett habe 16); 1290 willigen Wernher und Chriftine, Wittme Bertholds von Ligberg, und Ritter Berthold, der letteren Sohn, in die Schenfung eines Weinbergs und eines hofes zu Edernburne (Edartsborn), welche Betriffa von Ortenberg und beren verftorbener Gatte Beinrich, ber Aebtissin und bem Convente Fontis sancte Marie gemacht haben 17); 1290 überträgt die religiofe Fran Elifabeth, Schwefter des Ritters Heinrich Quittenbaum von Melbach, dem Aloster Arnsburg ihr ganges Erbtheil im Dorfe Alftat mit ber Bestimmung, wenn nach ihrem Tode ihr vorgenannter Bruder, oder deffen Rinder, diefe Güter nicht geben würden, diefe bann 10 Mark Denare nicht gahlen follten, von benen der Abt 4 Mark an den Convent des Frauenklofters Fontis s. Marie geben folle 2c. 18); 1292 vertaufen Gottfried von Brauned und feine Battin Elisabethe an bas Rlofter Marienborn ihre Güter zu Röbel 19); 1294 verwilligt Erzbischof Gerhard II. von Maing der Aebtiffin und dem Convente des Frauenflofters Fontis sancte Marie, Cifterg. Drbens, bas Batronatrecht ber Rirche zu Ecartshaufen 20); 1294 bekennen Aebtiffin und Convent des Franenklosters Fontis s. Marie, daß Erzbischof Gerhard II. von Mainz, mit Ginwilligung feines Rapitels, die Bfarrkirche zu Eckartshausen ihrem Rloster einverleibt habe, und versprechen, dem Rapitel jahrlich 2 Pfund Wachses geben zu mollen 21): 1297 schenkt Wolfram von Röbel dem Rloster Marienborn, in welchem er wohnt, einen Manfus zu Köbel 22);

<sup>16)</sup> Simon, Menburg u. Budingen III. Nr. 53. Palmar. (8. Apr.).

<sup>17)</sup> Wend II. 228—29, Nr. 220. (Ohne Tag.)

<sup>18)</sup> Baur, Arneb. Url. Nr. 231. Dat. et act. Mynzenberg, in die Albani mart. (21. Juni).

<sup>19)</sup> Simon, Pfenburg u. Bübingen III. Nr. 61. Prid. id. Dec. (12. Dec.).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Guden, Cod, I. 872—73, Nr. 413; Wend II. 235, Nr. 231. Dat. apud Franckenfurt, V. kl. Febr. (28. San.).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Würdtwein, Dioec. III. 158; Rr. 108. X. kl. Marcii (20. Febr.).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Baur, Arnsb. Urf. Nr. 282. (Ohne Tag.)

1297 giebt Gottfried von Eppenstein, Archidiakonns zu Trier. feine Einwilligung, daß Beinrich II. von Ifenburg und Gerlach I. ju Limburg (Brüder), das Patronatrecht ber Rirche ju Rod (a. der Weil) bei Weilnau der Aebtissin und dem Convent der Franen des Alosters Fontis beatae Mariae virginis bei Gelnhaufen übertragen haben 28); 1302 giebt Ludwig I. von Ifenburg mit feinen Sohnen Wilhelm und Buther feine Buftimmung, bag feine Borfahren ben Behnten ber Rirche gu Rod der Aebtissin und dem Convente der Frauen Fontis sancte (Marie) übertragen haben 24); 1303 befcheinigen die mainzer Richter, auf Bitte der Aebtissin der Frauen des Rlofters Fontis beatae Mariae virginis, daß fie die eingerückte Urfunde vom 22. Dec. 1297, wornach Gottfried von Eppenftein, Archidiakonus an Trier, seine Einwilligung gegeben, daß Heinrich II. von Ifenburg und Gerlach I. von Limburg, dem genannten Rlofter das Patronatrecht der Kirche zu Rod bei Weilnau übertragen, unverlett gesehen haben 25); 1304 verkauft Conrad, Sohn Gerhard Roffe's, an das Rlofter Fontis s. Mariae einen Manfus zu Beldenbergen 26); 1305 verkaufen Aebtiffin Oftirlindis und der Convent des Frauenklosters ad fontem (Mariae). wegen Schulden, an bas Rlofter ju Seligenftadt 4 Mltr. Korns auf ihrem hofe ju Beisfirchen, um 18 Pfund und 10 Golidos 27); 1306 beurfundet Imagina, Wittme R. Abolph's, bag fämtliche Zehnten von schon bebautem, ober noch zu bebauendem Rodlande in ihren Balbern ober Bufchen innerhalb der Pfarrei Rod (a. d. Weil) und des Bezirks der Kapelle zu Hasselbach burch ihren Bater Gerlach I. von Limburg und ihren Oheim Heinrich II. von Isenburg dem Aloster der Frauen Fontis

<sup>93)</sup> Heff. Archiv VI. 360-61. XI. kl. Jan. (22. Dec.).

<sup>24)</sup> Heff. Archiv VI. 361—62. (Ohne Tag.).

<sup>25)</sup> Heff. Archiv VI. 362. XV. kl. Maji (17. April).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) v. Lang, Reg. Boic. V. S. 74 (26. Nov.).

<sup>27)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 330, III. id. Mai (13. Mai).

beate Marie, Cifterz .- Ordens, übergeben worden feien 28); 1306 beurfundet Imagina, Wittme R. Abolph's, daß fämtlicher Zehnten von schon bebautem oder noch zu behauendem Rodlande in ihren Balbern oder Bufchen, der innerhalb der Pfarrei Rod und in Saffelbach liegt, und der durch ihren Bater Gerlach I. von Limburg und ihren Oheim Beinrich II. bon Ifenburg dem Aloster der Frauen Fontis beate Marie verlieben worden, ewig der Pfarrei ju Rod gehören folle 29); 1306 be= urkunden Graf Gottfried VI. von Ziegenhain und feine Gattin Ugnes (v. Faltenftein), daß fie ber Aebtiffin und bem Convente zu Mergenbronn 50 Pfund Beller wegen des Seelengerathes ihrer Eltermutter Beilung (Beilwig?), Brafin von Ridda, verichulden, und benfelben bafür jährlich 5 Pfund Beller auf ihrem Gerichte ju Balterghauffen (Ballernhaufen) eingefest haben 30); 1311 geben Graf Heinrich II. von Weilnau und Gattin Meta, Tochter Cberhards von Ifenburg, feine ihren Neurod-Zehnten innerhalb ber Pfarrei zu Rod diefer Bfarrei, die dem Kloster der Franen Fontis b. Mariae, Cisterz .= Ordens, einverleibt ift 31); 1312 beftätigt Papft Clemens V. die Uebertragung des Batronatrechts der Pfarrei zu Rod, Trierer Diocefe, durch Beinrich II. von Jenburg und beffen Sohne Ludwig I., fo wie Gerlach I. von Limburg, an die Aebtiffin und den Convent des Rlofters Marienborn 32); verleihet Gerlach II. von Limburg dem Frauenklofter Fontis b. Marie, Cifterz.=Ordens, den Neurodzehnten in der Pfarrei Rod 38); 1315 verkaufen die Aebtissin hilbegundis und ber

<sup>28)</sup> Şeff. Archiv VI. 147—48, Nr. 3. In vigil. Penthecostes (21. Mai). Şaffelbach, Naff. A. Ufingen, Pfb.

<sup>29)</sup> Heff. Archiv VI. 148, Nr. 4. In vigil. Penthecostes (21. Mai).

<sup>30)</sup> Wend II. 260-61. Feria V. post Bonifacii Eps (9. Juni).

<sup>31)</sup> Şeff. Archiv VI. 363, lit. a. In vigil. Laurentii mart. (9. Aug.).
32) Şeff. Archiv VI. 363—64, lit. b. Dat. Viennae, id. Apr. pontif. an. sept. (13. April).

<sup>33)</sup> Arnold, Sift. Dentwürdigfeiten 99, Nr. 3; Seff. Archiv VI. 149. In vigil. Lubencil confess. (3. San.).

Convent des Rlosters zu Mergenborn an die benannten Treuenhander des verftorbenen Gifelberts von Friedberg, Burgers gu Frankfurt, 25 Morg. Feldes zu Bonames nebst 1/s eines Hofes bafelbst, um 831/2 Pfund Heller 34); 1316 verkaufen bie Aebtissin Hildegund und der Convent der Frauen in Fonte s. Mariae, wegen brudender Roth, ihre Buter, nemlich ben Sof von 4 Manfen und 7 Biertel Acter- und Biefenlandes, ju Rehborn (ausgegangen) und Bellersheim an das Rlofter Arnsburg, um 203 Mark und 30 Denare; Zeugen: Mathyas procurator monasterii de Fonte s. Mariae, Heinricus et Godfridus confessores ibidem 35); 1317 beurkundet Agnes von Westerburg mit ihren Sohnen Reinhard und Johann, bag Imagina, Wittme R. Abolph's, und Gerlach II. von Limburg. Sohn weil. Johanns I. in den barüber ausgestellten Urfunden, fämtliche Zehnten des in der Pfarrei Rod und zu Saffelbach gelegenen Roblandes als ewiges Eigenthum ber von ihrem Bater weil. Gerlach I. von Limburg und ihrem Baters-Bruder, weil. Heinrich II. von Ifenburg, dem Franenkloster Fontis s. Marie einverleibten Pfarrtirche in Rob ertlärt hatten, welches fie hiermit bestätigt 86); 1317 beurfundet Agnes von Wefter: burg, daß aller Zehnten von dem in der Pfarrei Rod und gu Saffelbach gelegenen Robland und befonders der Behnten, welcher der Hahlzehnten oder Oberlende genannt wird, der Pfarrfirche in Rod gehöre, die durch ihren Bater Gerlach I. von Limburg und ihren Baters-Bruder Heinrich II. von Ifenburg dem Frauenklofter Fonits s. Marie einverleibt worden sei 87); 1320 vermacht Margarethe, Wittwe des Frankfurter Burgere Conrad Webg von Dieburg, der Aebtiffin und dem

<sup>34)</sup> Boehmer, Cod. Moenofr. I. 413—14. Tertia die post annunciat. Marie virg. (28. Mära).

Bour, Arneb. Urf. Nr. 467. In decol. b. Johannis bapt. (29. Ang.).
 Arnolbi, Sift. Denfin. 100 Nr. 4; Heff. Archiv VI. 149. VIII. kl. Oct. (24. Sept.).

<sup>37)</sup> Arnoldi, Sift. Dentw. 101, Rr. 5; Seff. Archiv VI. 149. III. id. Oct. (13. Oft.).

Convente zu Marienborn 50 Achtel Korngülte mit der Beftimmung, daß 14 Achtel ihrer Schwester Hilla, 6 Achtel ihrer Dienerin Glifabeth und 4 Achtel einer noch zu beftimmenden Berfon für beren Lebenszeit, nach beren Tobe aber mit ben 26 Achteln bem Rlofter zufallen follen, und ferner einen jahr= lichen Zins von 2 Mart Denare, wovon ihre Schwefter Silla 11/2 Mart auf Lebenszeit erhalten und dag der Ertrag biefes Bermächtniffes zu Bein für die Conventsichmestern vermendet werden folle 38); 1322 übergiebt Ritter Johann, Sohn bes Ritters und Schultheißen Bolrad ju Frankfurt, mit Willen feiner Gattin Epfa, dem Rlofter Urneburg feine Guter in ber Stadt Lich und zu Robe (Röthges) bei Wetterfeld, und beftimmt, daß das Rlofter ber Rirche ju Birklar 1 Achtel, bem Frauenconvent ju Ilbenftadt 1 Achtel, feiner Schwester Elisabeth und feiner Cognate Elifabethe von Wyfer, Rlofterfrauen 3u Marienborn 2 Achtel und feiner Schwester Lysa zu Batershaufen und dem Convente dafelbst 1 Achtel Rorns geben folle 39); 1323 verkaufen hartmann von Breitenbach, Burger zu Gelnhaufen, und feine Gattin Margarethe an die Aebtiffin und ben Convent zu Marienborn ihre fammtlichen Guter in ben Dorfen Markföbel, Himbach, Ensheim und (Langen-) Bergheim erblich um 294 Bfund Beller 40); 1329 verfaufen bie Aebtiffin Gertrude und der Convent des Klosters Fontis s. Maria, Cisterz.= Ordens, mit Zustimmung ihres Superiors, des Abts ju Arnsburg, ihre Guter zu Riedergleen an Silbegunde, Bittme bes Schöffen Gerlach Mabirfeln zu Wetlar, um 98 Mart Denare 41); 1341 einverleibt Erzbischof Heinrich III. von Mainz, auf die Bitte der Aebtissin und des Convents des Rlofters Fontis s.

<sup>28)</sup> Simon, Njenburg u. Bübingen III. Rr. 94. Fer. VI. ante Michaelis archang. (26. Sept.).

<sup>39)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Nr. 545. Kl. Maji (1. Mai).

<sup>40)</sup> Simon, Njenburg u. Bübingen III. Nr. 96. In die Marcellini et Petri mart. (2. Juni).

<sup>41)</sup> Guden, Cod. IV. 1043, Mr. 158. In die exaltat. s. crucis (14. Sept.).

Marie, Cifterg. Drbens, ihrem Rlofter die Pfarrfirche ju Budingen, die ihnen Ludwig I. von Isenburg und feine Gattin Hedwig bei ihrem Leben geschenkt hatten 42); 1341 giebt das Domkapitel zu Mainz seine Einwilligung zu der burch den Erzbischof Heinrich von Mainz geschehenen Einverleibung der Pfarrfirche zu Bübingen in bas Aloster Marienborn 48); 1342 benrfunden die Aebtissin Abelheide und der Convent der Kirche Fontis s. Marie, daß sie bem Domtapitel ju Maing für beffen Genehmigung der ihrem Rlofter burch den Erzbischof Beinrich III. von Mainz geschehenen Einverleibung der Pfarrfirche zu Büdingen, jährlich 2 Bfund Wachfes geben wollen 44); 1346 fest Ulrich II. von Sanan, der Alte, in feinem Seelgeräthe feiner Tochter zu Patershaufen 50 Bfund Heller, dem Rlofter zu Ilbenftadt 10 Mark, zu Patershaufen 10 Mark, zu Engelthal 5 Mark, zu Marienborn 5 Mark, zu Conradedorf 5 Mart 2c. 45); 1356 beurkunden die geistlichen Richter zu Afchaffenburg die Anordnung des Kanonikers Theoderikus von Erlenbach zu Afchaffenburg, wegen deffen Nachlaffes, daß bavon haben follen - -, feine Blutevermandte Elifabethe, Rlofterfrau zu Marienborn, jährlich 1 Pfund Heller, seines Baters Schwester (amita) und die Tochter feines Baters Schwester, Rlosterfrau zu Schiffenberg, 4 Pfund, jede 2 Pfund, feines Baters Schwester (amita), Rlofterfran zu Ilbenftabt, 2 Bfund, und feine 3 Nichten (neptibus), Rlosterfrauen zu Batershaufen, 6 Pfund, jeder 2 Pfund — -46); 1362 befennt die Gräfin Agnes von Ziegenhain (Wittme Gottfrieds VI.), daß fie dem Frauenklofter Mergenbronn 16 Bfund Heller ver-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Würdtwein, Dioec. III. 181—82, Nr. 129. Aschaffenburg, IV. id. Sept. (10. Sept.).

<sup>43)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 182—83, Rr. 130. Dat. apud eccles. s. Victoris mog., XII. kl. Dec. (20. Nov.).

<sup>44)</sup> Würdtwein Dioec. III. 183, Nr. 131. Jubilate (21. April).

<sup>45)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Nr. 736. Ipso die Lamperti mart. (17. Sept.).

<sup>46)</sup> Guden, Cod. III. 402-8. v. kl. Junii (28, Mai).

foulde, und es folle diefes, infofern die bestimmten Rahlfriften nicht eingehalten werden, im Gerichte Balthershanfen (Ballernhaufen) pfanden können 47); 1379 verleihen die Aebtiffin und der Convent des Rlofters Thron der Aebtiffin und dem Convente zu Marienschloß bei Rockenberg, ihr dasiges Gut zu Landfiedelrecht, wofür diefelben ihnen 141/2 Mitr., den geiftlichen Herren zu dem Hennis (Haina?) 4 Mtr. und den Frauen an Marienborn 3 Mitr. liefern, fo wie 2 Mitr. Korne in ihrem Rloster felbst behalten follen 48); 1399 bestätigt bas Marien-Gredenstift ju Maing den unterm 12. Sept. von der Aebtissin und dem Convente des Rlosters in Fonte s. Mariae zur Pfarrei Edartshansen vorgeschlagenen Christian von Friedberg 49); 1398 befennen Ifengart von Ifenburg, Aebtiffin gu Mergenbrun, Priorin Bebbel von Laudte und ber Convent, baß fie mit Wiffen und Willen Johanns II. von Ifenburg-Büdingen, der auch ihr Stifter ift, an Johann vom Sahne, Comthur, und die Convents-Bruder des Deutschen Saufes gu Sachsenhausen bei Frankfurt eine Sube ju Rloppenheim, um 90 fl. verkauft haben 50); 1455 bekennt Bolvert Groffe, daß bie Aebtiffin und ber Convent ju Mergenborn, nachdem Graf Diether I. pon Ifenburg ihn für die Pfarrei Edartshaufen vorgeschlagen, dieselbe ihm verliehen haben 51); 1467 bekennt Conrad Bebe von Gelnhausen, daß die Aebtiffin Adelheid und ber Convent zu Mergenborn ihm bie Pfarrei Ecartshaufen verliehen haben 52); 1490 erwirbt Graf Ludwig II. von Ifenburg-Büdingen von der Aebtiffin und dem Conpente gu Mergenborn für den Bfarrer Thilmann Bellersheim ju Budingen,

<sup>47)</sup> Wend II. 416, Note. Tag nach Maria himmelfahrt (16. Aug.).

<sup>46)</sup> Bour, Urf. I. 1115. Ipso die Benedicti abb. (21. März).

<sup>49)</sup> Würdtwein, Dioec. III. 158 (Ausz.). VIII. kl. Oct. (24. Sept.).

Baur, Urf. I. Nr. 1272. St. Thomastag, Apost. (21. Dec.).
 Würdtwein, Dioec. III. 159-60, Nr. 109 u. 110 (2 Reverse).

o') Würdtwein, Dioec. III. 159—60, Ar. 109 u. 110 (2 Reverse)
Sonnt. nach Martini (16. Nov.).

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Würdtwein, Dioec. III. 160-61, Nr. 111. Ipso die Bonifacii mart. (5. Juni).

als Pfarrwohnung, ein Saus nebst Stall, Scheuer und Bartchen bei der Liebfranentirche daselbst 58); 1517 fclagen die Aebtissin Maria und der Convent des Rlofters Fontis Marie, Cifter3. Orbens, bem St. Marienstifte zu den Greben in Mainz, auf bie durch das Ableben Conrad Grang erledigte Pfarrei gu Edartshanfen den Bresbyter Johannes Rune por 54); beurfundet die Aebtiffin Maria von Ifenburg im Rlofter Marienborn, daß fie von dem Grafen Philipp III. von Sanan-Lichtenberg 600 fl., ale Ausstattung für beffen Töchter, Chriftophora, Amalie und Felicitas, Franen ihres Rlofters, erhalten habe 55); 1532 schlagen Wandala von Wertheim (Tochter Graf Michaels II. v. Wertheim), Aebtissin, und ber Convent bes Rlofters Fontis Marie, Cifterg.-Ordens, dem Marienftifte ju ben Greben in Maing, jur Pfarrei Bubingen, die durch das Ableben Beinrichs von Bellersheim erledigt ift, den Bresbyter Friedrich Cleberger vor 56); 1557 verkaufen die Aebtiffin Chriftophora, Grafin von Sanau, die Priorin Amalia und der Convent ju Marienborn an ben Grafen Anton von Ifenburg 5 Morg. Wiesen, unter ber Ronneburg gelegen, um 50 fl. 57).

Die Gebaube bes 1557 aufgehobenen Klofters wurden von den Grafen von Ifenburg abwechselnd als Ranzlei, Amthans, Pachthaus und anderweitig benutt, bis Graf Carl Angust von Ifenburg-Büdingen 1673 auf der Stelle des Klosters ein großes Schloß (in welchem sich die neue Kirche befindet) er-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Würdtwein, Dioec. III. 192, Nr. 142. Simon, Yenburg u. Bii-bingen III. Nr. 285. Mont. nach Balmtag (5. April).

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Würdtwein, Dioec. Ill. 161, Nr. 112. Die sabb. nona mens. Maii (9. Mai).

<sup>56)</sup> Lehmann, Hanau-Lichtenberg Il. 456, Rote 86. Mont. nach St. Catharinen ber h. Jungfran (26. Rov.).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Würdtwein, Dioec. Ill. 195, Nr. 146. Dat. ex nostra abbatia Mergenbornensi, decimo die Jan. hoc est ipso die Pauli primi Heremiti (10. 3au.).

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Simon, Pfenburg u. Bübingen III. Nr. 305. Samft. nach Cathebra Betri (27. Febr.).

bauen ließ, und barin feine Refibeng verlegte. Ger ift ber Stifter der Linie Ifenburg-Marienborn, die aber 1725 fcou wieder erlosch. Zu Marienborn hatte sich 1730 eine Horrotthuter Gemeinde niedergelaffen, Die ein theologisches Seminar (1749 nach Lindheim verlegt) gründete, eine Druckerei anlegte, mehrere Spnoben abhielt, aber wegen Strittigkeiten mit bem Brafen, die Gegend wieder verließ. Die alte Klosterkirche die nur noch in einem Theile der Mauern bestehet, liegt vom Schloffe etwas entfernt. Außer dem Schloffe befinden fichtigt Marienborn 1 Bachthof, 1 Wirthshans, 1 Mühle, I Ziegels hütte, welch Lettere von Marienborn nordweftlich liegt, und bei welcher, am f. g. brannen Berge, bas Dorf Ricbernhaufen lag, das 1275 und 1286 urfundlich borkommt. Die Bemarfung von Marienborn bestehet ans 1075 Morg., und darunter 598 Morg. Ader-, 64 Morg. Wiesenlandes sowic 880 Morg. Waldes.

# 22. Die Cifferzienserinnen zu Marieufchloß.

Marienschloß liegt 4—5 Minuten nördich, fast nordwestlich von Rodenberg und in dessen Gemarkung, links an der Wetter. Es wäre möglich, daß dieses Kloster seinen Ursprung einer Klause, deren Bewohner der Krankenpstege oblagen, zu versdanken hat, und welcher Klause, als neu wieder hergestellt, in der nächstsolgenden Urkunde Erwähnung geschiehet.

Im Jahr 1332 schenkt Heinrich, genannt Olmena, Bürger zu Wetslar, zu seinem und seiner verstorbenen Gattin Hehdensbrudis Seelenheil, der im Dorfe Rodenberg neue errichteten Kirche von seinem am dortigen Kirchhofe gelegenen Hofe jährlich 2 Mltr. Korns zur besseren Pslege der in diesem Hospitale oder Kirche befindlichen Kranken, wobei jedoch bestimmt wird, wenn dieses Hospital oder Kirche eingehen würde, die 2 Mltr. Korns an die dassige Pfarrkirche sallen sollten ist 1337 be-

<sup>1)</sup> Seff. Archiv VI. 103-4. V. kl. Oct. (27. Sept.). Olmena-Ulm im Kr. Weglar.

ftätigen Eberhard I. von Eppenftein und feine Battin Agnes von Rassan die Schenkung des Patronats der Kirche zu Rockenberg, die feine Großeltern Gottfried III. von Eppenftein und beffen Gattin Lorette an bas Frauenklofter Marienichlof bei Rodenberg, mit lebensberrlicher Ginwilligung bes Bfalggrafen Rudolph II., gemacht haben 2); 1337 beftätigt Erzbifchof Beinrich III. von Mainz die von Gottfried III. gemachte Schenfung bes Patronats ber Kirche ju Rodenberg an bas von bem Ritter Johannes von Bellersheim, genannt von Rodenberg, und beffen Sohne bem Ritter Wernher zu banen angefangene Rlofter ober Rlaufe bei Rodenberg 3); 1338 beurfunden Ritter Johannes von Rodenberg und feine Gattin Bezele (v. Diibelsheim), daß fie dem neuen Rlofter, Marienschloß genannt, bas fic bei dem Dorfe Rodenberg auf ihrem Grund und Boben für Jungfrauen, Cifterz.=Ordens, haben bauen laffen, 2 Suben-Landes zu Rockenberg nebst bem bazu gehörigen Sof. 10 Mark Holges und 2 Wiesen daselbft, 1 Garten, 3 Morg. Wiesen, an bas Rlofter ftogend, 1 Beinberg nebft dem Ader, fo mie die Mühle bei Oppershofen, den Sof bei Rodenberg, 17 Achtel Rorngülte zu (Rieder-) Weifel, fo wie 1000 Pfund Seller übergeben, für welche Summe fie 'dem Rlofter' die benannten Güter erfauft haben, daß durch ihre Bemühung bei Gottfried V. von Eppenftein die Bfarrei Rodenberg bem Rlofter einverleibt worden, daß fein Sohn Ritter Werner und deffen Gattin Elisabethe (v. Cronenberg) dem Aloster 1 Sube Landes ju Rockenberg und 10 Achtel Korngülte übergeben, und daß das Rlofter einen der Aelteren ihrer Erben jum Schirmer und Schitger annehmen folle 1); 1339 beurfunden die Nebtiffin

Würdtwein, Dioec. Ill. 68-70, Nr. 46. VIII. kl. Junii id est die s. Urbani pape (25. Mai).

Seff. Archiv, VI. 104-5. Dat. Aschaffenbergk, III. non. Dec. (3. Dec.).

<sup>4)</sup> Heff. Archiv, VI. 105-9. Prid. kl. Maji (30 April). Deig. zu Darmft.

Elifabethe und ber Convent bes Rlofters ju Rodenberg, bag fie an bas Domfapitel ju Maing, wegen ber Ginverleibung oder Schenkung ber Pfarrfirche ju Rodenberg, jährlich 2 Pfund Wachfes entrichten wollen 5); 1339 wurde bie Rirche des Rlofters zu Marienschloß zu Chren ber h. Jungfrau Maria und Johannis des Täufers, fo wie der vordere Altar zu Ehren Johannis des Täufers, des Maternus und der h. Katharine, ber hintere zu Ehren bes Evangeliften Johannes, ber Unna und Elifabethe und ein weiterer ju Ehren St. Leonharde, ber 1000 Märthrer, ber 11,000 Jungfrauen und ber f. Agnes eingeweiht b); 1340 übergeben Ritter Johannes von Rodenberg und feine Gattin Bezele bem nenen Rlofter, Marienfolok genannt, die benannten Stiftungsgüter "); 1341 perkaufen Johann von Cleen, fein Sohn Conrad und feines Bruders Sohn Bengel an ben Ritter Johann von Rodenberg und fein Kloster zu Rockenberg ihren Theil bes Reinhartsforstes bei Ebergons, nemlich 2 huben und 8 Morg., um 8 Marts); 1342 einverleibt Papft Innocenz VI. das Klofter Marienschloß bem Cifterg.-Orden und unterordnet baffelbe dem Abte von Arneburg 9); 1345 beweisen Wernher von Rodenberg, Ritter, und feine Gattin Elfe ben Jungfrauen ju Marienfchloß ju ben 10 Achtel Korngülte noch weiter 10 Achtel auf bem Hofe zu Sobel, den fie von Ulrich II. von Sanau erkauft haben 10);

c) Würdtwein, Dioec. Ill. 70, Nr. 47. VII. id. Marcii (9. März).
6) Heff. Archiv, VI. 110. Dom. post omn. sanctor. (7. Nov.).

<sup>7)</sup> Darmst. Archiv. Vigil. Thome (20. Dec.). Diese Urfunde ift der vom 30. April 1338 bis auf die nachstehenden Auslassungen gleichlautend: 1. "so wie die Mühle bei Oppershofen"; 2. unter den für die Summe von 1000 Pfund heller ertauften Gütern: "die Güter in Sobel, 4 Morg. Beingarten, 11 Morgen". Auch die Zeugen sind dieselben.

<sup>8)</sup> Heff. Archiv VI. 110 (Ausz.); (hat irrig bas Jahr 1940); Darmft. Archiv, Abfchr. Fer. IV. ante Galli (10. Nov.).

ў) ўсії. Ягфію VI. 110 (Янед.). Dat. apud villam novam Aviomenses, XII. kl. Sept. (21. Янд.).

<sup>10)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 1345. In octava Martini Eps. (18. Nov.).

1350 geben Wernher von Rodenberg, der Aeltefte, Ritter, und feine Gattin Elfe ber Achtiffin und bem Convente bee Rlofters zu Marienschloß bei Rockenberg zu einer Meffe 18 Achtel Rorngulte, und widerlegen diefe auf ihrem Gute gu Budenheim bei Gambach und auf ihrer Mühle bei Rodenberg 11); 1351 geben Baftor Johann ju Bruningen und feine Schwefter Bebele, Bürgerin ju Münzenberg und Wittme Sappelin's von Steinheim zu einer Pfrunde für Elfen, Tochter ihres Bruders Bernher, Bürgere ju Beplar, ber Achtiffin Bezele und bem Convente des Kloftere Marienschloß ihren Sof zu Bubenheim mit bem Zngehör in den Gerichten Rodenberg und Gambach 12); 1354 beurfunden Wernher von Echzell, Edelfnecht, und feine Gattin Elfe, daß fie zu einem Seclgerathe für Beilmann Schwabe, Schulmeifter ju Afchaffenburg, ber Acbtiffin und bem Convente zu Maricuschloß jährlich 4 Achtel Korns von ihrem Bute ju Bingenheim fo lange geben wollen, bis fie dieselben mit 32 Bfund Beller abgeloft haben murden 18); 1356 ernennen die Aebtiffin Gezele und der Convent zu Marienfchloß, mit Beirath bes Abts (Conrad) von Arnsburg und ber Bezele von Rodenberg, ben Ritter Gottfried von Stodheim, da derfelbe ein Brudersfohn ber genannten Begele, und beffen Battin Abelheide (v. Bellereheim) eine Dichtern (Entelin) weil. Rittere Johann von Rodenberg, ber mit feiner Gattin, der genannten Bezele, bas Rlofter geftiftet und erbaut, für ihn und feine Lebenserben, jum Schirmer beffelben 14); urfundet Bycle, Wittme bes Ritters Johann Schabe, bag fie nebst ihrem Gatten ben Jungfrauen zu Marienschloß 1 Mark Bulte ju Lich, ju einem Scelgerathe, fo wie ihre Tochter Bhele benfelben 1 Ohm Weingülte auf 21/2 Morg. Wingerte an

<sup>11)</sup> Baur, Urt. 1. 9tr. 857. Dienft. vor Mifericordia (6. April).

<sup>12)</sup> Baur, Urf. 1, Rr. 751, Note x; Seff. Archiv Vl. 129. St. Antonius (17, San).

<sup>18)</sup> Baur, Urt. l. Nr. 890. Ipso die decem millium mart. (22. Juni).

<sup>14)</sup> Seff. Archiv VI. 112. XVII. kl. Maji (15. April).

bem Schiltsberge bewiesen haben, welche Bulte nach deren Ableben bem Rlofter zu einem Seelgerathe für ihre verftorbene Tochter Jutte zufallen folle 15); 1360 verleihet R. Carl IV. bem Gottfried von Stocheim und feinen Mannelehenserben bie Bogtei des Klosters Marienschloß, granen Ordens, das pormals Johann von Rocenberg und feine Gattin Bezele nen erbaut haben, und befreiet die Jungfrauen von Wagenfuhren, Herbergen und andern weltlichen Laften 16); 1360 be= fiehlt Bapft Innocenz VI. bem Defan zu Lich, alle Beräußerungen, die von der Aebtiffin und den Frauen gn Marienichloß geschehen sind, für ungittig zu erklären 17); 1362 bestätigen Eberhard I. von Eppenstein und seine Gattin Agnes von Raffan die burch Gottfried V. von Eppenftein bem Rlofter Marienschloß gemachte Schenkung ber Pfarrkirche zu Rockenberg 18); 1364 verkaufen Emmerich von Wolfstehlen, genannt von Tetherg, Edelfnecht, und feine Gattin Gertrude an die Aebtissin und den Convent des Klosters zu Marienschloß ihren Hof zu Griedel, der ihm von feinem Oheim Ludwig Schenk von Schweinsberg auferstorben ift 19); 1368 verpachtet Erzbifchof Gerlach von Mainz, nach dem Ableben des Bfarrers Johann die Winterfrüchte der Bfarrei Rockenberg an die Aebtiffin und ben Conpent des Rlofters ju Marienfchloß, nm 40 Talente Heller 29); 1370 ertheilt Guitto de Lacu, Canonicus Ruthenensis et Licentiatus in legibus apostolice sedis Nuncium dem Convente des Klosters Marienschloß Lossprechung von der über ihn "quod subsidium duarum procurationum infra tem-

<sup>15)</sup> Baur, Urt. l. Nr. 939. In die Michaelis (29. Sept.).

<sup>16)</sup> Glafey, Anecdot. 59—61. Nr. 31. Prage, in vigil. Mathei (20. Sept.).

<sup>17)</sup> Seff. Archiv VI. 112 (Ausz.). Dat. Auinion, XVII. kl. Jan. (16. Dec.).

<sup>18)</sup> Seff. Archiv VI. 113. Act. in Frankinford, in crast. Egidii conf. (2. Sept.).

<sup>19)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 984. In die ascens. dni. (2. Mai).

<sup>20)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 1018. XIV. die mens. April (14. April).

pus debitum non persolverat" verhängte Kirchenbuke 21); 1372 verfauft die Aebtiffin Gezele ju Marienfchlof an den Ritter Wengel von Trobe 4 Mitr. Korngülte, um 56 fl. 22); 1377 fchenkt Ritter Gottfried von Stockeim, der Aeltefte, ben Jungfranen nud dem Convente des Alofters Marienfchlof eine Tonne Baringe, acht Tage vor Fastnacht jahrlich zu entrichten 28); 1382 vergleichen fich Wilhelm und Johann von Criftel, Gebrüber, mit dem Rlofter Marienschloß babin, daß fie demfelben bie 15. Morg. Landes mit bem Weingarten und Zehnten gu Hamirehaufen (ausgegangen) überlaffen, daffelbe aber alles Uebrige und alle andere Briefe, mit Ausnahme des über die 30 Schillinge, an fie gurudgebe 24); 1392 übergiebt Beinrich String von Rockenberg ber Aebtiffin Elfe und dem Jungfrauenfloster zu Marienschloß feine Güter mit der Bedingung, daß bas Aloster davon jährlich dem zu Rodenberg gebornen Pfarrer Craft und den Altaristen ju Friedberg 71/2 Achtel Rorns und 1 Achtel .... liefern folle 25); 1392 bekennt Spgel Starfil gu Sobel, daß er von der Aebtiffin Life zu Marienschloß 4 Morg., weniger 1 Biertel Bingerte ju Godel, ben Morgen 3u 6 Schillinge Bfennige, ju Landfiedelrecht erhalten habe 26); 1396 verkaufen Aebtissin Life und Convent ju Marienschloß an Unfelm von Sochweisel 24 Solzmarten im Bambacher Berichte 27); 1396 beurfunden die Achtissin Life und der Convent des Alosters Marienschloß, daß fie dem Briefter Craft von Rockenberg, wegen zwei ihnen gegebenen deutschen Bucher, von benen bas eine "ber Bruder Bechtuld" heißt, und beffen Eltern ein Jahrgedachtniß halten wollen 28); 1406 verfetzt die

<sup>21)</sup> Seff. Archiv VI. 113. Dat. Maguntie, die ultima Augusti (31. Aug.).

<sup>22)</sup> Heff. Archiv Vl. 115. Invocavit (14. Febr.).

<sup>23)</sup> Baur, Urt. l. Rr. 1101. Sonnt. nach St. Martinstag (15. Nov.).

<sup>24)</sup> Heff. Archiv VI. 115. Fer. VI. ante Cecilie virg. (21. Nov.).

<sup>26)</sup> Mader, Burg Friedberg l. 207 (Ausz.); (Ohne Tag).

<sup>28)</sup> Bour, Urf. I. Mr. 1213. In die Katherine virg. et mart. (25. Nov.)

<sup>27)</sup> Heff. Archiv Vl. 115. In cathedra Petri (22. Febr.).

<sup>28)</sup> Heff. Archiv VI. 116. Fer. Ill. post, trinitatis (30. Mai).

Achtiffin Ludel Beife zu Marienfchloß dem h. Beifthofpital zu Müngenberg, für eine Schuld von 60 fl., einen Theil bes Behnten gu Rodenberg 29); 1417 beurfunden bie Aebtiffin Agnes lowe und ber Convent ju Darienberg, bag fie von Buba, Wittme Johanns von Linden, jur Abhaltung eines Seelgerathes, eine Summe Gelbes erhalten haben 30): 1443 vergleicht sich das Rlofter Marienschloß mit Johann Schemvelenze von Bieffen, wegen ber Erbichaft deffen Schwefter, babin, daß diefe, gegen Empfang von 50 fl., davon abstebet 81); 1454 bekennt Clefe Run, daß die Aebtiffin Buda von Carben ju Marienschloß, ihm einen Bine auf feinem Boje ju Bolgbeim gemindert habe 32); 1481 vergleichen fich die Aebtiffin und der Convent des Rlofters Marienschlof mit den Gemeinden Rockenberg und Oppershofen, wegen ihres bafigen Schaafund Biehtriebes 38); 1489 verzichtet Nifolaus Smitig gu Wölfersheim gegen das Klofter Marienschloß auf die Forderungen, megen etlicher Guter, die feine Schwester Life bei ihrem leben bemfelben gegeben hatte 34); 1490 betennt Ulrich von Houlttorp, daß feine verftorbene Gattin Apollonie ihrer Bagfe Elsgen von Riedefel, Brofeg des Gotteshaufes zu Rodenberg, die der Erfteren von Beinrich von Riedefel verfchriebene Erbaülte von 5 fl. vermacht, und er berfelben ben barüber fprechenden Erbbrief übergeben habe 35); 1507 meifet Philipp Schutbar, genannt Milchling, dem Rlofter Marienfchloß für ben Bergicht auf bas elterliche Bermögen feiner in biefem Rlofter befindlichen Schwester Anna, 200 fl. auf feinem Bofe zu Großenbufed an 36); 1508 verfichern Bhilipp und Abam von

<sup>29)</sup> Heff. Archiv Vl. 116. Mittw. Innocent nach dem Christtage (29. Dec.).

<sup>30)</sup> Beff. Archiv VI. 116. St. Andreastag (30. Nov.).

<sup>31)</sup> Beff. Archiv Vl. 116. (2. Marz.)

<sup>82)</sup> Darmst. Archiv, Bestandbriefe. Die Quirini (30. April).

<sup>38)</sup> Heff. Archiv VI. 117. Donnerft. vor Tiburtii (9. Aug.).

<sup>34)</sup> Beff. Archiv Vl. 117. (15. Jan.).

<sup>36)</sup> Heff. Archiv VI. 117—18. (15. April.)

<sup>36)</sup> Beff. Archiv VI. 118. Mont. nach St. Elisabethe (22. Rov.).

Trohe, Söhne weil. Johanns, bem Kloster Marienschloß, in welches ihre Schwester Luckel getreten, eine jährliche Gülte von 6 fl. auf 4 Huben Landes zu Rödelheim 37); 1520 machen sich die Frauen des Klosters Marienschloß "wegen der Plage der Pestilenz" zu einem besonderen dreimaligen jährlichen Fasten auf ihre Lebenszeit verbindlich 38); 1576 nimmt K. Maximilian II. das Kloster Marienschloß in seinen Schutz, und bestätigt demsselben seine Freiheiten, namentlich in seiner Stiftung und in seinem Bieh- und Schaftried zu Rockenberg und Oppershosen 39); 1631 vermacht Wendelin Fabri von Ochstadt, Abt zu Arns- burg, dem Kloster Marienschloß 20 fl. 40).

Im Jahr 1462 hatte Erzbischof Abolph II. von Mainz über die Frauen des Klosters eine strenge Untersuchung, wegen Berschwendung und Ausschweisung, angeordnet, in deren Folge sämtliche Frauen ausgetrieben und andere dasür neu eingesetzt wurden <sup>41</sup>). Zu den Zeiten des Jojährigen Kriegs hatte das Kloster vielerlei Drangsale zu erdulden, wie dasselbe namentlich im December 1643 von den Schweden und im März 1645 von den Kaiserlichen rein ausgeplündert und die Frauen vertrieben wurden. Bei einer Untersuchung im Jahr 1678 fandman das Kloster zwar am ärmsten unter allen, aber die Frauen am bereitwilligsten zum Gehorsam <sup>42</sup>). Das Kloster tam 1803 von Mainz an Hessen und wurde bald darauf ausgehoben. Im Jahr 1804 wurde im Kloster eine Strasanstalt eingerichtet. Die letzte Aebtissin war Edmunde Dietz, geb. 1754 und gestorben am 2. \*Sept. 1827 <sup>45</sup>).

<sup>87)</sup> Darmft. Archiv, Bestandbriefe, St. Balentin (14. Febr.); Orig.

<sup>38)</sup> Heff. Archiv Vl. 118. (Ohne Tag.)

<sup>39)</sup> Heff. Archiv Vl. 118. Wien, 29. Nov.

<sup>40)</sup> Beff. Archiv Vl. 118. (21. Aug.)

<sup>41)</sup> Joannis, SRM. 1. 783.

<sup>42)</sup> Joannis, SRM. 1. 452.

<sup>43)</sup> Der Grabstein berselben stehet auf bem Kirchhofe zu Rodenberg, wo sich auch ber ihrer Schwester Marie Cacilie Dietz, geb. 1752 und gestorben 1825, letzte Priorin bes abeligen Klosters. Dehlingshausen in Bestphalen, befindet. Ein Berzeichniß ber Aebtissinnen kommt im Dess. Archiv Vl. 119—20 vor, welchem noch Elisabethe 1839 und Guba von Carben 1454 beigussigen find.

### 23. Die Ciftergienferinnen gu Batershaufen.

Patershaufen, nun ein Hof (Patershäufer Hof), bei welschem bas Aloster gleichen Namens bestand, liegt zunächst bei Heufenstamm und von diesem etwa 35 Minuten entfernt. Der Hof gehört bem Grafen von Schönborn und bilbet eine eine eigene Gemarkung von 1029 Morgen und barnuter 225 Morg. Acker, 57 M. Wiesen und 726 M. Waldes.

Im Jahr 1252 schenkt Ulrich II. von Milnzenberg seiner Schwester Luctard und beren Mitklosterfrauen einen Ort, Batenehusen genannt, um daselbst ein Rlofter, Cifterzienser-Ordens, zu Ehren der Jungfran Maria zu erbauen 1); 1260 giebt Bischof Theoderich von Berona, mit Zustimmung des Erzbischofs von Main; ber Aebtissin und dem Convente Corone Virginis (Baterehausen), Cifterz. Drbene, einen Ablagbrief auf 40 Tage für Alle, welche das Rlofter in gottesbienftlicher Ab= ficht an den beftimmten Festtagen besuchen und zu deffen Anftommen hilfreiche Sand leiften würden2); 1261 vergleichen fich die Achtiffin Lucardis und der Convent des Frauenklofters Corona Virginum, Gifterg. Drbene, mit dem Ritter Merbobe von Ovheim (Auheim?) über Gnter zu Gugineheim (Jugesheim) 3); 1267 bestätigt Papst Clemens IV. die Unterordnung der Aebtissin und des Convents des Klosters Corona Virginum unter die Abtei Arneburg4); 1267 beurfunden die Aebte Otto von Schonaugia und Johannes von Ottirburg die Ginverleibung des Frauenklosters Corona Virginum in den Cifterg. Drben und die Unterwerfung in die Aufficht der Abtei Urneburg, mit

<sup>&#</sup>x27;) Grüsner, dipl. Beitr. Ill. 174; Guden, Cod. Ill. 747, Nr. 481. (Ohne Tag.) Eine turze Geschichte dieses Alosters in Steiner, Rodgau, S. 141—51.

<sup>2)</sup> Guden, Cod. Ill. 747-48, Nr. 482. Moguntie, crast. purif. Marie (3. Febr.).

<sup>3)</sup> Guden, Cod. III. 748—49, Rr. 483. Mense Junio (im Juni).

<sup>4)</sup> Guden, Cod. Ill. 750-51, Mr. 485. Dat. Viterbii, Ill. id. Junii (11. Suni).

ber Beftimmung, daß die Bahl ber Personen nicht über 30 betragen durfe 5); 1267 fchenten Philipp I. von Faltenftein, der Aeltere, und seine Sohne Philipp II. und Wernher I., fo wie Reinhard I. von Sanan, Engelhard III. von Beineberg und beffen Entel Engelhard IV., ber Jüngere, ber Aebtiffin und dem Convente des Frauenflofters St. Maria ju Padinshusen, das Patronatrecht der Pfarrkirche zu Bickenbach 6); 1268 beurfunden die Achtiffin Beneditte und der Convent des Frauentloftere Bateushusen, bag hartlib, genannt Bunner, der bei ihnen begraben liege, ihnen jährlich 1 Achtel Rorns von feinem Sofe zu Rintbrucken (Rembrucken) vermacht habe?); 1268 fest Erzbischof Werner von Mainz die Aebtiffin Beneditte und den Convent des Frauenklofters zu Patenfusen in Renntnig, daß er bie Schenfung ber Pfarrfirche ju Bickenbach welche Conrad II. von Bickenbach, Reinhard I. von Sanau, Philipp I. von Falkenstein, Engelhard III. von Beineberg und dessen Bruders (Conrad II.) Sohn Engelhard IV. ihrem Kloster gemacht, beftätigt habe 8); 1268 beurfunden Aebtiffin und der Con-. vent zu Padenshufen, daß Erzbischof Wernher, fo wie Simon, Dctan des St. Biktorstiftes und das Domkavitel zu Maing in die Vereinigung der Pfarrfirche zu Bickenbach mit ihrem Klofter cingewilligt haben 9); 1268 verkaufen Gottfried III. von Eppenftein, der Aeltere, und feine Gattin Glifa mit Ginwilli= gung ihrer Söhne Gerhard, Archidiakon zu Trier, und Gottfried IV., an die Aehtissin und den Convent ju Badenehusen

<sup>5)</sup> Guden, Cod. III, 749-50, Nr. 484. Act. et dat. in die Scar. (Ursulae) virginum undecim millium (21. Ott.).

<sup>6)</sup> Guden, Cod. III. 751-52, Rr. 486. Vigil. Nicolai confess. (5. Dec.).

<sup>7)</sup> Guden, Cod. III. 752-53, Nr. 487. Dat. in Selegenstat, octava Pasche (15. Mpril).

<sup>8)</sup> Guden, Cod. I. 723—24, Nr. 324. Act. et dat Maguntie, VII. - kl. Dec. (25. Nov.)

<sup>9)</sup> Guden, Cod. III. 753-54, Nr. 488. Dat. et act. Maguntie, VII. kl. Dec. (25. Nov.).

ihre Buter zu Selgenftat und Bruchufen, um 75 Mart Pfennige, und versprechen, fo lange die Gehde mit dem Erzbischof Wernher von Mainz dauere, und bis zur völligen Uebergabe der Guter, jahrlich 55 Mitr. Baigens gu liefern 10); 1269 geben Engelhard III. und Engelhard IV. von Weineberg ber Aebtiffin und bem Convente St. Maria ju Padinehufen 5 Achtel Getraibes jährlicher Bulte, von ihren Butern gu Rechenheim 11): 1270 beurtundet Beinrich von Beufenstamm, daß Beinrich, der Sintende, von Dycenbach (Diegenbach) feine fämtliche benannte Büter bafelbft an die Rirche zu Batenshufen mit ber Bedingung vertauft habe, daß demfelben und feinen Erben von biefer Rirche jahrlich 3 Achtel Getraibes verabfolgt werden 12); 1276 ichenken Ritter Beinrich von Beufenstamm und feine Gattin Agnes dem Frauenkloster Corona Virginum 9 Achtel Rorns von einer Mühle zu Sprendilingen und 10 Achtel Korns von 2 Mansen zu Buchen mit ber Bestimmung, daß wenn eins von ihnen fterbe, die Sälfte biefer Büter, und nach dem Tode des Lettlebenden auch die andere Salfte dem Rlofter gufallen folle 18); 1278 ichenkt Agnes, Wittme bes Rittere Wernher von Bellereheim, dem Frauenklofter ju Padenshufen 1 Manfus ju Banebach (Wohnbach) und 4 Mitr. Rorns zu Rockenberc und übergiebt bem Kloster ihre Tochter Alhende 14); 1279 geben ber Ritter Rudolph Wambolt von Omenstatt (Umftadt) und seine Sattin Jutte "au Liebe ihrer Tochter Glife", dem Rlofter Badenhufen 6 Achtel Früchte und verschiedene Beldeinkunfte zu Carben, 7 Achtel zu Rendele und 40 Denare zu Sauhufen

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Guden, Cod. I. 726—28, Mr. 327; III. 754—56, Mr. 489; Joannis, Spicil. 287—89, Mr. 8. Fer. IV. post. Nicolay (7. Dec.). Bruchhausen, ausgegangener Ort bei Hörstein.

<sup>11)</sup> Guden, Cod. III. 756, Rr. 490. Act. apud Frankenfurt, fer. II. post Estomihi (4. Febr.).

 <sup>12)</sup> Guden, Cod. III. 756-57, Nr. 491. Mense Febr. (im Rebr.)
 13) Guden, Cod. III. 757-58, Nr. 492. Purif. Marie (2. Rebr.).

<sup>14)</sup> Guden, Cod. III. 758-59, Mr. 493. Vigil. nativ Virg. gl. (7. Sept.).

(Sainhaufen) 15); 1283 ichenken Werner V. von Boland und Philipp II. von Falkenstein der Aebtissin und dem Convente bes Frauenkloftere Padenshufen, Cifterz.-Drbens, bas Patronat ber Pfarrfirche zu Ginsheim 16); 1286 schenkt Bleban Ebernand zu Arheiligin ben Frauen zu Pabinshufin 1 Duble im Balde Choberehart, die jährlich 12 Achtel Korns giebt, 3 Morg. Aders ju Wideshufin (Wirhaufen), die jährlich 2 Achtel geben, fodann 71/2 Solibos Heller und 4 Rapauneu 17); 1287 vermachen Conrad von Sulzbach und feine Gattin Agneta bem Rlofter zu Babenshufen ihre fämtlichen Güter zu Munftere und anderwärts, mit Ausnahme von 11/2 Manjen zu Erlebach die fie bem Rlofter Cberbach, 12 Morg., die fie bem Johannes in Ginnenbach, und 2 Morg. Wingerts, die fie ber Bfarrei gn Munftere vermacht haben 18); 1288 beurkunden Defan Gebhard und das Rapitel der Rirche zu Maing ber Aebtiffin und dem Convente des Alostere Batenshusen, daß die Pfarrfirche ju Shnnisheim (Binsheim), mit Einwilligung ber Gingepfarrten, des Archibiaton's und ber Batrone, ihrem Rlofter einverleibt fei 19); 1288 vermehrt Gebhard. Bropft des St. Biktorftiftes zu Mainz, mit Billen ber Aebtiffin und bes Conventes zu Batenshufen, ben Gehalt des Bifare ber Pfarre Bidenbach, welche biefem Klofter einverleibt ift 20); 1289 verfaufen Philipp II. von Falkenstein, Kämmerer, und fein Gattin Spiela an die Aebtiffin und das Rlofter zu Phadinhufin den Wald Bengeshor, um 40 Mark Denare 21); 1289 vermachen Beinrich von Sprendelingen und feine Gattin Gertrube, im

<sup>16)</sup> Joannis, S. R. M. I. 490. Act. et dat. in Patdenshusen. (Ohne Tag.)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Guden, Cod. V. 769—70, Nr. 16. IV. id. Febr. (8. Febr.).

<sup>17)</sup> Guden, Cod. III. 759—60, Nr. 494. (Ohne Tag.)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Guden, Cod. III. 761-62, Mr. 495. Katherine virg. (25. Mov.).

<sup>19)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 180. XII. kl. Febr. (21. Jan.).

<sup>30)</sup> Guden, Cod. III. 762—63, Nr. 496. Act. et dat. apud Maguntiam, XVII. kl. Apr. (16. Mära).

<sup>31)</sup> Guden, Cod. III. 765-66, Rr. 498. Dat. apud Hagin (Sain), in festo Scolastice (10. Febr.).

Falle finderlofen Ablebens, dem Franenflofter Patenshufen ihre benaunten Buter zu Bilewile, Griceheim, Relfterbach 2c. 22); 1292 weiseu Sifrid von Benfenstamm, Ritter, und feine Gattin Manes ben Frauen zu Batershaufen 12 Achtel Rorns zu Weiterftadt und 1/2 Mart zu Sprendlingen auf fo lange an, bie fie die 30 Mart Pfennige, welche feine Eltern, nemlich Seinrich von Beufenftamm und beffen Gattin Blumechin, wegen Aufnahme beren Tochter in bas Rlofter, bemfelben verschulben, bezahlt haben werden 28); 1299 vertaufen Ritter Sifrid von Heusenstamm und feine Gattin Runegunde an ben Convent gu Batershaufen ihren Sof zu Rendel und 2 Manfen, um 130 Mark Bfennige 24): 1300 verleihen die Aebtissin Beniana und der Convent ju Batershaufen dem Ritter Rucer von Criiftel ihre Buter zu Rockenberg, um jahrliche 30 Achtel Rorne, 10 (Achtel) Baizens, 2 Ganfe und 2 junge Hihner 25); 1300 bekennen Achtiffin und Convent des Rlofters Batershaufen, daß sie ein von Ulrich I. von Hanau und Philipp IV. von Falkenftein ihnen verliehenes Gintommen, gegen Empfang von 24 Mark Denarc, wieder zurückgeben wollen 26); 1303 ent= scheidet Bhilipp III. von Fallenstein, ber Aeltere, dahin, daß Runo, Bruders Sohn des verftorbenen Seinrich von Sprendlingen die mit Gewalt an fich geriffenen, einft von Beinrich von Sprendlingen und beffen Battin Bertrudis bem Rlofter ju Baterehaufen geschenkten Guter ju Bilbel, gegen 40 Mart, an das Rlofter gurudaeben und diefes bagegen die burch jene Schenkung verarmte Wittwe Heinrichs unterhalten folle 27); 1305 übergeben Beinrich Strubo von Ettigshaufen und feine

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Guden, Cod. III. 764—65, Nr. 497. Agnetis (10. Mär<sub>3</sub>).

<sup>23)</sup> Boehmer, Cod. Moenofr. I. 265; Guden, Cod. III. 767—68, Nr. 499. Penthecostes (25. Mai).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Guden, Cod. III. 770—71, 9x. 502. Fer. VI. post Martini (13. 900.).

<sup>26)</sup> Guden, Cod. III. 771—72, Nr. 503. Mense Febr. (im Febr.).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Guden, Cod. V. 784, Rr. 29. Omnium Sanctorum (1. Nov.).

Gattin Ofterlindis bem Franenklofter ju Batershaufen ihren von Beinrich von Saffen erkauften Sof zu Rleinettingehaufen mit allem Augehör 28); 1306 vertaufen bie Bebrüber Synand und Crafto von Robenhaufen, Burgmanne ju Bieffen, und ihre Battinnen Doilie und Elisabethe an die Aebtiffin und den Convent des Rlosters zu Patershausen ihren Sof zu Frantfurt, den fie von ihrer verftorbenen Mutter Dollie Clobelauch 1307 ichenten Bartwin von Sobenhaus befchen haben 29); und feine Gattin Rylinde, Burger ju Frankfurt, dem Rlofter gu Baterehaufen 200 Bfund Seller bon etlichen Manfen gu Holzhaufen 8); 1311 einverleibt Wernher von Boland, Propft Des St. Bittorftiftes zu Mainz, mit Einwilligung Bernhers V. von Boland und Philipps III. von Faltenftein, als Batrone, Die Pfarrfirche zu Ginsheim bem Frauenflofter zu Patershaufen mit ber Bedingung, einen ftandigen Bitar bafelbft ju nuterhalten 31); 1313 beurtunden die Aebtiffin Aunegundis und ber Convent des Rlosters zu Batershausen, daß Philipp IV. von Jaltenftein, der Jungere, feine Genehmigung ertheilt habe die Einkunfte der Rirche ju Ginsheim, beren Patronat ihrem Rlofter einverleibt ift, nach Abzug der Pfrunde des Bifars dieser Kirche, zum Nuten des Conventes in drei Theile zu theilen 32); 1314 verpachten die Aebtiffin Kunegundis und der Convent zu Batershansen mehrere Gilter in der Mart Selb genstadt an Ratocamp, um jährliche 4 Mltr. Korne 88); 1314 bekeunt Dithold von Branbach, Burger zu Frankfurt, daß Adelheid, genannt hundemer Bolerin, dem Convente ju Ba-

<sup>28)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1813. Decoll. Johannis bapt. (29. Aug.).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Boehmer, Cod. Moenofr. l. 372; Guden, Cod. lll. 774—75, Nr. 505. Exaltat. s. Crucis (14. Sept.).

<sup>30)</sup> v. Lang, Reg. Boic. V. 115 (Ausz.); (3. April).

<sup>31)</sup> v. Lang, Reg. Boic. V. 211 (Ausz.); ll. non. Dec. (4. Dec.); (Drig. zu Darmft.).

<sup>32)</sup> Baur, Url. 1. Mr. 354. Vrbani pape et mart. (25. Mai); (Siegel ab).

<sup>83)</sup> v. Lang, Reg. Boic. V. 270 (Ausz.); (1. Jan.).

tershausen einen Sof und ein Saus vermacht habe 34); 1314 leiften die Aebtiffin und ber Convent zu Patershaufen gegen" die Magiftra und den Convent ju Altenburg, Bramonft. Drbens, megen bes Ablebens ber Irmentrudis von Wetlar, ber Mutter ihrer Mitfchwefter Ratharine, Bergicht auf Guter gu Altenborf 35); 1316 verzichten die Aebtissin Runegundis und ber Convent ju Patershaufen gegen bas Dentschorbens-Baus an Sachsenhaufen auf 4 Mart jährlicher Gintunfte von ben Bittern, welche bie Gebrüder Byfo, Rudolph und Conrad Moffel diefem Saufe übertragen, und welche jum Erbtheil ihrer Mitfchmeftern Glifabethe und Glifabethe von Beilbach gehören 86); 1317 fest Abt Johann zu Arnsburg die Aebtiffin und den Convent zu Patershaufen in Renntnig, daß, da bei ber Untersuchung ihres Rofters am 16. Aug. 1313 die Bahl ber Perfonen ju groß befunden, folche nun auf 46 Franen, 4 Laienschwestern und 6 Laienbrüder festgestellt worden fei 37); 1317 weiset die Wittme Irmentrudis ju Friedberg ben Frauen 3n Paterehaufen 14 Achtel Rorns an 38); 1319 vermacht Erzbischof Beter von Mainz unter Anderem dem Frauenklofter gu Baterehausen 2 Pfund Heller 39); 1319 fegen Abt Johann ju Arneburg, Bisitator und Pater, Aebtiffin Bertradis und Philipp III. von Faltenftein, der Aeltere, Gründer des Rlofters zu Patershaufen, die Bahl ber bafigen Franen auf 52 herab und fest 40); 1319 vertanfen Ritter Beilmann von Dorfelben und feine Gattin Elifabethe an ben Convent zu Batershaufen

<sup>34)</sup> v. Lang, Reg. Boic. V. 272 (Musz.); (17. Jan.).

 <sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Guden, Cod. Ill. 775—76, Nr. 506. Ill. kl. Marcii (27. Kebr.).
 <sup>36</sup>) Baur, Url. l. Nr. 364. Octava Epiphanie dni (13. Jan.); (mit Siegel).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Guden, Cod. Ill. 776—77, Nr. 507. Dat. circa festum Gregorii Pape (12. Mär<sub>3</sub>).

<sup>38)</sup> v. Lang, Reg. Boic. V. 354 (Muez.); (30. Marz).

<sup>39)</sup> Guden, Cod. Ill. 164. Dat. Maguntie, IX. kl. Martii (21. Febr.).

<sup>40)</sup> Guden, Cod. Ill. 777—78, Rr. 508. Fer. Ill. infra octavam ascens. dni (22. Mai).

1/2 Mansen zu Rendel 41): 1322 übergiebt Ritter Johann, Sohn des Ritters und Schultheißen Bolrad zu Frankfurt, mit Billen feiner Gattin Lyfa, bem Klofter Arnsburg feine Guter in der Stadt lich und ju Robe (Rothges) bei Wetterfeld, und bestimmt unter Anderem, daß das Rlofter feiner Schwester Enfa zu Patershaufen 1 Achtel und bem Convente bafelbit 1 Achtel Korns geben folle 42); 1323 vermacht Ulrich II. von Hanau unter Anderem (ben Frauen) zu Baterehausen 20 Mart 48); 1324 weisen Beilmann Frosch und feine Gattin Glifabethe. Burger zu Frankfurt, ber Aebtiffin und dem Convente gn Batershaufen, als Abfindung für das Erbtheil ihrer in diefem Rlofter befindlichen Tochter Clara, 12 Achtel Rorns, jährlicher Gulte von ihrem Gute zu Zuzenheim (Saffenheim) und 1 Mark Pfennige von einem Saufe zu Frankfurt an 44); 1324 verkaufen Ritter Arnold Stocher, Burgmann gu (Groß-) Steinheim und feine Gattin Ratharine an bas Rlofter Arnsburg ihren Balb zwischen dem Walde der Franen zu Baterehausen und dem Grebenwald zu Hovheim gelegen, ber Stocharnwald genannt, etwa 4 Manfen haltend, jeden um 16 Pfund Beller 45); 1325 übergiebt Werner Gundloch bem Aloster Butershausen 1 Sube Landes mit Zugehör zu Niedermörlen 46); 1326 verkauft Ritter Wolfram von Praunheim an ben Convent ju Patershaufen 1 Mansus Aderlandes zu Wachenbuchen, um 28 Denare 47); 1327 giebt Abt Gerlach von Arneburg der Aebtiffin und bem

<sup>41)</sup> v. Lang, Reg. Boic. V. 420 (Ausz.); (21. Dec.).

<sup>42)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 545. Kl. Maii (1. Mai).

<sup>48)</sup> Guden, Cod. III. 211—13, Rr. 154; Wiebel, Hohenloh. Kirchenu. Reform.-Gesch. II. 265, Rr. 143. Dat. et act. in Wunecke (Windeden), crast. Lamperti (18. Sept.).

<sup>44)</sup> Boehmer, Cod. Moenofr. I. 479; Guden, Cod. 778—80, Nr. 509. Prid. non. Marcii (6. März).

<sup>46)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 564. Georgii mart. (23. April).

<sup>46)</sup> v. Lang, Reg. Boic. VI. 175 (Ausz.). Acht Tage nach St. Michaelstag (6. Okt.).

<sup>47)</sup> v. Lang, Reg. Boic. VI. 211 (Ans.); (Ohne Tag).

Convente ju Baterehausen Rachricht, bag er bie Bahl ber Frauen ihres Rlofters auf 50 festgesett habe 48); 1327 pertauft Wolfram von Praunbeim an das Alofter Batersbaufen 1/2 Sube und 71/2 Morg. Landes ju Bachenbuchen, um 43 Mark Silbers 49); 1337 pertauschen die Aebtissin Bethtrath und der Convent zu Batershaufen 2 Stude Landes, nemlich 3 Morg. und 11/2 Morg. auf bem Felbe gegen Oppershofen, an die Ritter Johann von Bellersheim ju Rodenberg und beffen Sohn Wernher, gegen 2 Stude, nemlich 3 Morg. und 11/2 Morg. hinter Rodenberg 50); 1339 übergiebt Ulrich II. von Sanan dem Rlofter zu Batershaufen 5 Bfund jährlicher Gefälle gn Dudenhofen und 5 Pfund Sellergulte gu Weisfirchen 51); 1339 übergiebt Ulrich II. von Hangu mit Willen feiner Gattin Agnes und feines Sohnes Ulrich III.; feinen Töchtern Agnes und Luctarde ju Patershaufen, 2 Fuder Weingulte zu Nauheim, auf deren Lebenszeit, sowie 10 Pfund Seller, 71/2 Schillinge au Dubenhofen, 9 Pfund Heller, 5 Schillinge und zu Beistirchen 1 Pfund 30 Beller 52); 1340 vertauschen Aebtiffin Bertherad und ber Convent ju Batershaufen ihr Gut auf ber Mühle zu Molinfaffen an ben Ritter Craft von Bellersheim zu Berftadt gegen ein anderes Gut 53); 1346 fest Ulrich II. von Sanau, mit Willen feines Sohnes Ulrich III., in feinem Seelgerathe, unter Anderem feinen Tochtern gu Batershaufen 50 Bfund Seller, ju Batershaufen 10 Mart64); 1347 giebt Johanne von Kaltenftein (Wittme Cuno's I. von Falfenftein) von einem Gute zu Sprendlingen, das ihr Raplan

. 1

<sup>48)</sup> Guden, Cod. III. 782-84, Nr. 511. Valentini mart. (14. Febr.).

<sup>49)</sup> v. Lang, Reg. Boic. VI. 228 (Aus.). Joannis ante portam latinam (6. Mai).

<sup>50)</sup> Baur, Url. I. Nx., 769. Bonifacii mart. (5. Juni).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) v. Lang, Reg. Boie. VII. 275 (Ausz.). St. Barbarentag der heil. Jungfrau (4. Dec.).

<sup>58)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 561. St. Barbaratag (4. Dec.),

<sup>58)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 1937. Mont. nach Bfingften (5. Juni).

<sup>54)</sup> Baur, Arust. Urt. Dr. 736, Lamperti mart, et pontif, (17. Sept.).

Thieberich ieto besitt, nach beffen Ableben, bem Rlofter Batershanfen 4 Achtel Korngülte, fo wie ihrer Schwefter Gyselin von Dune und ihren Töchtern Schonette und Margarethe jeder 1 Achtel Korngülte, welche 7 Achtel nach deren Ableben bem genannten Aloster zufallen follen 55); 1356 beurfunden bie Richter ber Rirche ju Afchaffenburg, bag Dieterich von Erlebach, Ranonifer zu Afchaffenburg lettwillig unter Anderem verordnet habe, daß seine 3 Michten (tribus neptibus suis), Rlofterfrauen zu Patershaufen, 6 Bfund, nemlich jede 2 Bfund erhalten follen be); 1359 beurkunden die Aebtiffin Clara, die Briorin Ratharine und ber Convent zu Batershaufen, bag ber Bappner 30= hann von Bellersheim, Forftmeifter zum Sain, fahrlich auf St. Elifabethentag für ihren Speifefaal an verwenden, 4 Bfund Seller, jährlicher Gulte, ertauft habe 57); 1360 verpflichten fich bie Gebrüder Ritter Conrad und Cbeffnecht Beinrich von Birflar von ihrem Gute zu Margtybefe (Marttobel) an die Rlofterfranen zu Batershaufen jährlich 13 Achtel Rorns entrichten zu wollen 58): 1375 versprechen Ritter Johann von Bafen und feine Gattin Rontel ber Aebtiffin und dem Convente gu Batershausen, benen fie 100 Bjund Heller verschulden, mit lebensberrlicher Einwilligung Ulriche IV. von Sanan, jährlich 9 Achtel Rorns von ihrem Zehnten zu Dietenbach entrichten zu wollen 59); 1382 beurfunden ber Ebelfnecht Winter von Bafen und feine Gattin Grebe, bag fie ber Mebtiffin und bem Convente gu Batershausen 9 Achtel Korngülte um 100 Bfund Heller verpfandet, die fie bem Aloster, wegen ihrer Tochter Gichyne (Abelheid) bafelbit, gegeben und die benaunten Buter jum Unterpfande gefest haben 60); 1385 beurfundet Margarethe

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Guden, Cod. III. 784—85, Nr. 512. (Ohne Tag.).

<sup>56)</sup> Guden, Cod. HI. 402-8, Nr. 278. V. kl. Junii (28. Mai).

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Bentr, Arneb. Urt. Nr. 870. Mon. Maron (7. März).

<sup>58)</sup> v. Lang, Reg. Boic. IN. 18 (Aus.). St. Albanstag (21, Juni).

<sup>59)</sup> Baur, Url. I. Mr. 678. Mathie apost. (24, Febr.).

<sup>60)</sup> Baur, Url. I. Rr. 691. Elysabet vidue (19, Mov.).

von Faltenftein (Tochter Cuno's I.) im Rofter Baterebanfen, baß fie von ber Stadt Friedberg bie ihr auf Martini fculbigen 50 fl. erhalten habe 61); 1387 verfeten Ebelfnecht Winter von Wafen und feine Gattin Brebe, mit lebensherrlicher Benehmigung Uriche V. von Sanau, und mit Biffen feiner Brüber Rittere Johann und Ebelfnechte Conrad, ale Ganerben, der Aebtiffin und dem Convente zu Baterebaufen ihren Antheil bes großen Zehnten zu Diegenbach, um 400 fl., wovon fie bem Rlofter 300 fl. für ihre Töchter Albeibe, Grebe und Barbc verschulben 62); 1388 bekennt Winter von Wasen, Schultheiß an Frankfurt, daß er ben Zehnten zu Dietenbach, der gum Witthum feiner Gattin Grebe gehört und ben er bem Rlofter au Batershaufen, megen feiner bafigen Töchter, verpfandet, wieder lofen wolle, und fest dafür die benannten Guter und Gefälle an Münfter, Bergershaufen, Sidenhofen, Mosbach und Bardirehnsen (Barreshaufen) zum Unterpfande 68); 1396 vertaufcht Philipp VIII. von Faltenstein an die Achtiffin Rungeln und ben Convent ju Batershaufen eine Biefe ju Egelsbach, bie Behmbace-Wiese genannt, gegen eine Biese zu Betterweil, die Jungfrauen-Biefe von Batershaufen genannt, an dem Rarber Berge bei Huelshofen 64); 1401 schlägt & Ruprecht ber Aebtiffin und bem Convente ju Patershaufen, Cifterg. Drbens, ben Johann, Schneibers Sohn von Frankfurt, Clerifer ber mainger Diocefe, vor 65); 1404 beurfunden Rudolph von Rodenberg, Brior, und Beter von Rodenberg, Mond und Briefter gu Arneburg, und jur Zeit Propft ju Baterebaufen, und Friedrich, Relner daselbst, daß sie, als fie Pfleger bes Arnsburger Sofes zu Friedberg geweien, jahrlich, um Martini, 1/2 Mart Bfennige Bobengins von einem Saufe zu Friedberg, der fleine Bechtram

I was in the state of

<sup>61)</sup> Baur, Url. I. Nr. 1164. Octava Martini (18. Nov.).

<sup>62)</sup> Baur, Url. I. Nr. 678, Rote. Fer. III. ante Joh. bapt. (18. Juni).

 <sup>85)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 678. Note. Fer. IV. ante Palmar. (18. Märg)
 64) Guden, Cod. V. 847, Nr. 86, Dom. post. Kiliani (9. Smft)

<sup>65)</sup> Chmel, Beg. Ruperti, 90: 493 (Mass.). Dat. Menoze (2. Suli).

genannt, ohne allen Widerspruch erhoben haben 66); 1418 beurkindet Abt Rudolph von Arnsburg den bei der Untersuchung des Rlofters zu Batershaufen, bei der Lossprechung der Aebtissin Ratharine Groschlag und der Einsetzung der jetigen Aebtiffin Benigne von Bellerebeim, fich ergebenen Bermögens-Buftand, namentlich 15 Arbeitspferde, 19 Pferde im Balbe (auf der Beide), 5 Fohlen, 12 Stiere am Bflug, 48 Rübe, Rinber und Stiere, 78 Schweine, 40 junge Schweine und 354 Schaafe ohne die Lämmer 67); 1419 fchlägt Erzbifchof Conrad III. von Maing ber Aebtissin und bem Convente gu Baterehaufen die Tochter bes Rittere Crafto von Ellerhaufen, Bela, jur Aufnahme in bas Rlofter bor 68); 1435 beurfunden Benne von Wafen und feine Gattin Congel, daß fie feiner Schwester Barbe und ihrer beiberseitigen Tochter Margarethe au Batershaufen, auf beren Lebenszeit, jahrlich 6 Achtel Rorns von einer Wiese zu Langenbrücken geben wollen 69); 1456 vergleicht Erzbifchof Dietrich von Mainz den Schenken Courad IX. von Erbach mit der Aebtissin und dem Convente gu Batershaufen, megen einer Bein- und hofergulte ju Bell an ber Bergftrage, babin, bag die "Armenlente" bafelbft, welche diefe Bülten schuldig find, bem Rloster jahrlich 1/2 finder Weins und 2 Mitr. Safere entrichten follen 70); 1459 ichlägt Erzbischof Diether von Main; die Tochter Caspars von Diidelsbeim, Ratharine, jur Anfnahme in bas Rlofter Batershaufen vor 71); 1476 fclagt Erzbifchof Diether von Mainz bie Agnes Riebefel zur Aufnahme in bas Rlofter Batershaufen vor 72); 1484 verfeten Nikolaus France von Ingel-

<sup>66)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 1146. Vincencii mart. (22. Jan.)

 <sup>67)</sup> Guden, Cod. III. 786—87, Nr. 513. Barnabe Ap. (11, Suni).
 68) Guden, Cod. III. 787—88, Nr. 514. Dat. Hoeste, fer. VI. ante nativ. Christi (22, Dec.).

<sup>69)</sup> Darmft. Archiv. Mont. nach Invocavit (7. März).

<sup>70)</sup> Simon, Gesch v. Erbach, Url. S. 271, Nr. 275. Dienst. nach St. Albanstag (23. Juni).

<sup>71)</sup> Guden, Cod. III. 788 (Ausz.); (Ohne Tag).

<sup>73)</sup> Guden, Cod. III. 788 (Musz.); (1. Jan.).

heim und seine Gattin Margarethe von Bübingen dem Convente des Frauenklosters zu Patershausen eine Gülte von 25 fl., um 500 fl., und geben zum Unterpfande ihre Lehen, Erbgüter, Zinsen und Gülten zu Königstädten, Gerau und Bischossheim 73); 1521. A. 1521 ad parochialem ecclesiam in Königsteten presentatus . . . . . per Dominam Abbatissam et totum conventum monasterii monialium Padershusa 74); 1568 gründet Erzbischof Daniel von Mainz das Collegium S. J. zu Mainz, und weiset demselben unter Anderem auch die Güter des eingegangenen Klosters Patershausen an 75).

Margarethe von Hebersborf erscheint von 1541 bis 1556 als die lette Aebtiffin 76). Es tommen weiter vor Magdalene von Bederedorf, 1544, ale Priorin, Margarethe von Mufchenheim von 1544-55 und Beronita von Hebersborf, 1555, als Alosterfrauen; Lettere tam als Aebtissin in bas Aloster Himmels= pforte. 3m Jahr 1561 murben die Urkunden versiegelt und nach Sangu gebracht. Rurmaing und Sangu verwalteten bie Einkilnite gemeinschaftlich. Die in ber Braffchaft hanan liegenden Güter wurden verlieben und den ju Dietenbach mohnenben Frauen Behalte verabreicht, fo wie die im Maingischen befindlichen Giter unter dem Erzbischof Daniel (reg. von 1555-82 dem St. Jacobsstifte zu Mainz einverleibt worden find. Zwei Frauen blieben im Rlofter und erhielten gleichfalls Behalte. 3m Jahr 1567 erhielt Mainz burch einen Taufch-Bertrag mit Hanau, gegen Abtretung des Stadtchens Brumath, bas Rlofter ganz. Seit 1699 hatte bas geiftliche Seminar zu

<sup>79)</sup> Kopp, de insigni differentia, 2. Aufi. S. 451—53. Nr. 47. St. Johann des Täufers Geburt (24. Juni).

<sup>74)</sup> Würdtwein, Dioec. I. 492 (Ohne Tag).

<sup>75)</sup> Guden, Cod. III. 661—62 (Brudffüd), IV. 721—25. Dat. apud Arcem S. Martini in Civitate nostra Maguntina die Martis VII. Sept. (7. Sept.).

<sup>76)</sup> Guden, Cod. Ill. 743—46 hat eine Reihenfolge ber Aebtiffinnen, die nach ben vorstehenden Urkunden hinsichtlich beren Regierungs-Jahren verbeffert werden tann.

Mainz den Hof Patershaufen gegen ein Darlehen von 25,00 fl. pfandweise ein. Endlich hat Mainz den Hof, nachdem derselbe eine Zeitlang ein Lehen des Johann Rüdiger, dann des Caspar Vleischbein gewesen, 1741 mit allem Zugehör, an den Grafen von Schönborn mit Lehens-Verband, um 33,000 fl. verlanft.

#### c. Regel franz's von Affiffi.

# 👉 😘 da. Franziskaner.

Frang von Affiffi, geboren 1182 ju Affiffi, einer im Rirchenftaate, füboftlich von Berugia gelegenen Stadt, verließ ums Jahr 1206 bas elterliche Sans, verlaufte fein geringes Eigenthum, zog ein Rloftergewand an und gurtete fich mit einem Strice. Sein Beifpiel fand Nachahmung, und 1208 ftiftete er in der Kirche Porticella oder Portinncula bei Affiffi, die er von den Benedittinern erhalten hatte, ben Orden der Minoriten, welchen 1215 Papft Innocenz III. genehmigte. Der Orden mehrte fich fo schnell, daß bei dem erften, 1219, bei Affiffi gehaltenen Generalkavitel bei 5000 Minoriten gegenwärtig Franz begab fich nun nach Paläftina, um ben Sultan Melebbin zu befchren, mas ihm aber nicht gelang, obgleich ber Sultan ihn fehr ehrenvoll entließ. Gine reiche Jungfrau von Affiffi, die heil. Clara, hatte 1212 in der Kirche Portiuncula pon Franz den Schleier genommen und fich mit einem rauben Gemande zu der ftrengen Lebensweise der Minoriten einkleiden Das war der Anfang des zweiten Ordens des h. Franz, unter dem Namen "Arme Frauen", ober Clariffinnen. biesen beiben Orden mar ber Andrang fo ftart, bag Frang Biele abweifen mußte. Clara murde an Montefalco begraben.

Nach seiner Rücklehr aus Palästina fügte er ben beiben Klassen seines Ordens, den Minoriten und Clarissinnen, noch eine dritte Klasse bei, welche die Büßenden beiderlei Geschlechts enthalten sollte. Franz starb am 4. Ott. 1226 zu Assissi und wurde unterm 6. Mai 1230 vom Papste Gregorius IX. heilig gesprochen.

Der erfte Orben, den Frang geftiftet, ift ber beffen Befährten, die er "Brüder" (fratres), und aus Demuth minores - Minderbrüder - baber Minoriten genannt miffen wollte, bie aber nach ihrem Stifter gewöhnlich Franzistaner genannt murden, so wie der Orden felbst der feraphische (hochft erhabene) heißt. Die Regel, welche ber Stifter für die Minoriten gegeben, und welche Papft Honorius III., 1223, beftätigt, mar giemlich-ftrenge, und fonnte in einem rauberen Rlima, ale bas italienische, nicht mohl in aller Strenge befolgt merben, aus welchem Grunde die Bapfte im Laufe bes 13. und 14. Jahrhunderts mehrere Milberungen, insbesondere einiges Bermögen und auch bequemere Aleidung gestattet haben. Auf diese Weise hat fich der Orden gefpalten, 1. in Observanten (auch Retolletten genannt), welche die Regel buchftablich in aller Strenge befolgt und fich baber auch ale die achten Franzistaner betrachtet hatten, und 2. in Conventualen, welche die gemilderte Regel befolgten. Alle Berfuche, dieje beiben Zweige ju vereinigen, maren miglungen, aus welchem Grunde Bapft Leo X., 1517, die Scheidung formlich ausgesprochen, und jeden Zweig unter einen eigenen Oberen geftellt hat. Auch ber zweite Orden bes h. Franz hatte fich gespalten, indem die, welche die ftrenge Regel beibehalten, Clariffinnen hießen, ber andere 3meig aber, der die vom Bapfte Urban IV., auf Anstehen des Ordens-Benerale Bonaventura, 1264, gemilberte Regel befolgten, fortan den Ramen Urbaniften führten.

Der männliche Zweig eines Ordens hieß der erste, und der weibliche Zweig bagegen der zweite Orden. So gehörten die Franziskaner zum ersten und die Clarissinnen zum zweiten Orden des h. Franz. Außer diesen zweiten Orden erhielten fast alle bedeutend gewordenen geistlichen Orden noch einen neuen Zuwachs durch den Zutritt von Laienbrüdern (fratres barbati vel eonversi) und Laienschwestern, die zur Berrichtung der nöthigen Hausarbeiten in den Klöstern angenommen waren. Unter den Ramen Oblaten d. i. Darge-

brachten, und Donaten b. i. Gefchentten, hatten Biele ihre Berfonen, ober ihr Bermogen bem Dienste ber geiftlichen Orden gewidmet, ohne formlich Glieder derfelben geworben an fenn. Bange Familien waren auf diese Art in ein Berhaltnig ber Abhängigkeit zu bem regulirten Rlerus gekommen. Der h. Franz hat folche Laien, die fich mit feinen Minoriten verbinden wollten, ohne Rleriter zu werben, in eine Benoffenichaft unter bem Namen bes britten Ordens ber Minoriten vereinigt. So mar biefer britte Orden, ber fogenannte Orden ber "Tertiarier, Tertianer, oder ber Bugbruder und Bugfcmeftern" entstanden. Franz hatte 1221 für fie eine eigene Regel geichrieben, nach welcher fie im Chestande fortleben, auch ihr Bermogen behalten, überhaupt in den gewöhnlichen Lebens-Berhaltniffen und Gefchaften verbleiben, und nur verpflichtet maren, ein bescheibenes Reid zu tragen, ein frommes Leben ju führen, beftimmte Gebete, Faften und geiftliche Uebungen porzunehmen und fich gegenfeitig in beiliger Bucht und reinem Wandel zu befestigen. Die Tertiarier hatten fich fpater in Benoffenschaften ohne, und in folche mit Rlaufur und ben Beliibben getheilt. Diefer britte Orden mar jedach von bem erften Orden des h. Frang abhängig.

Der Franziskaner-Orden durfte kein gemeinschaftliches Bermögen bestigen, auch den einzelnen Gliedern war jedes Eigensthum untersagt, daher sie nur von den täglich empfangenen Almosen lebten, und der Orden so zum Bettelorden gehörte. Der Franziskaner-Orden war darin besonders ausgezeichnet, daß er nicht nur hauptsächlich aus den unteren Ständen sich ergänzte, sondern auch mehr, wie irgend ein anderer Orden, mit diesen in einer weit unmittelbareren Berührung und in einem beständigen Berkehr gestanden hat. Sie bildeten einen Prediger-Orden, und wurden im Mittelalter, gleich den Dominitanern, zu den höchsten geistlichen Stellen genommen, die im 16. Jahrhundert die Jesuiten deren Einsluß gemindert haben.

Die Aleibung ber Franziskaner, benen ihr Stifter einen langen Rock von grobem brannen Tuche, eine Rappe und Holzschuhe ohne Strümpfe und einen härnen Strick um den Leib erlaubt hatte, beftand in einem langen Rocke von grobem grauen wollenen Zeuche, einer Neinen Rappe, einem dicken Stricke um den Leib, an welchem eine knotige Gelßel hing und in Polzschuhen ohne Strümpfe.

Die Oberen der Minoriten (Franzistaner) hießen Gnarbiane und die der Clariffinnen Aebtiffinnen.

# 24. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Butbach.

Das Kloster ober die Klause der Schwestern vom dritten Orden des h. Franz lag in der Nähe der damaligen "neuen Schule" zu Butbach. Die Genossenschaften der dritten Orden (Tertiarier) haben, weil deren Glieder, wie bereits oben besmerkt ist, meist in bürgerlichen Verhältnissen geblieben waren, kanm eine Veranlassung, als ein Ganzes aufzutreten, aus welchem Umstande auch die Seltenheit der sich auf sie bezieshenden Urkunden zu erklären ist.

Im Jahr 1470 ertauscht bas St. Markusstift zu Busbach von Bernchen, Bürger baselbst, einen Platz, auf dem nun zum Theil die neue Schule stehet, gegen einen, der dem St. Annen-Altare zustand, und nun zu Bernchens Hofraithe gehöret, wobci bestimmt wird, daß der Winkel, zwischen der Schule und des Letzteren Pofraithe gelegen, beiden Theilen mit gleichen Rechten dienen, so wie Bernchen von seiner Pofraithe zwischen der Schule und der "Sustern" Behausung jährlich. 17 Schillinge Zins entrichten solle"); 1481 vertauscht Iohann von Brubeck, Eidam Iohanns von Colnhausen, seine Hofraithe zu Butbach, gelegen an der Stadtmauer an der Griedeler Pforte, an Propst und Kapitel des St. Markusstiftes daselbst, gegen deren Hof-

<sup>1)</sup> Butbacher Copialbuch, Blatt 25. Altera post Johannis bapt. (25. Juni).

raithe daselbst, gelegen hinter ber nenen Schule "zuschen ber Sustern von ber britten Regeln sent francisci" und Elschin Wickers Behausung, und welche ehemals dem St. Michaels-Altare in ber Kapelle auf dem Kirchhose gehörte<sup>2</sup>).

# 25. Die Franzistaner (Barfüßer) gu Dieburg.

Das Rlofter ftand zu Dieburg in ber Gegend ber jetigen Stadtpfarrfirche. 3m Jahr 1291 giebt Erzbischof Gerhard II. von Mainz bem Andolph Bedenhube, Bogt ju Dieburg, bie Erlaubnig, ben von ihm und feinem Bruder Conrad, mit Bewilligung des verftorbenen Erzbifchofs Werner von Mainz, in ber Ravelle zur beil. Maria errichteten Altar gur beil. Ratharing in fein fteinernes Sans, bafelbft neben ber Minoritentirche, au verfeten 1): 1293 verzichten ber Gnardian und die Britder bes Minoriten-Orbens ju Dieburg, nach Empfang von 40 Pfund heller, gegen bas Deutsche haus zu Sachsenhausen auf alle Rechte an die Mühle Riftelberg zu Dleburg, auf 8 Morg. Biefen bafelbst und auf 1 Mitr. Korne auf diefer Mühle, bas fie zur Zeit ber ihnen mit ber Rapelle zu Dieburg gemachte Schenkung erhalten 3); 1382 berfprechen ber Buarbian und der Convent des Rlofters an den Minnern Brübern an Dieburg, welche von Henne Schut zu Zeilhardt 5 Gr. Rorngülte auf 2 hofftatten und 131/2 Morg. Adere bafelbft ertauft und biefe Gitter jum Unterpfande erhalten haben, ber Frau Elifabethe von Ratenelnbogen, Frau zu Erbach (Wittme Schents Cherhard VIII.), als ber Herrin biefes Gute, wenn fie daffelbe, megen nicht fallenber Bulte, an fich ziehen murden, alle darauf haftenden Leiftungen an die Berrichaft abführen

<sup>3)</sup> Buthbacher Copialbuch, Blatt 26 u. 27 Freit. nach Frauentag Affumpt. (17. Aug.).

<sup>1)</sup> Würdtwein, Dioec. I. 562-63, Mr. 1. Dat. et act. apud villam Schersteyn, V. id. Sept. (9. Sept.).

<sup>2)</sup> Steiner, Bachgan III. 174, Nr. 74. V. kl. Dec. (27. Nov.).

ju wolleus); 1383 beurtunden Johann, Guardian bes Saufes ju Dieburg, und die Bruder bafeloft, Barfuger-Ordens, bag Frau Glifabethe, Grafin von Ragenelnbogen, Frau ju Erbach, Bittme, ihnen zu einer emigen für ihren Batten Scheuf Cherhard VIII. von Erbach, ihre Rinder und Altwordern, Freitags por Maria Geburt zu lefende Meffe, zum Antauf von 10 Mitrn. Korngülte, 100 fl. gegeben, und die weitere Anordnung gemacht habe, daß diefe Deffe, infofern, in Folge ber zwifchen ben bermaligen mainzischen Erzbischöfen obmaltenben Tehbe, fie aus Dieburg vertrieben murben, diefe 10 Matr. Korngillte an den Connent zu Oppenheim fallen, und diefer die Meffe auf dem Märthrer-Altare fo lange lefen follte, bie fie wieder nach Dieburg kommen würden4); 1438 klagt bas Barfüßerklofter zu Dieburg (bei bem Landgerichte zu Umftadt) gegen Diether Gans, ben Alten, auf 18 Mltr. 1 Gr. Korns 5); 1441 flagt bae Barfügerklofter zu Dieburg (bei bem Landgerichte zu Umftadt) gegen Diether Gans Erben auf 31 Mitr. Rorns ); 1481 weisen Balthafer Forstmeister und Philipp von Riedern ihre Forderung an Frit Suntler und Frit Blwl und Gplichen an Rleinumstadt von 30 fl. und einem Weingarten, mit 20 fl. an die Pfarrfirche und mit 10 fl. an das Barfuger-Rlofter zu Dieburg 7). Beter Sun, Guardian bes Convents zu Dieburg, tommt 1527 vor 8). 'In Folge ber Reformation gerftreuten fich die Angehörigen bes Rlofters, nur der Guardian Wendelin Roth, ein Geborner Dieburger, mar geblieben. Er ftarb 1565, und murbe in die Rlofterfirche begraben 9).

<sup>3)</sup> Schneiber, Erb. Hift. Urt. S. 100-1, Nr. 47. Donnerst. nach bem Jahrestag (2. Jan.).

<sup>4)</sup> Schneider, Erb. Hift. S. 99—100, Nr. 46. St. Sebastian (20. Jan.).

<sup>5)</sup> Retier, Seff. Nachrichten III. 166. Mont. nach Joh. decoll. (1. Sept.).

<sup>6)</sup> Retter, Deff. Rachrichten Ill. 169. Mont. nach Michaelis (2. Oft.).

<sup>7)</sup> Steiner, Bachgau Ill. 158, Rr. 2. (Ohne Tag.).

<sup>8)</sup> Steiner, Bachgau Ill. 31 u. Rote 11.

<sup>9)</sup> Steiner, Bachgan III. 31—32.

### 26. Die Franzistaner (Tertiarierinnen) zu Dieburg.

Im Jahr 1342 übergiebt Lyfe von Afchdach, um Gottesmillen, ihr Haus und ihre Hofftatte, die neben den Minnenbrüdern liegen, der Elsen, Irmelten und Judillen und drei
andern gnten Kindern, welche die Borgenannten mählen würden,
und mit der Bestimmung, wenn von diesen Sechsen eines abgehe, die Uebrigen ein anderes aufnehmen, und wenn eines
unbescheiden leben würde, die Anderen solches dem Faut und
dem Schöffen kundthun follten, und dann statt des Abgehenden
ein anderes Kind aufnehmen, auch wolle sie lebenslänglich,
gleich den Anderen, in dem Hause wohnen, welches Alles sie
in dem Gerichte zu Diedurg vor Faut und Schöffen befestigt 1).

Ein aufbewahrtes Siegel hat die Umschrift: Ministre tertii Ordinis S. Francisci in Dietpurg. Im Jahr 1585 ist im Dieburger Judicialbuche von einem Hause hinter der Mauer die Rede, worin diese Gotteskinder gewohnt, welche sich aber schon damals durch den Einfluß der Reformation zerstreut haben 3).

Insofern die vorstehende Urkunde und die gleichfalls vorbemerkte Siegel-Umschrift auf eine und dieselbe Genossenschaft sich beziehen, so ist kein Zweisel mehr übrig, daß hier von Franziskanern des britten Ordens, von Tertiarierinnen die Rebe ist, während die Urkunde für sich allein mehr auf ein Beguinenhaus hindeutet. Das Kloster oder die Klause stand in der Nähe des Barfüßerklosters.

# 27. Die Franzistaner (Barfuger) zu Friedberg.

Die Gebände des Klosters standen westlich von der sogenannten Freiheit, und ift von denselben nichts mehr sichtbar. Der Begräbnisplatz sag weiter süblich. Die Lirche stand nördlich des jetzigen Rathhauses.

<sup>1)</sup> Steiner, Bachgan III. 88, Rote 13. (Ohne Tag.) ...

<sup>2)</sup> Steiner, Bachgan III. 32.

Im Jahr 1293 gestattet R. Abolph ben Minoriten-Brüdern in Friedberg einen benfelben nothwendigen Durchgang von ihrem Saufe burch bie Stadtmauer, und icheuft benfelben ein Stud Landes amischen ber Mauer und bem See, von ber Mabe bes alten Babthores bis an das Seethor, zu einem Garten 1): 1301 beurfundet die Stadt Friedberg, in des R. Albrecht Rampfe ihm und fich einander helfen ju wollen, fo wie jur Beilegung etwaigen Zwiespaltes 4 Burgmannen und 4 Burger ermablt, und diefen, bei abmeichender Meinung, ben Guardian ber Barfuger zu Friedberg als Mittelsmann beigegeben zu haben 3); 1304 bekennt Reinhard, Guardian ber Minre Bruder au Friedberg, von der Stadt die Erlaubnig erhalten zu haben, fich ein Pförtlein burch die Stadtmauer in ben Rloftergarten, welchen ihm R. Abolph gegeben, zu brechen und zwar unter ber Bedingung, bei einem gegen die Stadt entstehenden Rampfe, die Schluffel bazu abgeben und gestatten au wollen, daß dasselbe augemauert werde 3); 1310 verkauft ber Bappner hartmann Lepbelebin, Burger gu Friedberg, 16 Achtel Rorngülte gut Gerburgeheim (ansgegangen), und übergiebt feine bafigen Guter bemfelben mit bem Beding, bag daffelbe ju feinem Seelenheil, jahrlich 2 Mitr. Rorns dem Convente der Frauen zu Thron, — dem Convente zu Ilbenftabt, - ben Brüdern ber Augustiner-Eremiten gu Friedberg, - ben Minoriten Britdern dafelbft und - bem Siechen-Hospital baselbst entrichte4); um 1318 vermacht Frau Bedwig von Morle ju Ilbenftadt dem Propfte -, ben Frauen ju 3lbenftadt -, ju Friedberg ben Barfitgern - Den Auguftinern -, bem Prior -, ju Grunberg ben Barfugern -, ju

<sup>1)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 282. Dat. Frideberg, VI. kl. Julij, Indict. VI. (26. Suni).

Baur, Url. I. Nr. 425. Frauentag in der Fasten (25. März).
 Dieffenbach, Gesch. v. Friedberg 67. Laurentientag (10. Ang.).

<sup>4)</sup> Baur, Arnsh. Urt. Ar. 395. In vigil nat. dom. Jone Christi (24. Dec.).

Schiffenberg ihres Bruders Tochter - , zu Wirberg -, zu Conradedorf -, ihrer Niftel Agnese von Bommersheim da= felbst -, ju Marienhorn -, ju Engelthal -, ihres Betters Tochter Bedwig daselbst -, zu Batershausen - 2c. 5); 1325. Beurfundung der Schentungen, welche der verftorbene Ritter Eraft von Bellersheim, der Aeltere, angeordnet hat, nemlich ben 10 Rlöftern Thron, Baterehaufen, Marienborn, Engelthal, Ralbern, Blankenau, Wirberg, Schiffenberg und Conradeborf 100 Pfund Seller, jedem 10 Bfund zu feinem Jahrgedachtniffe - -6); 1398 verlauft Conrad Wilbe, Guardian bes Rlofters und des Convents zu den Barfugern in Friedberg, an Johann vom Saine, Comthur des Deutschen Saufes zu Sachsenhausen und beffen Convente 3 Mark Gulte und feine Rechte auf bes vorgenannten Deutschen Saufes Mühle zu Otarben, mitten im Dorfc gelegen, um 45 fl. 7); 1416 verkaufen Guardian 30= hann Robe und ber Convent des Klofters der Minner-Briider zu Friedberg an die dasige Pfarrfirche 1/2 Mark jährlicher Bülte auf Saus und Hofftatte, Sangume genanut, ju Friedberg, um 10 fl. 8); 1446 verfett Johannes Meler, Burger ju Friedberg, dem Guardian Dielin Lebir und den Convents-Brüdern des Rlofters ju den Barfüßern in Friedberg, daselbft fein Saus jum Ringe, gelegen bei ber St. Ratharinentapelle neben bem Saufe zu laubenberge auf ber Strafe an ber Ede 9); 1471 übergeben Stelher, Burger ju Friedberg und feine Sattin Elfe dem Alofter der Minder-Brüder dafelbft ihre bafigen brei Baufer, aneinander in ber Sporergaffe gelegen, welche vermiethet find, mit ber Beftimmung, bag für ben Rins bem Convente Bein ober Bier gereicht werbe und fie bas

<sup>5)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Nr. 489 (obne Zeitangabe).

<sup>6)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1329. Fer. V. post Gregorii pape (14. März).

<sup>7)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 1265. St. Johannis Bapt. Abend (23. Juni).

<sup>8)</sup> Beriobijon Blätter, Jahr 1854, S. 127. Dat. in crast. S. Johs. ante portam (7. Mai).

<sup>9)</sup> Intelligenzblatt f. b. Brot. Oberheffen, 1834, G. 19. (Ohne Tag.)

mittelste Haus lebenslänglich bewohnen wollen 10); 1473 bestennen Gnardian und Convent des Alosters der Minder-Brüder zu Friedberg, daß sie von Fran Elsen, Wittwe Exelher's, ershalten haben 100 fl. zur Erfaufung einer Gülte von 5 fl., um dafür jeden Samstag eine Messe zu fingen, sowie 120 fl. zur Anschaffung von Messgeräthen und Chorkappen 11).

Obgleich Alles für die Reformation reif mar, fo konnten boch von Seiten der Obrigkeit keine Schritte dafür gethan werben', wie benn am Donnerstag nach Colirtus (15. Oft.) 1523 der Rath verfügte, bag die Barfuger in ihrem Rlofter bleiben und fich nicht auf ber Strafe betreten laffen follten 12). Der lette Guardian war Johannes Petri von Mörle, ber 1525 genannt wird, und fpater in gleicher Eigenschaft nach Speier tam 18), und der bafelbit 1542, mit Genehmigung des papftlichen Legaten und bes Provinzials bes Barfuger-Orbens, Dr. Bartholomaus hermann gu Speier, einen Bertauf bes Barfüßerkloftere zu Friedberg an bas Burg- und Stadt-Regiment um 300 fl. bewirtte, welches nun biefes Rlofter gur Ginrichtung einer gemeinschaftlichen boberen Schnlanftalt benutte, welche ben Namen Barfuger-Schule erhielt. Sinfichtlich der Rlofterfirche murbe 1547 im Burgrathe beschlossen, dem Raifer bittweise zu melben, daß biefelbe, als baufällig ertauft und ber Burg nachtheilig, nach erfolgter Befichtigung, burch ben Grafen Reinhard von Golme abgebrochen werbe 14).

Der letzte Franziskaner-Mönch war Rudolph Bistoris, der 40 fl. als Abstand erhiett, 1539 als Altarist in der Burgkirche zu Friedberg vorkommt, und 1549 noch lebte 15).

<sup>10)</sup> Darmft. Archiv, Nebels Nachlaß. (Ohne Tag.)

<sup>11)</sup> Darmft. Archiv, Rebels Rachlaß. (Ohne Tag.)

<sup>12)</sup> Dieffenbach, Gefch. v. Friedberg 188-89.

<sup>15)</sup> Dieffenbach, Nachricht über die Augustiner-Schule ju Friedberg.

<sup>14)</sup> Dieffenbach, Gefch. v. Friedberg 67-68 u. Rote u. 193.

<sup>16)</sup> Dieffenbach, Gefch. v. Friedberg 198; Rachricht über die Augustiner-Schule zu Friedberg; Mader, Burg Friedberg II. 231.

Am Mittwoch nach Invocavit (17. März) 1546 war wegen bes Barfüßerklosters in bem Burgrath bestimmt, daß von der Burg ein Pfleger mit der Anweisung verordnet worden, die Rechnung mit den Stadtverordneten jährlich abhören zu helsen. Bon dieser Zeit sind die Einkünste dieses Klosters, so viel die Stadt davon behaupten konnte, zur Besoldung der Schuldiener verwendet worden 16).

# 28. Die Franzistaner (Barfüßer) zu Grünberg.

Das Alostergebäude, das unter dem Namen des Stifts, sich jeto im Besite einiger Bürger befindet, ist früher viel größer gewesen, indem sein Gebiet dis an das Frankfurter Thor und die Rabengasse reichte und in welchem Raume mehrere Gebäude, ein Wohnhaus samt Hofraithe, eine Kapelle, ein Siechenhaus, alles zum Kloster gehörig, standen. Die Gesmeinde hatte an die Stelle der Klosterkirche, die gegen das Ende des 16. Jahrhunderts völlig zersallen war, zwei Gesmeindebackhäuser errichtet, welche verliehen wurden.

Um das Jahr 1318 vermacht Frau Hedwig von Mörle: zu Ilbenstadt dem Propste —, den Frauen zu Ilbenstadt —, zu Friedberg den Barfüßern —, den Augustinern —, dem Prior —, zu Grünberg den Barfüßern —, zu Schiffenberg ihres Bruders Tochter —, zu Wirberg —, zu Conradsdorf —, ihrer Niftel Agnese von Bommersheim daselbst —, zu Mariensborn —, zu Engelthal —, ihres Betters Tochter Hedwig dasselbst —, zu Patershausen — 1); 1325. Beurkundung der Schenkungen, welche der verstorbene Ritter Eraft von Bellerssheim, der Aeltere, angeordnet hat, nemlich den 10 Klöstern Thron, Patershausen, Marienborn, Engelthal, Raldern, Blankenau, Wirberg, Schiffenberg und Conradsdorf 100 Pfund, jedem 10 Pfund, — den Minoriten-Brüdern zu Grünberg, benselben zu Friedberg und den Augustinern dasselbst — jedem

<sup>16)</sup> Mader, Burg Friedberg II. 224-25.

<sup>1)</sup> Banr, Arnsb. Urt. Rr. 489. (Ohne Zeitangabe.)

1 Mltr. Korne 1); 1350 vertaufen Hette von Overod (Oppenrod) und ihre Tochter Atheid ihr Haus "uffe deme reine von ben Barfuffin gein f. Anthonius czu ber rechten Sand" an ben Bruder Germige zu St. Beitsberg bes Orbens zu Birberg und bessen Schwester Tochter Meckelin ): 1386 vertaufen Sppe auf bem Bule, Burger ju Grunberg, und feine Gattin Elfe 1 Mart jährlicher Gilte auf ihrem Saufe an ben Convent und die Bruder der Minnerbruder ju Grunberg und an Wiegand Anoffe, Conventebruder bafelbft, um 10 Bfund Heller4); 1400 beweifet Claus von Saffen, Schöffe zu Brunberg, feines Brubers Sohn, Frebracht, Bruber bes Barfuger-Ordens ju Grünberg, auf deffen Lebenszeit, 1 fl. Gulte auf seine Hälfte ber Babstube baselbst5); 1403 bescheinigen ber Gnardian Conrad, genannt Menchin, und der Convent der Minner-Brüder zu Grünberg, daß hartmann Lewen von Friedberg das ihnen versette Simmer Korngulte wieder abgeloft habe 6); 1427 beurkunden Guardian Crafft von Lasphe, Lesemeifter Conrad und die Bruder des Convents ju Grunberg, St. Franzistaner-Ordens, daß Nikolaus von der Kra, Dechant ju Frittar, jum Seelenheil feines Baters Diterich von der Rra, feiner Mutter Elfe, feines Bettere Nitolaus von der Rra, vormaligen Dechants zu Frittlar, und feines Brubers Johannes von der Rra, vormaligen Kanonikers gu Beylar, für ben von bemfelben ju Ehren ber h. Maria in ihrer Conventstirche gestifteten neuen Altar 6 fl. jährlicher Gulte, sowie einen golbenen Relch, eine Batene und ein Corporal vermacht habe, wofür fie wöchentlich 3 Meffen lefen wollen ); 1482

and a strain to coping or hat ask

<sup>2)</sup> Baur, Urf. I. 1329. Fer. V. post Gregorii pape (14. Marz).

<sup>8)</sup> Banr, Urt. I. Nr. 861. Die Clementis (23. Nov.). 4) Baur, Urf. I. Rr. 1170. Mittiv. vor Oculi (21. Marg).

<sup>5)</sup> Darmst. Archip, Bestandbriefe. Fer. VI. post nativit. Marie (10, Sept.); (Drig.).

<sup>6)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Rr. 1139. Ipso die s. Petri et Pauli apl. (29. Juni).

giebt Eple huffen, Wittme von Andreas Stulgen, den anbächtigen und geistlichen Rlofter-Jungfrauen und Schweftern, St. Auguftiner-Ordens bei St. Paul ju Grünberg in der Reuftadt, ihren Garten vor der Neuftädter Pforte bafelbft, wovon diefelben ben geiftlichen Berren und Brudern St. Franziskaner Ordens in der Altstadt zu Grünberg jährlich 4 Tornos zu einem Seelgerathe für ihre Eltern und 1 Tornos jahrlich zur Leichnams-Meffe bei St. Baul geben follen; ferner giebt fie 2 Tornos auf einen Garten, wovon fie bem Priefterber die Deffe fingt, 1 Tornos entrichten follen, welcher Tornos aber mit 2 fl. bei Balthafar von Saffen, Bfarrer zu St. Baul, abgelöft ift 8); 1493 fchreibt Landgraf Wilhelm III. von heffen an Papft Alexander VI. wegen der von dem Carbinal Rahmund vorgenommenen Untersuchung ber Rlöfter bes h. Franziskus zu Marburg und Grünberg, des h. Dominikus zu Marburg und Treifa und des h. Augustins zu Alsfeld und Saina 9); 1517 fcentt Benne Mone, Burger und Schöffe au Brunberg, ber Rirche in ber Altstadt ju Grünberg 2 Wiefen und stiftet 2 jahrliche Feste auf St. Severus, und auf St. Barbaratag, wofür jedesmal bie Baumeifter bem Bfarrer 3. bem Schulmeifter 2 und dem Opfermann '1 Schilling, ben Barfugern, ben Schweftern in ber Rlaufe und ben Schülern je für 1 Schilling Brot geben, jedem Baumeister 3 Bfennige und in die "nuhen jegunt vffgerichten Bruderschafft bes Inden unfere herrn Jefu drifti" jahrlich 1 Ortegulben für bie jeden Freitag zu lefende Meffe entrichten follen, womit ber Stifter,

<sup>. 7)</sup> Glaser, Gesch, von Grünberg 192—95, Ar. 16; Kuchenbecker, Anal. Hass. VII. 99—103, Ar. 11. In vigil. assumt Marie (14. Aug.). Corporal, das seidene Tüchlein, das über die geweihte Hostie gebeckt wurde.

<sup>5)</sup> Darmst. Archiv, Nebels Nachlaß (Ausz.); vgl. Kuchenbeder, Anal. Hass. VII. 105, Rr. 14. (Ohne Tag.)

<sup>9) (</sup>Rod), Beurlund. Rachr. II. 40—41, Nr. 193. Dat. in castro meo Marpurg, die XVI. mens. Febr. (16. Febr.)

seine Gattin und Kinder in das Berdienst und bie Gnade der Brüderschaft sich auf immer eingekauft haben wollen in).

3m Jahr 1497 hatte Landgraf Wilhelm III. von Beffen das Rlostet umgeformt und Observanten, d. i. folde, welche bie Regel Frang's buchftablich und in aller Strenge befolgten, eingesett 11). Rach ber Aufhebung bes Rlofters belehnte Landgraf Philipp I., ba bie Bebaube eine Zeitlang leer geftanden, und sie Niemand zu taufen verlangte, den Rentmeifter Bermann Spnolt, genannt Schit, ju Grünberg mit diefem Bofc. und nach beffen Ableben, im Jahr 1551 den Johann Mechach, ben Jüngeren 12), und im Jahr 1701 befehnt Landgraf Ernft Budwig von Seffen - nachdem das alte und größtentheils abgebrannte Baus, famt einer fleinen Sofraithe in ber Ringmaner bes Barfuger-Rlofters au Grunberg gelegen, und einft diefem Rlofter gehörig, das nachmals dem Landgrafen Philipp I. heimgefallen, und das barauf hermann Synolt, genannt Schitz und julest Joh. Friedrich Synolt, genannt Schitz ju Leben getragen, nachdem beffen Mannsftamm erlofchen und ihm bas Leben heimgefallen - bamit feinen Erbmarfchall und Oberamtmann zu Grünberg, Hermann Adolph Riedefel zu Gifenbach 13).

# 29. Die Franzistaner (Tertiarier) zu Grinberg.

عرف جائز الله المرازية وللهواور

Im Jahr 1444 bestätigt Landgraf Endwig I. von Hessen bie von Bruder Wigant, dem allmächtigen Gotte, dessen Mutter Maria und dem h. Krenze zu Shren, unter der Stadt Grünsberg bei der h. Krenzkirche erbauten und gestifteten Klause und Wohnungen, dahin, daß nach Wigants Ableben der Pfarrer in der Altstadt und der Antmann den verzeichneten Hausrath

<sup>10)</sup> Glaser, Gesch. v. Grünberg 226-29, Nr. 37. Gronbergt, 15. Oft.

<sup>11)</sup> Ruchenbeder, Anal. Hass. Coll. VI. 402.

<sup>12)</sup> Glaser, Gefch. v. Grünberg, 86, Rote 201.

<sup>30.</sup> April.

einem anderen Bruder übergeben, die Brüder nach der dritten Regel St. Franzisci leben, oder doch fromme geistliche Männer und Brüder sehn, und unter der Aufsicht des Pfarrers in der Aufstadt und des Amtmanns stehen sollen 1).

Es lag diese Klause in dem engen Thale (Brunnenthal, früher "heilige Born", "heiliges Kreuz" genannt) das die Stadt Gründerg auf der östlichen Seite umgiedt und welches Thal wegen seiner vortrefslichen und reichen Quellen, deren Basser durch ein Brunnenwert in die Stadt geleitet wird, für diese von Aufange an von der höchsten Bichtigkeit gewesen ist. Hier wurde 1385 "vöwendig der maren zu den heiligen Borne" ein Opserstock, zum Sammeln von Gaben für die Kirche, errichtet, und 1467 findet sich hier eine Kapelle zum heiligen Kreuze, die von einem eigenen Altgriften versehen wurde <sup>2</sup>).

#### bb. Rapuciner.

Matthäus Bass, gebürtig aus dem Herzogthum Spoleto, Obserpant des Franziskaner-Ordens (d. i. nach der strengen Regel) zu Montefalconi, einer im Benetianischen bei Ponzano gelegenen Stadt, schloß sich in gänzlicher Armuth und größter Einfachheit der Lebensweise, selbst in der Form des Kleides, an Franz von Assissi an, und befolgte dessen Regel auf das Strengste. Er trug daher ein Kleid mit langer und spiger Kaputze, so wie der h. Franz abgebildet war, ließ sich den Bart wachsen, ging in bloßen Füßen und im bloßen Kopse, obgleich er sich noch nicht von seinen bisherigen Ordensbrückern getrennt hatte. Diese widersetzen sich aber dieser Neuerung, so daß er bei dem Pappie Elemens VII. Schutz suchen mußte, der ihm mündlich die Erlaubniß ertheilte, jenes Kleid zu tragen, mit seinen (neuen) Gesährten als Einsiedler zu leben und das Spaugelium zu predigen, jedoch dem Franziskaner-Orden einge-

<sup>&</sup>quot;Slaser, Gesch. v. Grünberg 198—99, Nr. 20. Mont. nach dem

erifiji Giafers, Gefch., v. Grünberg 95.

gliedert, unter dem Gehorsam des Generals jenes Ordens bleiben und jährlich auf dem Kapitel der Observanten erscheinen zu sollen. Da diese sich aber der Reuerung sortwährend widerssetzen, so traten Bassi und seine Gefährten in eine kösterliche Genossenschaft zusammen, erhielten einen eigenen Generalvikar, obgleich sie noch unter dem Generale der Franziskaner stehen blieden. So war um das Jahr 1528 in Urbino, einer im Kirchenstaate, 8 südlich von Rimini gelegenen Stadt, ein neuer Orden, als Zweig der Franziskaner, entstanden, dessen Mitglieder von der bereits oben bemerkten Kapute, den Kamen der Kapuciner erhielten. Dieser Orden wurde 1535 vom Papste Paulus III. bestätigt, und 1619 durch den Papst Paulus V. von dem Gehorsame gegen den Franziskaner-General entbunden und einen eigenen General erhielt. Bassi war unterdessen, 1552, zu Besnedig gestorben.

Die Gieber biefes Orbens, ber ju ben Bettelorben gehörte, burften, wie der Orden felbit, durchaus tein Gigenthum befigen, und nur Lebensmittel, aber tein Beld annehmen. Dic enge Zelle eines Jeden war nur mit einem Heinen Fenfter, einem Strobface und einer wollenen Decke verfeben. Orden erganzte fich fast ausschliegend nur aus den unteren Ständen der Bevölkerung, die icon von Rindheit mehr abgehärtet und an eine rauhere Lebensweise gewöhnt maren. Wiffenichaftliche Begenftanbe ftanben ben Orbensgliebern in ber Regel ferne, und fie maren in Dentungeart, Sprache, Befchmad und Sitten den unteren Schichten bee Bolte allzunahe fteben geblieben, mober benn auch jene Abart von Bolfsthumlichfeit im Bredigen herrührte, von welcher berben Beife noch jeto ber Name Rapucinade, Rapuciner-Predigt fortbanert. murf der zudringlichen Bettelei, bes Schmutes und ber Rohheit betraff hauptfächlich die Rapuciner, die zu den Observanten gehörten und ale poffenhafte Bug- Brediger und Almofen-Sammler herumschweiften, bagegen aber die reicheren Conventualen oder Befchuheten, die nach ber milberen Regel in ihren Alöstern lebten, mehr Bürbe behaupteten. Der Orden zählte im 18. Jahrhundert in 50 Provinzen 1700 Klöster mit 25,000 Bliedern.

Die Ordens-Tracht bestand in einem langen grobwollenen kastanienbraunen Rocke mit einem knotigen Strick um den Leib, an welchem auf der linken Seite ein Rosenkranz von dicken buchsbaumenen Kügelchen hing; auf dem Nacken hatten sie eine lange spizzulaufende Kaputze oder Kragen, womit sie das dis auf einen schmalen umlaufenden Kranz, geschorne Haupt besecken konnten; sie trugen weder Hemden noch Strümpfe und statt der Schuhe bloße Sohlen, die mit einem Riemen an den Füßen besestigt waren.

Die Oberen hießen Gnardiane.

# 30. Die Rapuciner zu Bensheim.

Der Burggraf Gerhard von Waldenburg zu Starkenburg veranlaßte es, daß Erzbischof Georg Friedrich von Mainz, um das Jahr 1628 die Aufnahme der Kapuciner zu Bensheim bewilligte<sup>1</sup>), und 1630 willigt auch Erzbischof Anselm Casimir von Mainz, auf die Bitte des Gnardians Athanasius zu Worms, in die Ausnahme der Kapuciner in die Stadt Bensheim und besiehlt den Beamten daselbst, denselben einen Wohnort anzuweisen und sie gegen alle Unbilden zu schützen <sup>2</sup>). Aber im solgenden Jahre wurden die Kapuciner von den Schweden vertrieden, und konnten erst im Jahre 1642 mit Sicherheit zurücksehren, kamen aber nicht nach Bensheim, sondern nach Heppenheim in das Kaplaneihaus zu wohnen, und verwalteten ein Zeitlang die dasige Pfarrei und nachher die Kaplanei<sup>3</sup>). Johann Gambs von Godau, Tochtermann des Georg Friedrich

<sup>1)</sup> Dahl, Rl. Lorich 213; Heckler, Bensheim 86.

Wurdtwein, Nov. Subs. XII. Borrece 50-52, Mr. 1. Dat. Aschaffenburgi, postridie Divi Mathiae vicesima quinta Sept. (25. Sept.).

<sup>3)</sup> Hierotheus, Prov. Rhen. p. 51 u. 305.

von Robenftein, ber als Letter biefes Gefchlechts, 1671 geftorben ift, hatte feine auf ber hammerfteinichen Behaufung vor dem Auerbacher Thore haftende Forderung den Rapucinern ju bem Enbe überlaffen, bamit aus biefem Unterpfande mit ber Zeit ein Rlofter erbaut werden moge, und welches Sans biefelben im Jahr 1649 erhalten haben4). Georg Anton von Rodenstein, Bischof zu Worms, fo wie Dompropft zu Mainz, und Georg Friedrich von Robenftein vertaufchen 1651 einen in der Stadt Bensheim gelegenen Blat, auf welchem bie abgebrannte, jum Robenfteinischen Stammgute gehörige, Behaufung geftanden, an die Rapuciner gegen beren Sammerfteinifchen, nunmehr Ugrifolaifchen Blate gn Beneheim, famt einer Behaufung, welche einigen Bürgern bafelbft eigenthümlich zugestanden, nebst dem bagu ertauften Plat, welchen biefe gur Erbauung ihres Klosters nicht nöthig haben 5). Im Jahr 1652 giebt der Erzbischof Johann Philipp zu Maing ben Rapucinern ju Bensheim die Erlaubnig, in dem Robensteinischen Saufe baselbst ein Rlofter zu errichten 6). Das Rlofter famt der Rirche wurden am 1. Marg 1653 gu bauen angefangen, und Erfteres 1655 jo weit vollendet, daß es von den Rapucinern bezogen werben fonnte. Die Rirche murbe im November 1659 fertig, aber erft am 10. Sept. 1662 vom Weihbischof Beter v. Wallenburg eingeweihet 7).

Die Kapuciner wurden Anfangs nur als eine Bekehrungs-Gefellschaft betrachtet und es hatten die Patres von 1649—55 nur einen Superior zum Borfteher. Die Klaufur nahm erft 1659 ihren Anfang 8).

<sup>4)</sup> Dahl, Rl. Lorich 204.

<sup>5)</sup> Bedler, Bensheim 127-28, Rr. 12. (Ohne Tag.)

Nürdtwein, Nov. Subs. XIII., Borrebe 9, Mr. 2. Dat. Herbipol die decima mens. Junii (10. Suni).

<sup>7)</sup> Dahl, Rl. Lorich 203 u. 204; vgl. Hedler, Bensheim 87.

<sup>8)</sup> Dahl, Kl. Lorfc 213.

Am 6. Juli 1649 tommt Splphanus als Superior por; Seraphim von Bingen, ber am 16. Inli 1655 fein Amt antrat, mar der erfte Gnardian, wenn folder nicht ichon Splvanus gewesen ist; 1658 kommen Holerins und 1674 Casimir als Gnarbiane vor, und 1676 erfcheint Magnerieus?). Die Conventsmitglieder bestanden im Jahr 1785 noch aus 24 Bersonen, kamen aber später auf 18 herab, und endlich waren nur noch 4 übrig, die einen Gehalt bezogen, nemlich der alte ehrwürdige Guardian, 2 Rapneinerbrüder und ber Bater Linus, welcher der Lette mar, und der fein Ordenstleid noch mit einem weltlichen vertauschte 10). Die Rapuciner-Brüder Ignag Herth find am 25. Juni 1823, Brandenstein am 30. Juli 1828 und ber Gnardian Gedern Brücher am 5. Oft. 1826 3m Rlofter beftehet feit 1820 ein katholisches aestorben. Schullehrer-Seminarium.

# 31. Die Rapneiner zu Dieburg.

Das ehemalige Rapuciner-Kloster liegt in der Altstadt zu Dieburg, gegenüber der Wallsahrtskirche (alte Pfarrkirche zu St. Peter und Paul) auch Muttergottes-Rapelle genannt, und es sind beibe Gebäube durch eine stattliche Allee getrennt.

Die Kapuciner wohnten erst zerstreut in Privathäusern und erhielten erst 1692 unter dem Kurfürsten Unselm Franz von Mainz ein Kloster, obgleich dasselbe schon 1650 zu bauen angefangen worden sehn soll 1).

Als Guardiane kommen vor: Nereus Kempf 1804, 1806, Michael Sax 1810, 1819. Das Kloster wurde im Jahr 1822 aufgehoben und dann zu Fruchtspeicher und Hen- und Strohböden verwendet. Es follte dann nach einer im Jahr 1835 gegebenen Versügung für die weiblichen zur Correttions- hausstrafe verurtheilten Personen dienen, es wurden aber später,

<sup>9)</sup> Dahl, Kl. Lorich 213; Hedler, Bensheim 87-88.

<sup>10)</sup> Bedler, Bensheim 89, 90-91.

<sup>1)</sup> Bgl. Steiner, Bachgau III. 68, 141-42.

wegen Ueberfüllung des Correttionshaufes zu Darmstadt, auch wieder Personen männlichen Geschlechts in dieselbe aufgenommen. Der Kapuciner-Bikarins, Pater Evarist Geber, ist am 19. Febr. 1824, und der vorgenannte chemalige Guardian, Pater Michael Sax, am 9. Sept 1837 gestorben.

# 32. Die Rapneiner zu Heppenheim.

Der Erzbischof Anselm Casimir von Mainz hatte im Jahr 1630 die Rapuciner zur Seelforge nach Beppenheim bernfen, wo biefe aber 1631 von ben Schweben vertrieben murben, und erft 1642 mit Sicherheit wieder gurudfehren tonnten. Es murde denfelben abermals bie Pfarrei Beppenheim Abertragen, welches bis jum 5. Oft. beffelben Jahres bauerte, mo ber nachmalige Beihbifchof zu Mainz, Adolph Gottfried Belufine jum Pfarrer biefer Pfarrei bestellt worden ift. Sierauf erhielten fie die Raplanei zu heppenheim, fo wie das Raplaneiober Diakonatehans zu ihrer Wohnung, wo fic ein Sofpitium einrichteten, und auf Befehl bes Erzbifchofe von Maing für bie Raplansbienfte aus der Rellerei zu Beppenheim wöchentlich 1 Scheffel Rorns, 4 Mag Beine und 30 fr. an Geld empfingen. 3m Jahr 1649 verließen fie ihre Wohnung und Dienste ju Beppenheim und befamen eine Wohnung und die Raplanei ju Bensheim, behielten aber boch bas wöchentliche Amofen aus ber Rellerei zu Seppenheim bei 1).

# 33. Die Kapuciner zu Wimpfen am Berg.

Nicht weit vom rothen Thurme stehet die Nikolais oder Rapuciner-Rapelle (in deren Nähe noch die Spuren der Rapusciner-Wohnung sichtbar sind), deren Schiff im byzantinischen und deren Chor im gothischen Geschmacke errichtet sind, die sehr baufällig, nun städtisches Eigenthum ist und von Kansleuten zur Ansbewahrung ihrer Vorräthe mietheweise benutzt wird.

<sup>1)</sup> Dahl, Rlofter Lorich 191-92.

Die Rapuciner zu Nedarsulm, die zu Wimpfen ein Hospitium gründen wollten, wußten im Jahr 1635 Gelegenheit zu erhalten, bei dem Seneral Gallas, dessen Truppen zum Theil in Wimpfen, er selbst aber zu Horneck im Quartiere lagen, sich die Einräumung der Nikolai-Kapelle zu Wimpfen zu erbitten, und ihr Anfinnen bei Gallas, trotz des Widerspruchs gegen die Ueberlassung offenbar städtischen Eigenthums durchzuseten.

Die Stadt Wimpfen reichte zwar bei dem Raifer Beschwerde ein, erhielt aber unterm 1. Aug. 1635 den Bescheid
"die Rapuciner sollten im Besitz geschützt werden", was denn
auch geschehen ist.

Nachdem die Rapuciner im Jahr 1641 die Erklärung abgegeben hatten, die Nikolai-Rapelle verlassen zu wollen, nahm die Stadt vor Notar und Zengen wieder Besitz von der Rapelle. Die Kapuciner kehrten indessen noch im Spätjahre unerwartet zurück, widersprachen der Besitzergreifung der Kapelle durch die Stadt, und nach langen rechtlichen Berhandlungen wurde dem städtischen Bauknechte der Besehl ertheilt: sich so lange im Besitze der Kapelle zu erhalten, die er mit Gewalt daraus verdrängt würde. Die Kapuciner erbrachen nun Schlösser und Thüren der Kapelle, und warsen den Bauknecht, trotz seiner Gegenwehr, hinaus.

Es ift unbekannt, zu welcher Zeit die Kapuciner die Stadt wieder verlassen haben 1).

# d. Regel Alberts.

#### Carmeliten.

Ein Mönch ans Calabrien, Namens Brocard, fand 3u Ende des 12. Jahrhunderts auf dem Berge Carmel, auf dem bem Meere zugekehrten Abhange, ein altes verlassenes Kloster, dessen Kirche er wieder herstellte, und bort mit einigen Ge-

<sup>1)</sup> Beid, Gefch. d. Stadt Wimpfen 72-74.

fährten seine Wohnung nahm. Das Borgebirge Carmel liegt in Sprien an der Südseite des Meerbusens von Ptolomais (nun Acre), zu welchem Gebirge die Berge Carmel und Tabar gehören, und welches durch den Ausenthalt Elias bekannt ist. Albert aus der Diöcese Amiens gebürtig, dann Bischof zu Verzeelli, und nun Patriarch zu Ierusalem, gab, als er 1206 nach Accon (Acre) sam, auf die Bitte des Mönches Brocard, eine Regel, die jener, wie es scheint, nach dem Muster der Einsiedler von Camalboli, in den Appeninen bei Arezzo gelegen, aufgestellt hat, und die einsach dahin gehet, daß die Einsiedler in abgesonderten Zellen wohnen, mit Gebet und Arbeit sich beschäftigen und einem Prior untergeben sehn sollen. Papst Hosnorius III. hat 1224 diesen Orden bestätigt.

Diese Genossenschaft von Einstellern, die sich nach ihrem Sitze Carmeliten nannte, breitete sich längere Zeit nicht über die erste Stätte hinaus, bis erst zwischen 1238—44 die Bersolgungen der Sarazenen sie verdrängten, wo sie sich nach Chpern zogen und sich von da über Europa ansbreiteten. Seit dem Sitze in Europa, sind, zum Theil wegen der klimatischen Berhältnisse, in der Lebensweise und Berfassung nach und nach mehrere Beränderungen vorgenommen worden, in Folge derselben die Carmeliten in zwei Zweige sich theilten, nämlich in Unbeschuhete (discalceati), welche die ursprüngliche Strenge in der ganzen Lebensweise beibehalten, und in Besschuhete (calceati), welche die gemilberte Regel besolgt hatten,

Die Carmeliten, sie gehörten zum Bettelorden, sahen den Bropheten Elias als den Stifter ihres Ordens an, ja, nach ihrer Meinung gehörten ihrem Orden alle Bropheten und heilige Männer des alten Testaments an, welche Behauptungen die gelehrte Welt aber schon längst widerlegt hat. Sie nannten sich Ordens-Leute unserer lieben Frauen vom Berge Carmel, und hatten ihren General, der unmittelbar vom Papste abshängig war.

Die Anfangs weiße und braungestreiften Mäntel hatten sie im Jahr 1287 mit ganz weißen, unter welchen sie sonst schwarze, seit der Mitte des 15. Jahrhunderts aber kastanien-braune Autten trugen, vertauscht; die Kopfbedeckung war ein schwarzer Hut. Seit dem Jahre 1287 ist auch der Gebrauch des Scapuliers eingeführt, welches 6 Zoll breit über Brust und Nacken herabhing und von grauer Wolle zu sehn pflegte.

Die Oberen hießen Briore.

# 34. Die Carmeliten zu Sirschhorn.

Hirschhorn liegt am Fuße eines Bergs, auf welchem, auf mächtigen Felsen, die gleichnamige Burg stehet. Zwischen dieser und dem Neckar lag auf dem Mittel des Bergs, also sids öftlich der Burg, das Kloster der Carmeliten. Die Kapelle, zum Kloster einst gehörig, liegt zunächst am Fuße des Bergs.

Die Sinweihung der Klosterkirche zu Ehren der h. Maria hatte stattgefunden im Jahr 1406, am Sonntag nach Barthoslomäus (29. Aug.) 1).

Im Jahr 1404 übergiebt Graf Friedrich VIII. von Leiningen dem Kloster zu Hirchstorn alle Rechte der Pfarrei zu Haßloch auf dem Gau, besonders den Kirchstatz mit 1/3 des großen Zehnten an Wein und Korn, jedoch mit Ausnahme der Leihung der Bikarien dieser Pfarrei, mit dem Vorbehalte, daß nach seinem Ableben, der Prior und dessen Rachsolger sprechen solsen Kriber des Ordens von Carmele genant unser frauwen Bruder wonende in dem Closter zum Hirschorne das wir die obgenante. Pastorie zu Heseloch mit allem iren rechten und gewonheit als vorgeschriben stet von uch und under Graueschafft zu Ehningen haben und wir wollen darumd unsern Herrengot getruwelich sür uwer Altern und nachsomende bitten Und sal

<sup>1)</sup> Hirichhorner Copialb. Blatt 32—33; Dahl, Al. Lorich, Urt. S. 139, Nr. 7.

pes gescheen fo bide ein Grane gu Chningen biefelbe onfer Graueschafft erbet und besitzet und auch unser leben libet in ber maße als vorgeschriben stet ane alle generde"2); erlaubt Bapft Innocen; VII., auf Bitten des Bifchofe Mathaus von Worms, bem Prior, Provingial und ben Brudern unferer lieben Frauen vom Berge Carmel, fich eine Wohnung für 10-12 Brüber zu fuchen, eine Rirche mit Kirchhof, Gloden= haus, Rammern und andern Erfordernissen zu haben, und gestattet den Brüdern alle Freiheiten ihres Ordens'); verleihet Bapft Innocenz VII. der Rirche, unter der Burg ber Stadt Birfchorn gelegen, einen Ablag 4); 1406 übergeben Ritter Johann V. von Birfchorn, feine Gattin Mand, Wilbgräffu von Dhaun und Rheingräfin zu Rheingrafenstein, Conrad von Hirschhorn, Domherr zu Mainz und Speier, Ritter Eberhard II. von Sirfchorn und Ebelfnecht Conrad von Sirfchhorn, Sohn weil. Albrechts II., die zu Chren der h. Jungfrau Maria, in der Mitte bes Bergs, zwischen ber Burg zu Sirichhorn und bem Rectar erbauten Kirche mit den dazu gehörigen Gebäuden, nachdem Bapft Innocenz VII. ben Brüdern bes Orbens von dem Berge von Carmel unfer Frauen Brübern erlaubt hat, ein Kloster zu gründen, und darin mit 10-12 Brüdern zu wohnen, diefe Rirche diefem Orden, um dafelbst ein Rlofter einzurichten und darin vor jeto 7 Briefter einzufeten, und nehmen das Rlofter in ihren Schuts 5); 1406 übergeben die Gebrüder und Ritter Johann V. und Eberhard II. und der Edelfnecht Conrad von hirschhorn, Sohn Albrechts II.,

<sup>5)</sup> Baur, Urf. IV. Nr. 24. Pfingstag (30. Mai),



<sup>2)</sup> hirschhorner Copialb., Bl. 20—22. Freit. nach St. Jacobstag bes h. Zwölfboten (1. Ang.). Diese Urt. ist einer von Samst. nach St. Jacobstag bes h. Zwölfboten 1404 eingerückt, in welcher es am Schlusse heißt: Prior und Convent bes Klosters zu hirschhorn geloben, all bas Borbemerkte halten zu wollen.

<sup>8)</sup> Baur, Urf. IV. Rr. 17. Dat. Rome, Il non. Julii, Pontif. nostri an, primo (6. Juli); hat bas Sahr 1404.

<sup>4)</sup> Sirichporner Copialb., 21. 2. Dat. Rome, Il non. Julii, Pontif, nostri an. primo (6. Juli).

ben Brüdern des Carmeliten-Rlofters ju hirschhorn bas Batronatrecht ber Rapelle in ber Burg Birfchhorn, und genehmigen jugleich die Uebergabe der Paftorei und des Kirchfages burch den Grafen Friedrich VIII. von Leiningen an baffelbe 6); 1407 übergiebt Wolf Goler von Ravensburg, Ebelfnecht, Sohn weil. Bertholds, mit Willen feiner Gattin Unna von Ehrenberg, dem Prior und Convente unferer Frauenbrüber vom Berge Carmel zu Birfchorn fein Sechstheil bes Zehnten zu Eppingen, feine vier Behnten bafelbst und in andern Marten und bas Batronat- und Lebenrecht an ber Bfarrfirche au Eppingen 7); 1408 betennt Ulrich Schepler von Rüben, Raplan auf der Burg zu Birfchhorn, daß der Ritter Johann V. von Birfchorn ihm feinen Theil Bingerts, nemlich 2 Morg, meniger 1 Biertel, Die Bigmure genannt, in Rungspecher Bemartung, das er für die Rapelle auf der Burg ju Birfchhorn erfauft, und bas diefe Rapelle nach feinem Ableben besitzen foll, mit der Bfründe zu Erschheim, die durch das Ableben Ludwigs von Spechbach erledigt worden, gleichfalls lebens= länglich gelieben habe, und er von diefem Wingert bem Brior und bem Convente zu Birfchorn jährlich 2 alte Beller an Bins unter ber Bedingung entrichten wolle, bag bas Rlofter nach feinem Ableben feiner gebenken folle 8); 1408 giebt Bapft Gregor XII. seine Genehmigung, daß Graf Friedrich VIII. von Leiningen bas Patronatrecht ber Pfarrfirche ju Safloch, worauf diefer und Johann V. von hirschhorn verzichtet, dem Brior und den Brüdern vom Carmeliten-Orden ju Hirschhorn übergeben: haben 9); 1409 ertheilt der Cardinal Anthonius dem Rlofter vom Berge Carmel zu hirschhorn einen Ablaß-

<sup>5)</sup> Hirschhorner Copialb. Bl. 10 n. 12, St. Ratharinentag (25. Nov.).
7) Hirschhorner Copialb. Bl. 15—17. St. Michaelstag (29. Sept.).

<sup>8)</sup> hirschhorner Copialb. Bl. 20. Sonnt. vor St. Ulrichstag (1. Juli). 9) Hirschhorner Copialb. Bl. 3 u. 4. Dat. Senis (Siena), XIV. kl.

Nov. Pontif. nostri an. secundo (19. Nov.).

brief 10); 1409 übergeben Johann V. von Hirschhorn und feine Gattin Dland, Wilbgrafin von Dhaun bem Brior und Convente des Rlofters zu hirschhorn ihren Theil des Behnten zu Eppingen inner= und außerhalb der Marke, nemlich 1/6 des gangen Rehnten und bagu ihre vier Rehnten bafelbst und in andern Marten, nebft bem Rirchfage, und bas Lehenrecht, bas fie an ber Pfarrfirche ju Eppingen haben, wie fie folches von Wolf Goler von Ravensburg und beffen Gattin Unna von Ehrenberg erworben haben, und bagu 2 guder Beingulte auf bem großen Weinzehnten zu Beilbronn 11); 1409 genehmigt Bapft Gregor XII. auf die Bitte des Ritters Johann V. von hirschhorn, die Art und Weise, wie ber Behnten und ber Rirchfat zu Eppingen vom Brior und Convente bes Rlofters au Birfchorn verwendet werden foll 12); 1410 verfaufen Beinrich von Schweinheim und feine Battin Elfe ihre Badftube in der Borftadt zu Birfchorn an den Prior und Convent des Rlofters von dem Berge Carmel bafelbit, um 55 fl. 13); 1410 übergiebt Graf Friedrich VIII. von Leiningen den Brübern bes Ordens von Carmel zu hirschhorn, welchen er auf Freitag nach Jacobstag 1404 feine Rechte an ber Pfarrei gu Safloch, insbefondere ben Rirchfat überlaffen, nunmehr auch die Leihung der Bitarien diefer Pfarrei 14); 1411 ordnen Ritter Johann V. von Sirfchorn, feine Gattin Dland, Wildgrafin von Dhaun und Rheingrafin zu Rheingrafenstein, und beffen Bruder Conrad, Domherr ju Maing und Speier, an, wie der Gottesbienst an jedem Tage in der Woche im Rlofter zu hirfchorn gehalten werden folle 15); 1412 ordnen Ritter

<sup>10)</sup> Sirfah. Copialb. 28. 28. Dat. Heydelberge, die nona mens. Febr. (9. Febr.).

Şiricih, Copiali. Bl. 24—25. Franentag Annunciatio (25. März).
 Şiricih, Copiali. Bl. 4 u. 5. Dat. in Civitate austria Aquilegen.. dioec., XVII. kl. Oct. Pontif. an. III. (15. Sept.).

<sup>18)</sup> Hirfoh, Copialb. Bl. 19. St. Katharinentag ber h. Jungfrau (25. Nov.).

<sup>14)</sup> hirich. Copialb. Bl. 18-19. St. Thomastag (21. Dec.).

<sup>16)</sup> Birichh. Copialb. Bl. 14—15. Donnerft. nach St. Mathias bes h. 3wölfboten (26. Febr.).

Johann V., Conrad, Domherr ju Mainz und Speier, und Ritter Cberhard II. von Sirfdhorn, Gebrüber, aus ber Burgerschaft ju Birschhorn für ewige Zeiten 3 Schaffner an, welche dem Prior und Convente der Brüder unserer lieben Frauen bes Rlofters bafelbft in allen Sachen rathen und beholfen febn und die Rechnung thun follen, bagegen Prior und Convent, Schultheiß, Schöffen und Bürger geloben, alle Anordnungen getreulich halten zu wollen 16); 1413 bekennen Bruder Johann. Bifar, und ber Convent unfer lieben Frauen Brüder Orbens ju Birfchorn, dag fie von Cuno Berban von Buches, Domberr zu Mainz und Speier, ben Rittern und Gebrübern 30hann V. und Eberhard II. von Birfchorn 2c., Seelwarter bes verftorbenen Conrad von Sirfchhorn, Doniherrns ju Maing und Sangers bes Stiftes au Speier in Testamentsweise erhalten haben: 1. einen großen filbernen Ropf; 2. acht filberne Becher; 3. ein Predigebuch in zwei Banden, worin begriffen ift die Bredige Meister Jacobs Devoragine; 4. ein kleines Dessebuche, bas nen ift; 5. ein Kanon, barin geschrieben ift bas Inden Crifti mit Noten; 6. ein Buche mit einer rothen gedecke bas man nennt S...na lambertica; 7. ein Bilb St. Annen; 8. ein gemolt Duche von vnfer lieben fraumen leben, wofür fie feiner jährlich gebenken wollen 17); 1415 ordnen die Ritter und Gebrüder Johann V. und Cberhard II. an, daß fein Prior noch Briefter in bem Rlofter zu hirschhorn aufgenommen werben folle, er habe benn zuvor in der Rloftertirche vor dem Frohnaltare im Chore ben vorgeschriebenen Gib abgelegt: "Ich ge= lobe got vnferm herrn Jefucrifti vnd marien finer unter vnfer lieben fraumen off dem heiligen Ewangelio mit monen trumen off mon scle off monen orden und off mon priesterlich Ampt - - 18); 1415 beurkunden Ritter Johann V. von Sirfch=

<sup>16)</sup> Sirfch. Copialb. Bl. 12-14. Frauentag Burificatio (2. Febr.).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Hirsch. Copialb. Bl. 47: Dahl, Ml. Lorsch, Urt. S. 139—40, Nr. 8. Samft. nach Estomisi (11. März).

<sup>18)</sup> Hirfch. Copialb. Bl. 28—29. Dienst. vor Pauls Bekehrung (22. Jan.); (Orig. zu Darmst.).

horn und feine Gattin Dland von Dhaun, bag biefe bie bem Brior und Convente bes Rlofters ju Sirfchorn fculbigen 1200 fl. nach feinem Ableben in ben nächsten 2 Monaten abtragen wolle, und dafür Unterpfand gestellt haben 19); 1415 gelobt Johann VI., der Junge, Ebelfnecht, alle Briefe, Die fein Bater, Johann V. von Sirfchforn, dem Brior und bem Convente des Rlofters zu Birichhorn gegeben, halten zu wollen 20); 1416 geloben Prior und Convent unferer lieben Frauen Alosters zu Hirschhorn, für den Ritter Johann V. von Birschhorn und beffen Gattin Dland von Dhaun, ihres Rlofters Stifter, Die von denselben angeordneten Seelenmessen abhalten zu wollen 21); 1418 übergeben Ritter Johann V. von Sirfchorn, feine Gattin Mand, Wildgräfin von Dhaun und beren Sohn, Edelfnecht Johann VI., dem Prior und Convente des Ordens von bem Berge Carmel bas neue Saus, junachst bei bem bemertten Rlofter gegen ben Berg gelegen, mit allem Zugehör und bem Borbehalte, daß er baffelbe lebenslänglich bewohnen und bavon bem Rlofter jährlich 2 Schillinge Seller entrichten wolle 22); 1421 übergeben Ritter Johann V. von Birfchorn und feine Gattin Mland, Wildgrafin von Dhaun, bem Brior und Convente des Rlofters unferer lieben Frauen zu Birfchorn 10 fl., jährlicher Gutte, gur Stiftung eines Salve Regine, gu einer Seelenmesse mit Bigilien 28); 1421 machen Ritter Johann V. von Sirfchorn und feine Gattin Nand, Wilbgrafin von Dhauu, eine Anordnung wegen Abhaltung des Gottesdienstes an fämtlichen Tagen in jeder Woche durch die Brüder des Ordens vom Berge Carmel zu Hirschhorn 24); 1421 versprechen Brior

<sup>19)</sup> Hirsch. Copialb. Bl. 45-47. Frauentag Purificatio (2. Febr.).

Dirfch. Copialb. Bl. 27—28. St. Georgentag bes Ritters (23. April).
 Hirfch. Copialb. Bl. 43 u. 44. Donnerft. nach St. Dionyflustag (15. Oft.).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Darmft. Archiv. Samft. vor St. Thomastag (17. Dec.); (Orig.).

<sup>28)</sup> Hirsch. Copialb, Bl. 49—51; Dahl, Al. Lorsch, Urt. S. 141, Ar. 11. Freit. nach Franentag Annunciatio (25. März).

<sup>24)</sup> Hirschh. Copialb. Bl. 51. Dienst. nach Maria Geburt (9. Sept.).

und Convent des Ordens von dem Berge Carmel, genannt unfer Frauen Brüder, den Anordnungen, welche Ritter Johann V. von Birichhorn und feine Gattin Nland, Wildgräfin von Dhaun, wegen Abhaltung des Gottesbienstes an famtlichen Tagen jeder Boche in ihrem Rlofter, gemacht haben, getreulich halten gn wollen 25); um 1431 genehmigen Johann VI., ber Junge, und Philipp I. von Sirfchorn, Sohne Johanns V., fo wie Ebel, fnecht Eberhard III., Sohn weil. Ritters Eberhard II., Alles mas die 3 Brüber Johann V. und feine Gattin Dland von Dhann, weil. Conrad, Domherr zu Maing und Speier, und weil. Ritter Eberhard II. von Hirschhorn, fo wie Conrad von Birfchorn, ber Junge, Sohn weil. Ritters Albrecht II., Bater, Mutter und Better, bem Brior und Convente bes Rlofters gu Birfchorn, gegeben, gefauft und geeignet haben, bekennen, bag fie demselben 1400 fl. verschulden, nehmen daffelbe in ihren Sout und Schirm und versprechen, dag feiner ihrer Erben zu feinem Theil an Burg und Stadt Birfchorn tommen folle. er habe benn zuvor dem Rlofter gleiche Berficherung gegeben 26); 1507 bekennen Brior und Convent unfer lieben Frauen Brüder. genannt vom Berge Carmel, daß Eucharins von Sirfchorn, Licentiat ber beiben Rechte, Cuftos und Ranonifer bes St. Undreasstiftes zu Worms und Baftor zu Bacharach, 5 fl., jährlicher Gulte, in ber St. Unna-Rapelle jur Abhaltung einer Jahresfeier für ihn, feine Eltern (Ritter Cafpar v. Birfchorn und Abelheid Schelmin v. Bergen) und beren Befchwifter, geftiftet habe 27); 1514 bestätigen die Gebrüder Georg II., Philipp III. und Engelhard III. von hirschhorn das Carmeliten-Rlofter ju Birichhorn und geben bemfelben einen Schutbrief 28); 1624 treffen Brior und Provinzial der Frauen Brüder

<sup>20)</sup> Hirsch. Copialb. Bl. 52. Samst. vor dem h. Crenztag exaltatio s. crucis (13. Sept.).

<sup>26)</sup> Hirschi, Copialb. Bl. 54 u. 55. (Ohne Zeitangabe.) Johann V. + 1480; Johann VI. + 1445.

<sup>27)</sup> Darmft. Archiv. Dienst. nach Johannis Bapt. (29. Juni); (Drig.).

<sup>28)</sup> Darmst. Archiv, (11. Jan.). Repert., die Urt. felbst fehlt.

vom Berge Carmel und Margarethe von Hatzeld, Wittwe Ludwigs II. von Hirschhorn und Mutter der Maria Elisabethe von Hirschhorn in Bezug auf das Aloster zu Hirschhorn, eine Uebereinkunft<sup>29</sup>); 1629 bestätigt Aursürst Georg Friedrich von Mainz die zwischen Friedrich von Hirschhorn und dem Carmeliten-Orden getroffene Uebeinkunft wegen der Wiederseinräumung des Carmeliten-Alosters zu Hirschhorn, so wie dessen Güter, Renten und Gefällen<sup>30</sup>).

Ludwig II. von Sirfchhorn, Sohn Ludwigs L, und Gatte Margarethens von Satfeld, der 1584 geboren mar und 1618 geftorben ift, und der, wie es icheint, fich gur lutherischen Religion befannte, vertrieb die Carmeliten ju Birfchhorn und jog beren Güter und Gefälle ein. Auf die Rlage bes Provinzials bes Carmeliten-Ordens bei dem faiferl. Rammergerichte, erließ biefes 1597 ein Urtheil gegen biefen Ludwig II., und gebot bemfelben, die Carmeliten wieder in ihr Eigenthum einfeten und ihren Schaden zu verguten. Aber erft Friedrich von Birfchorn, der 1632, als Letter des Mannestamme geftorben ift, hat, wie ichon oben bereits bemerkt ift, im Jahr 1629 ben Carmeliten ihr Rlofter und ihre Buter wieder gurudgegeben. 3m Jahr 1636 erhielten die Carmeliten, als Schadloshaltung für erlittene Drangfale, von dem Erzbischof Anfelm Cafimir von Mainz die Pfarrei Erfcheim, welche nun in die Rlofterfirche verlegt wurde. Sirschhorn tam 1802 von Maing an Beffen und 1805 murbe bas Rlofter aufgehoben. Um 24. Oft. 1823 ift ber Carmelite Biftor Claudi geftorben.

#### B. Orden unbekannt.

# 35. Das Rlofter Celle bei Zellhaufen.

Weftlich, fast nordweftlich von Zellhausen und in beffen Gemarkung in ber Zellgewann, einem Bezirke, von etwa 60

<sup>29)</sup> Darmft. Archiv, (11. Inni). Repert., die Urt. felbft fehlt.

<sup>30)</sup> Darmst. Archiv, (25. Mai). Repert., die Urk. selbst fehlt.

Morgen, ftand die im Jahr 1820 abgebrochene Zellfirche und lag bas Dorf, oder Dörfchen Celle, an deffen Stelle sich noch maffenhaft tiefgehende Grundmauern und die Merkmale früherer Ausgrabungen durch die Landleute befinden.

Im Jahr 1344 beftätigt Erzbischof Heinrich III. von Mainz die Stiftung und Begabung des Altars St. Johannis des Täufers und Johannis des Evangetisten in der Kirche Celle, welche Hermann, Pfarrer der Pfarrkirche zu Dietenbach, zu seinem und seiner Boreltern Seelenheil gemacht hat 1); 1353 verkaufen Yrmel Stetzen und ihre Erben 21 Schillinge Geldes einem jeglichen Bikar zu Tzelle zwischen Maria Himmelsahrt und Maria Geburt (15. Aug. dis 8. Sept.) zu geben 2); 1383. Dieß sind die ständigen Gülten, die zu dem Schlosse Babenhausen gehören: — Item 14 Mitr. Korns zu Czelle — 3).

Nur hier kann es gewesen schn, wo Emma, die mahrscheinlich im Jahr 840 gestorben ist, mit Hilse ihres Gatten Eginhard, sich und ihre Schwester Gisela (einer Sage des Bolks gemäß) ein kleines Kloster oder Zelle samt einer Kapelle in einer etwas abgelegenen Waldgegend, unsern Seligenstadt (bei dem heutigen Dorse Zellhausen) stiftete und bauete, dasselbst Gisela mit noch andern Jungfrauen lebten, und mit Hilse einiger Priester den Gottesdienst verrichtet haben ihr hatte sich ein geistlicher Berein gebildet, der aus under kannten Ursachen sich nach Babenhausen wendete, wo er ein s. Jalbstift bildete. Bon demselben wurde der Gottesdienst in der Zellsirche, von Babenhausen aus an gewissen Tagen pünktlich verschen. In den Zeiten vor der Resormation kamen die Geistlichen von Babenhausen hierher, um Amt und Predigt zu halten. Nach der Resormation in Babenhausen (seit 1545)

<sup>1)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 585. Dat. Aschaffenburg, XIII. kl. Jan. (20. Dec.).

<sup>2)</sup> Bant, Urf. I. Nr. 614. Kl. Marcii, fer. VI. ante Letare (1. März).

<sup>3)</sup> Banr, Urf. I. Nr. 700. (Ohne Tag.)

<sup>4)</sup> Dabl, der achtzehnte Oftober 1817 S. 45-46.

. 3-4 TI

hörte diese gottesdienstliche Obliegenheit auf, um aber doch ihre Gefälle zu erhalten, wurde bestimmt, daß die Geistlichen aus Babenhausen, auf den Markustag (25. April), an welchem Tage die Zellfirche, als Wallsahrtstirche, start besucht wurde, durch den Glöckner einen Kelch mit Patena zur Zellfirche bringen und während des Gottesdienstes auf den Altar stellen sollten, worauf Präsenzweister und Glöckner  $21^1/s$  kr. Gebühren empfingen und auf Katharinentag ihre Gefälle bezogen. Dieß dauerte fort die zum Jahr  $1816^5$ ).

# 36. Das Rlofter zu Hirzenhain.

Im Jahr 1427 übergiebt Bechtolb von Ortenberg bem Rloster zu Hirzenhain ein Gnt zu Niedersischbaden (?), ein Gnt zu Bindsachsen und 1/4 am Zehnten zu Hirzenhain 1); 1429 verkaufen die Grafen Reinhard, Adolph und Heinrich IV. von Beilnau (Söhne Heinrichs III.), mit Einwilligung der weilnauischen Gräsinnen, ihre Güter und Rechte im Dorfe Hirzenhain an das dasige Rloster 2); 1458 willigt Else von Herde, geborne Gräsin von Beilnau (Gattin Philipps von Herde, des Aelteren, und Tochter Heinrichs III. v. Beilnau), in den im Jahr 1429 an das Kloster zu Hirzenhain geschehenen Berkauf 3).

Das oben erwähnte Aloster kann nicht das der regulirten Kanoniker, Augustiner-Ordens, zu Hirzenhain sehn, weil folches erst 1437 gestiftet worden ist, aus welchem Grunde nothwendig ein zweites Kloster zu Hirzenhain angenommen werden muß.

Außer dem jetigen Hirzenhain bestand aber noch ein ans beres, das am linken Ufer ber Nibber, zwischen bem jetigen

b) Steiner, Bachgau II. 207-14.

<sup>1)</sup> Darmst. Archiv, Jenburg. Alten, Repert S. 5. (Ohne Tag.) Sine Rachricht im Hirzenhainer Pfarr-Archive giebt an: "1429, also schon 2 Jahre nach Errichtung bes Klosters", demnach die Errichtung ins Jahr 1427 versetzt wird. Heff. Archiv VIII. S. 472.

<sup>2)</sup> Wend I. Urt. S. 238. Nr. 11 (Ausz.); (Ohne Tag).

<sup>8)</sup> Bend I. Urt. S. 240, Nr. 21 (Ausz.); (Ohne Tag).

Birgonhain und Ligberg im Belgrunde mit der höchften Wahrscheinlichkeit lag, und zwar auf einer, bermalen aus Wiefen bestehenden Stelle, welche noch der Sain heißt, und welche Stelle die Grenze zwischen den Balbungen ber Berrichaften Stolberg = Ortenberg und Stolberg = Wedern bilbet, gur Be= markung Usenborn gehört und beren Bargellen Gigenthum bafiger Einwohner find. Der hain liegt an bem Wege von Birgenhain nach Ligberg zwischen ben beiden ausgegangenen Orten Schönberg und Heilstein mitten inne. Es ist anzu= nehmen, daß die Bewohner bes ausgegangenen Birgenhain sich bei einer Kapelle im jetigen Sirzenhain nach und nach augebaut und den Namen ihrer alten Wohnstätte auf die neue Unfiedelung übergetragen haben. Diefer Anbau muß aber fcon vor 1437 stattgefunden haben, da bas zu biefer Zeit gestiftete Klofter für regulirte Ranoniter die Rapelle zu hirzenhain nebst dem Dorfe dafelbst mit allem Augehör erhalten Es ift die Sage zu Hirzenhain, bafelbft feie ehemals ein Frauenklofter gewefen, fo wie auch in Ufenborn die Sage gehet, daß an dem, unweit bes vorermähnten Diftrifts Sain, im Gräflich Ortenbergischen Waldbistrifte Schönberg, befindlichen Jungfernborn, ber fehr mahricheinlich ein Ortebrunnen von dem ausgegangenen Birgenhain mar, fich von Zeit zu Zeit, Nachts zwischen 12 und 1 Uhr, brei verschleierte Jungfrauen zeigten. Möglich daß die beiden Sagen auf eine und diefelbe Dertlichkeit fich beziehen und vielleicht bas Rlofter am Jungfernborn gestanden habe. Diefes Rlofter, bas nach dem Borbemerkten, mit Wahrscheinlichkeit als ein Frauenklofter angenommen werden darf, möchte nach der obigen Urfunde vom Jahr 1458 ju diefer Zeit noch um fo mehr bestanden haben, als diefe Urfunde fich auf eine vom Jahr 1429 beziehet, zu welcher Zeit bas Rloster für regulirte Kanoniter noch nicht gestiftet mar 4).

<sup>4)</sup> Bgl. ben äußerst gediegenen Auffat im Beff. Archive VIII. S. 475-92.

# 37. Das Mannstlofter Mangoldscelle bei Saifterbad.

Im Sahr 819 schenken Eginhard und Emma dem Aloster Lorsch die ihnen von R. Ludwig, dem Frommen verlichene Ecssa Michelstadt in pago Plumgowe, in silva Odenewalt, super fluvium Mimilingum¹), und sind die Grenzen: — — A Phaphensteine supra Richgeressneitten, inde ad verticem Clophendales ad Clophenderk, inde in Cuningesbrunnen, per hujus descensum in Mimelingen, per hujus ascensum ad Manegoldescellam. Ab hac in fluvium Mosaha, per hujus ascensum in Geroldesbrunnen — — ²).

Die Brenze gehet auf den Clophenbert (Rlofterberg) in bie Nahe ber Bereinigung bes Fintenbachs und bes von Olfen tommenden Bache (orientalis Ulmena), wo der Dreimarter zwischen Oberfinkenbach, Falkengefaß und dem Falkengefager Forste fich befindet, nun ziehet bie Grenze, Faltengefaß und Mirlenbach jur Rechten, und ben Falfengefäßer Forft und Olfen jur Linken laffend, an ben Dreimarter zwischen Olfen, Airlenbach und Bittersbach, wo fich bie Orte Airlenbach und Olfen icheiden. Bon diesem Buntte wendet fich nun die Grenze gegen Often und zwischen Butterebach und Suttenthal einer-, und Mirlenbach und Eteau anderseits, bis fie die ftarte Quelle im Maifengrund erreicht, welche Quelle, die ohne Zweifel ber Cuningesbrunnen ift, in die Mimling gehet, und wo sich die Orte Epcau, Buttenthal und Baifterbach icheiden. Run gichet die Grenze aufwärts nach Mangoldscelle. Es lag diefer Ort also etwas oberhalb der Stelle, wo der Cuningesbrunnen in

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. 1. Rr. 20; Helwich, Antiq. Lauresh. 41—48; Joannis R S M. III. 22—23; Schneiber, Erb. Sift. 505—6, Rr. 9; Tollner, Cod. dipl. palat. 6—7, Rr. 6; Weinckens, Eginhard illustr. 106—7, lit. D. Facta donatio in Laureshamo monasterio, II. id. Sept. an. VI. regni Lndovici Imp. (12. Sept.).

<sup>2)</sup> Cod. Lauresh. I. Nr. 21; Helwich, Antiq. Lauresh. 43—44; Seff. Archiv II. 206—7, V. Nr. XV. S. 9—10; Joannis, RSM. III. 23—24; Schneiber, Erb. Sift. 627, Nr. 10; Tollner, Cod. dipl. palat. 7—8, Nr. 7.

bie Mimling flicht, das wäre im südwosslichen Theile der Gemarkung von Haisterbach, welche mit ihrer ganzen südlichen Grenze noch etwas die Mimling überschreitet. Nahe an der Bereinigung des Cuningesbrunnen mit der Mimling, und zwar auf der rechten Seite beider Bäche, kommt der "Alosterbrunnen" und der "Mönchsrain" vor, der zu Mangoldscelle gewiß nicht ohne Beziehung ist. Von Mangoldscelle gehet die Grenze in den Mossaubach, welches der von Obers und Untermossaukommende Bach dis an die Stelle ist, wo sich der Hüttenthaler Bach mit ihm verbindet. Sie ziehet den Mossaubach aufwärts dis an den Geroldesbrunnen, welcher ohne Zweisel der Bunkt ist, wo oberhalb des Hosses Geisberg, links des Mossaubachs, die Gemarkungen von Hüttenthal und Unters mossauf sich scheiden 3).

So erinnern die Namen "Mangoldscelle", "Alosterbrunnen" und "Möncherain" an ein im südwestlichen Theile der Gemarkung von Haisterbach und rechts der beiden Bäche Mim-ling und Enningesbrunnen (Quelle im Maisengrund) ehemals bestandenes Kloster.

### 38. Das Frauenklofter zu Mosbach.

«Ad basilicam vero, in qua illorum sacrosanctum thesaurum dimisimus, (Ostheim), sanctimonialis quaedam paralytica, nomine Ruodlang, de monasterio Machesbach, quod ab eadem eclesia unius leugae spatio disparatum erat, ab amicis suis ac propinquis in carro adducta, cum juxta feretrum Sanctorum inter ceteros vigilans atque orans pernoctaret, recepta omnium membrorum sanitate, propriis pedibus, nullo sustentante, vel quolibet modo ad miniculante, ad locum unde venerat, in crastinum regressa est» 1). Uebcrfetung:

<sup>3)</sup> Heff. Archiv VI. 553-66,

<sup>1)</sup> Acta Sanctorum Junii Tom. I. p. 186. Translatio SS. Marcellini et Petri, cap. II. Nr. 19; Steiner, Bachgau I. 176, Note (mit etwas anderer Lesart).

Bur Kirche (in Oftheim) aber, in welcher wir ihren heiligen Schatz niedergelegt haben, ift eine gewisse mit Gicht behaftete Nonne, genannt Ruodlang, aus dem Aloster Machesbach (Mossbach), das von der genannten Kirche durch einen Ranm von einer Lenga (Stunde) entfernt war, von ihren Freunden und Berwandten auf einen Karren gesetzt, wo sie neben der Todtensbahre der Heiligen unter den Uedrigen wachend und betend übernachtete, nachdem sie die Gesundheit (Heilung) aller ihrer Glieder wieder erlangt hatte, mit ihren eigenen Füßen, ohne fremde Hilfe, oder auf irgend eine andere Weise unterstützt, an den Ort, von welchem sie gekommen war, am folgenden Tage wieder zurückgekehrt.

Aus diefer Erzählung, die vielleicht in das Jahr 827 gessetzt werden dürfte, gehet hervor, daß um diese Zeit zu Mossbach ein Frauenkloster bestanden habe. Es scheint, daß ein Theil des Grundvermögens dieses Klosters, namentlich die Gebände, die noch im Jahr 1564 gestanden haben, an die Johanniter daselhst gekommen waren, weil diese zum Umfange der Commende-Hofraithe gehörten, so wie noch jeto ein Theil der neu ausgesührten Gebände, die auf den Grundmauern des Klosters stehen, das Kloster genannt wird.

# 39. Das Frauenklofter zu Roben.

Im Jahr 786 schenkt (die Aebtissen) Abba, die Gottgeweihte, Tochter weil. Theodon's, dem Aloster Lauresham, super
fluvium Wisgoz, ubi Richbodo abba praeesse viditur, das zu
Ehren der h. Maria oder anderer Heisigen in pago Moynecgowe in der Mark Raodora erbaute Asoster im Orte Niwenhof, super fluvium Rodaha, und ihr Eigenthum daselbst, so
wie in den Orten Bellingurae marcha und ad Gaspenze und
in Walenensheim, in Nitachgowe ad Horeheim, und ad Gronowa und ad Thurchiwilla, eben so in pago Loganhehe, ad
Saltrissa und ad Dabornaha, so wie in pago Wormaciense

<sup>2)</sup> Steiner, Bachgan I. 265.

und Magontia civitate, ad Oderheim, ad Nubenheim, in Dienenheim, in Mumenheim, in Batenheim<sup>1</sup>).

Die Orte Urberach, Ober- und Niederroden, Dubenhofen, Jügesheim, Hainhansen, Messel und Diegenbach gehörten zur Röbermark (marcha Raodora), und welche Orte, mit Ausenahme von Messel und Diegenbach, am Rodanbache (fluvius Rodaha) liegen. Lag bas Kloster, bem Wortsaute nach, im Orte Niwenhof super fluvium Rodaha (Rodanbach), so muß dieses Kloster, das in dem ausgegangenen Orte Niwenhof (Neuhos) vorkommt, und das am Rodanbache gelegen war, nothwendiger Weise in oder bei einem der 6 an diesem Bache liegenden Orten zu suchen sehn.

### 40. Das Mannstlofter zu Robenbach.

Im Jahr 930 schenkt Hartman an die Kirche zu Fulba feine Güter zu Treise im Gan Unetereiba, so, daß diese in seinem Besitze bleiben, ferner zu Lintheim mit dem Beding, daß diese er und seine Gattin Berahtheid lebenstänglich benutzen, endlich zu inferiore Muggunstat, Rotunbah, Ruammothuson oder zu Quetbrunn mit dem Kloster (monasterium) Rotunbah, jedoch mit dem Vorbehalte lebenstänglicher Nutz-



<sup>1)</sup> Cod, Lauresh. I. Nr. 12. Actum in monast. Lauresham in basilica Sti Nazarii an. XVIII regni domini nostri Caroli regis, sub die V. kl. Martias. Signum Abae Deo sacratae abbatissae (25. Febr.). Lauresham = Lorsch; Wisgoz = Beschnit; marcha Raodora Röbermart; Niwenhos, ausgegangener Ort am Robanbach; Bellingurae marcha = Bessingen, sag vielleicht nicht sehr entsernt von Offenbach; Gaspenze = Gersprenz; Walenensheim = Groß- und Kleinwelzheim; Horeheim = Darheim, westl. von Bisbel; Gronowa = Gronau, nordöstl. von Bisbel, beibe Orte kurhesi.; Thurchilawilla = Dortesweil, nordöstl. von Bisbel, zu Krantsurt; Saltrissa = Selters, Rass. A. Beisburg; Dabornaha = Danborn, Rass. A. Limburg; Odenheim = Udenheim; Nubenheim = Laubenheim; Dienenheim = Dienheim; Mumenheim = Mommernheim; Batenheim = Bodenheim, sämtlich zu Rheinhessen.

nießung für sich, seine Gattin und seine Nichte (neptis) Egina 1); 942 schenkt und übergiebt Lintuuin dem h. Nazarins oder dem Aloster Rotundah, wo Harricho eben Abt ist, in der Mark von Niedermockstadt im Wettergau und in der Grafschaft des Grasen Hatumar gelegen, was er an mütterlicher Erbschaft in dem Orte Hibingun im Rheingau, oder in dessen Mark besitzt, nemlich 6 Tagewerke urbaren Landes, Wingerte zu 3 Carraden Weins, mit Hofstätte und Wohnung und 4 Leibeigenen, jedoch mit Vorbehalt lebenslänglicher Ausnießung für sich und seine Enkelin Helewih, welche Beurkundung Abt Harricho mitbezeugt 2).

Das Klofter scheint im Jahr 930 unbesetzt gewesen zu sehn. Im Jahr 942 kommt Harricho als Abt vor, woraus hervorgehet, daß basselbe entweder ein Benediktiner- oder Cifterzienserkloster, mahrscheinlich aber bas Lettere war.

# 41. Das Frauentlofter ju Wimpfen am Berg.

Im Jahr 1471 macht Bruder Wilhelm Boglauff, Professor ber Theologie und Provinzial des Ordens der Prediger-Brüder der Provinz Deutschland, die Schwestern des Hauses zu Wimpfen, Wormser Bisthums, aller Gerechtsame (beneficia) theilhaftig, welche der Prediger-Orden in seiner Provinz genicht.).

<sup>1)</sup> Dronke, Cod. fuld. 813-14, Nr. 677; Schannat, Tradit. fuld. 233, Nr. 569. Facta est haec traditio in monasterio Rotunbah a. dni DCCCCXXX. indict. tertio mense martio die XX. fer. VII. anno XI. regni prissimi regis Heinriei (20. März). Treise = Trais-Münzenberg; Lintheim = Lintheim; inferior Muggunstat = Niedermochhabt; Rotunbah = Rodenbach; Ruommothuson = Rommelshausen; Quetbruun = Quechorn.

<sup>3)</sup> Bobmann, Meing. Afterth. 99, Note 6. Facta est haec traditio in praedicto monasterio Rotunbabe, II. id. Julii, Indict. XV. Bnno autem Ottonis regis VI. Sibingun — Cibingen, Naff. A. Rübesbeim.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Darmft. Archiv. Dat. in capitulo nostro provinciali celebrato in Esslingen, XVIII. kl. Sept. (15. Aug.). Mit dem Siegel des Brovingials.

Es ist wohl kaum zu bezweifeln, daß dieses Kloster mit Dominikanerinnen besetzt war. Man zeigt sich noch die Stelle, wo dieses Frauenkloster gestanden hat, so wie auch ein Garten vor dem oberen Thore den Namen "Nonnengarten" führt. Es soll sich eine Originalnrkunde aufgefunden haben, nach welcher ein Papst den Frauen zu Wimpfen das Recht, Ablaß zu verkaufen, einräumt<sup>2</sup>).

<sup>2)</sup> Beid, Gefch. ber Stadt Wimpfen, 82.

# II. Beguinenhäuser.

Die Beguinen maren Berfonen weiblichen Geschlechts, die, entweder unverheirathet, oder ale Wittmen, ein eingezogenes Leben führten, ohne jedoch das Rloftergelübde abgelegt, ober fich einer bestimmten Ordensregel unterworfen zu haben (mas jedoch mit einigen Bequinen-Säufern nicht der Kall mar), eine eigene fcmarze Kleidung trugen und gewöhnlich in besonderen Baufern beisammen wohnten. Die Bauptbeschäftigung mar Undacht, Arbeit und Wohlthätigkeit. Sie übernahmen die Erziehung vermahrloster Kinder und namentlich war die Krankenpflege ein Sauptgegenstand ihrer wohltätigen Wirksamkeit, weshalb fie auch fehr beliebt und gern gefehen waren. barf baber ziemlich allgemein als Regel gelten, daß mo Beguinenhäufer oder Claufen maren, auch Sofpitäler fich befanden. Der Urfprung und ber Name ber Beguinen ftammt von dem Lütticher Briefter Cambert Le Beghe ber.

# 42. Die Beguinen zu Affenheim.

Im Jahr 1286 überträgt Schwester Jutte, genannt Benda von Assendeim, Begnine, zum Seelenheil ihrer und ihrer Eltern, bem Kloster Arnsburg 10 Morg. Acters, wovon dasselbe 2 M. zu Wickstadt mit allem Nutsen sogleich besitzen solle, sie das gegen von demselben 8 M. zu Assendeim, gegen jährlich 1 Pfund Wachses auf Lebenszeit zu Landsiedelrecht empfangen wolle 1).

Ob aus diesem einzelnen Falle auf eine Genoffenschaft, b. h. auf ein Beguinenhaus zu Affenheim geschloffen werden

<sup>1)</sup> Baur, Arnsb. Urkundenb. Nr. 207. In vigil. Thome apl. (20. Dec.).

barf, laffen wir bahin gestellt febn; von einem Hofpitale in-

#### 43. Die Beguinen zu Bensheim.

Schon zu Anfang bes 15. Jahrhunderts kommen Benigna und Agnes von Helmstädt als moniales, und eine Elisabethe als Beguine vor ). Es läßt sich annehmen, daß die beiden Ersteren Beguinen waren, und die Letztere zu Bensheim lebte.

Die Berwalter ber milben Stiftungen beurkunden 1743, daß sie mit erzbischöflicher Genehmigung, dem Joh. Mich. Leift, Bürger zu Bensheim, und seiner Gattin Elisabethe am 3. Spt. d. 3. eine Behausung in der Stadt Oberviertel samt Zugehör, das Bieinenhaus (Beguinenhaus), einerseits das Schulhaus, anderseits die Capuciner hinter dem Pfarrhaus, um 430 fl. verkauft haben 2).

Dieses Hans, bas hinter bem unteren Theile bes neuen Schulhauses an der Kirche zwischen der Schule und dem Seminar lag, wurde abgebrochen, als das neue Schulhaus erbaut wurde. Die Beguinen hatten ihre Wohnung in dem an der alten Hospitalkirche nen erbauten Hospital erhalten. Mit dem Hospitale standen in Verbindung das Beguinenhaus und die 2 Sondersiechenhäuser (d. i. abgesonderte Krankenhäuser, die vor der Stadt, und zwar das eine vor dem Auerbacher Thore und das andere am Klingen gegen Heppenheim hin, lagen) 3).

#### 44. Die Begninen zu Friedberg.

Im Jahr 1295 beurkunden der Burggraf und die Burgsmannschaft zu Friedberg, daß in ihrer Gegenwart die Beguine Seslindis, zu ihrem Seelenheil, dem Kloster zu Arnsburg ihre

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dahí, Rí. Lorich, 204 (Bensheimer Tobtenb.) u. Urf. S. 154 (Loricher Tobtenb.; auch bei Schannat, Vind. liter I.).

<sup>2)</sup> Sedler, Geich. v. Bensheim, 129-30, Dr. 14. Bensheim, ben 20. Rov. 1743.

<sup>3)</sup> Dahl, Rl. Lorid, 205; Bedler, Gefch. v. Bensheim 81.

Güter zu Holzhausen übergeben und geschenkt habe 1), und 1316 benrkunden Burggraf, Schultheiß, Schöffen und Räthe zu Friedberg, daß die Begnine Sessellindis, die in ihrer Stadt wohnt, dem Kloster Arnsburg 4 Mlt. Korns von dem Hofe und Gütern im Dorse Berindurnin (Wernborn) bei Holzdurg, und ferner 15 Morg. Landes im Dorse Gerburgeheim, welche dieselbe einst von Hartmann Leideleben erkanft, mit dem Borsehalt übergeben habe, daß sie lebenslänglich vom Kloster jährlich 2 Mltr. Korns erhalte 2); Katharine Bumennen, Besguine und Bürgerin zu Friedberg, vermacht 1383, zu einem Seelgeräthe, dem Kloster Arnsburg ihr sämtliches Gut 3). Ein Beschluß des Kathes zu Friedberg vom Jahr 1524 lautet: "Wo die Süssern (Schwestern) im Spital der Schwachen dasselbst, wie Hertommen und sich gebührt, nicht warten wollen, soll man ihnen Geld und Frucht entziehen und nicht geben" 4).

Das Beguinenhaus stand süblich ber Stadtkirche bei bem sogenannten Stätthof.

### 45. Die Beguinen zu Geilshausen.

Geilshaufen ist ein Filial von Londorf, hat aber seine eigene Kirche. Bor dieser Kirche befindet sich ein Platz, welcher "in der Klause" heißt. Sährlich auf Margarethe, Katharine und Nitolans (13. Juli, 25. Nov. und 6. Dec.) hat der Geistliche Gottesdienst in Geilshausen zu halten, was auf eine alte Altarsstiftung, welche mit dem Dasehn einer Kapelle mit Klause zusammenhängt, zu deuten scheint.).

1) Steiner, Patrimonialgericht Londorf, 89.



<sup>1)</sup> Baur, Arnsb. Urkundenb. Nr. 268. V. id. Julii (11. Juli); Bermuthlich Holzhausen im Kr. Bilbel.

<sup>2)</sup> Das. Nr. 461 u. 462. Ipso die Marci (25. April). Wernborn Dorf, im Rass. A. Ufingen; Holzburg (Ober- und Niederholzburg) ausgegangen; Gerburgeheim, Girbelheim lag bei Bruchenbrücken.

<sup>3)</sup> Das. Nr. 1068. In bem Arnspurger hoffe zu Frideberg, 23. Dec.

<sup>4)</sup> Dieffenbach, Gefch. v. Friedberg, 299. Donnerft. nach Martini (17. Nov.).

#### 46. Die Beguinen gu Göhelnrob.

Eilheibis, Beguine im Dorfe Göbelnrod, schenkt im Jahr 1310 den Frauen des Alosters zu Wirberg 1/2 Mark Pfennige von dem Hofe, den sie von Conrad Finke, Bürger zu Grünsberg, gekaust, und 3 Morgen Landes, am Altenberg bei Göbelnsrod gelegen 1).

#### 47. Die Beguinen gn Sochweisel.

Wir können in ber vorbemerkten Genoffenschaft nicht ein Klofter nach ber gewöhnlichen Bedeutung dieses Wortes ersblicken, fondern nur ein Beguinenhaus, das aber von größerer Ausdehnung und von größerer Wichtigkeit war, als irgend ein anderes Stift dieser Art.

3m Jahr 1366 geben Conze Schuler und seine Gattin Bude, zu ihrem und ihrer Eltern Seelenheil, in bie Rlaufe, gelegen in dem Rirchhofe ju Sochweifel "ehner ingefentin clufeneru, by ba inne wonde ift", 1 Achtel Korngülte auf ihrem Garten bafelbit, gelegen vor bem Glage, ber neue Garten genannt1); Philipp VII. von Falkenstein ordnet 1391 an, bak bas Hausgerathe, bas die Jungfrauen in die Rlaufe auf dem Kirchhofe zu Hochweisel gebracht, oder beren Nachfolger noch bringen werden, bei beren Scheiben, feie es im Leben ober im Tode, auch darin bleiben folle 2); 1431 bekennt Rule hamppel, daß er von 3 Biertel Landes, am Waltenrode gelegen, jährlich 2 Meften Baigens, welche Beinrich Beder und feine Gattin Elheid barauf gefett haben, geben folle, und thue er folches nicht, fo möchten die Rlausnerinnen biefes gand aufheben, und wenn die Rlause aufhören follte, fo follen die 2 Deften Waizens an ben Ratharinen-Altar ju Sochweifel fallen 3); 1431 bekennt

<sup>1)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Sabb. ante Nicolai (5. Dec.).

<sup>1)</sup> Saur, Urf. l. Nr. 1010. Fer. IV. post invent. Stephani protomart. et socior. eius (5. Aug.).

<sup>3)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. (Nebel). In festo Epiphan. dni (6. Jan.).

<sup>8-6)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. (Rebel). Ohne Tag.

1

Anfelm von Faugrhach, bag er an die Rlaufe zu Hochweifel jährlich 4 Meften Rorns ju geben habe, die von Conrad von Bonhofen auf 21/2 Morgen Landes gefett find, macht jedoch ben Borbehalt, daß, wenn die Rlaufe abgebe, die 4 Dleften Rorne für die Armen verbaden werden follen 4); 1476 verfaufen Saberheing zu Sochweifel und feine Battin Ratharine an die Schwestern der Rlause auf dem Rirchhofe zu Dochweifel ihr Halbtheil Schener, am 51/2 fl. 5); 1479 ifbergiebt Snyder Benn, ber Junge, ben geiftlichen Rindern in der Rlaufe gu Hochweisel, nemlich ber Schwester Beibeln und ihren Schwestern, 3 Viertel weniger 4 Ruthen Cappusgarten 6); 1480 fest Laudgraf Heinrich III. von Seffen feinen Reller Johann Furbach zu Butbach in Renntniß, daß er den geiftlichen Schweftern der Rlaufe zu Hochweisel die jährliche Beed von etwa 2 fl. auf immer erlassen habe 7); 1481 verkaufen Henn Fynth, genannt Schwarzhenne, zu Sochweifel und feine Gattin Elegen Sof und Schener an die geiftlichen Schwestern in ber Rlaufe gu Hochweisel, um 25 fl.8); 1484 giebt Johannes Beder, Sohn weil. Lutgens, jum Seelenheil feiner Eltern und feiner Gattin den geiftlichen Mägden, den Schwestern in der Rlaufe zu Sochweisel, 3 Biertel Landes, im Mittelfelde gelegen 9); 1485 vertaufen Guardian und Convent der Minderbrüder des Alofters ju ben Barfugern in Frankfurt, an die geiftlichen Schwestern in der Rlause zu Hochweifel 6 Achtel Korngülte auf einer Sube Landes zu Niederweisel, um 50 fl. 10); 1486 vertauft Snyberhenn von Sochweisel, der Junge, ben geiftlichen Schwestern in der Klaufe auf dem Rirchhofe zu Sochweisel 1 Morg. Aders im Laich, 1 Morg. weniger 16 Ruthen im Rrungfelbe, 1 Morg., bas Schredenstück genanut, und 1/2 Morg. Bingerts 11); 1487 übergeben Schwester Bebel und der Convent der Rlause zu Bochweisel dem Bane St. Lorengii gu

<sup>7)</sup> Darmst. Archiv, Abichr. (Rebel). Freit. nach Corp. Xpi (2. Juni). 8-13) Darmst. Archiv, Ausz. (Nebel). Ohne Tag:

Ufingen ihren bafigen auf bem Rirchhofe gelegenen Sof zu einem Beinhaufe 19); 1491 übergeben henne hervurt zu Biegenberg und feine Gattin Ratharine ber Rlaufe zu Sochweifel, in welcher fich ihre Tochter Ratharinchen befindet, 2 Morg. 16 Ruthen Landes 19); 1496 fest Landgraf Wilhelm III. von Beffen die Bemeinde ju Sochweifel in Renutnig, daß er feinem Reller zu Butbach Befehl ertheilt habe, die Schweftern, die fich über fie, wegen Beeintrachtigung ihrer Freiheit, beschwert. in ihrer Freiheit zu fcuten 14); 1496 befehlen Gottfried von Wenigs (Weninge?), Reller ju Bugbach, und Benne Adermann, Schultheiß ju Sochweifel, im Namen des Landgrafen Wilhelm III. von Beffen, die geiftlichen Schweftern ber Rlaufe auf dem Rirchhofe zu Sochweifel wegen ber 5 fl., welche beren Büter entrichten follen, bei ihrer Freiheit zu belaffen, und alle folche Güter im Beedbuche zu Sochweisel zu löschen 15); 1503 geben Philipp von Reiffenberg, Sohn weil. Friedrichs, und feine Gattin Magdalene dem Gotteshaufe zu Sochweifel und dem Gritchin, Tochter weil. Gottfriede von Reiffenberg, die fich in daffelbe als Schwefter begeben, 3 Achtel Rorns, ablosbar mit 30 fl., auf ihrem Theile bes Hofes zu Kirchgone 16); 1503 übergeben Cberhart und Being, Sohne weil. Being Adermann, vor Schultheiß und Schöffen, ihrer Schwefter Beruffe in der Rlaufe, ihre elterliche Babe, mit Ausnahme eines Rappusgarten ju Sochweifel und des Gutes ju Ronigftein, das fie für ihren Theil behalten wollen, und welches But nach ihrer Schwefter und ihrem Ableben ohne Leibeserben an die Rlaufe fallen foll 17); 1505 verfaufen Dephenn und feine Gattin Ratharine zu Croffelbach an die Schwestern des Beguinenhaufes zu hochweifel 2 Mitr. Korns auf ihrem hofe zu Quembach (Ober- und Nicberquembach), um 40 fl. 18); 1536. Auf Befchl bee Landgrafen Philipp burch Being von

<sup>14)</sup> Darnift. Archiv, Abichr. (Rebel). Marburg, Freit. nach Oftern (8. April).

<sup>15</sup>\_18) Darmft. Archiv, Ausz. (Nebel). Ohne Tag.

Luther und ben Superintendenten Abam Rraft "bas Sufterhaus zu einem Spitall verordnet". Rach ben Beftimmungen des Letteren foll "was in vufers g. f. und hern Landen trant wurde, und from ift, in der Claufen erhalten werden." 19); 1548 geben Ratharine von Linden, Mater, und die Schwestern ber Rlaufe ju Sochweifel ihre Guter ju Solzburg, Die fie von Schneiderhenn, vormals zu Cransberg wohnhaft, haben, dem Sans Schneider zu Wernborn, um 8 Mitr. Korns zu Erblehen 20); 1570 vertaufchen Conrad Umtel, Abt zu Urneburg, und der Convent 1 Sube, 71/2 Morg. und 22 Ruthen gu Oftheim an Ratharine von Linden, Mutter, und den Convent der Hofpitale-Rlaufe zu Hochweisel gegen 1 Sube 71/2 Morg. und 24 Ruthen zu Borgern 21); 1571, "5 fl. gibt D. G. F. und Ber ben fiftern In die Bauß fpitale Clauf ju Someifel burch Gottes willen In (ihnen) verschryben laut quetang "22); 1552 "die lufft - etwas mit der Bestilenz vnnd anderer nemen Rrancheitten vergifft". Um biefe Zeit ftarb ber Bettelorden der Suftern aus und bitten die "Gemeine zu Bochmenkel Ofthehm, Famerbach, Münfter, Bottenrod und Magdbach (Maibach) bas gemelter Spital mit andern armen gotsförchtigen frommen alten - Leuthen, fo albie beb une in ben Dorfichaften feind, moge wieder befett werden" 28).

Die Urkunden sprechen von nun an nicht mehr von den Schwestern, sondern nur vom Spital, über welches hier noch Einiges folgen mag. Im Jahr 1593 verleihen Heinrich Breuel, F. Hesse. Reller zu Buthach, Hans Keulberger, Schultheiß, und Johann Daman, Pfarrer zu Hochweisel, als verordnete Pfleger des dasigen Hospitals, an Hartmann Jung und Beckerhans

<sup>19)</sup> Heff. Archiv, V. Art. XIII. S. 113-14.

<sup>20)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. (Rebel). Holzburg (Ober- u. Nieberholzburg) lag bei Wernborn, und bieses, Dorf, und Cransberg, Pfd., im Raff. A. Ufingen.

<sup>21)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. (Nebel). Ohne Tag.

<sup>22-23)</sup> Heff. Archiv, V. Art. XIII. S. 114.

Eunten 18 M. 3 B. und 3 Ruthen bes Hospitals anf 12 Jahre, um jährliche 6 Achtel Korns 24); dieses Land murde 1605, um dieselbe Pachtsumme auf weitere 12 Jahre versliehen 25) Die Aufsicht hatte der Keller zu Butbach und der Pfarrer und Schultheiß zu Hochweisel. Das Hospital hatte anch seinen Spitalmeister und Vogt. Im Jahr 1675 enthielt die Klause nur drei, und zwar fremde Lente: die Güter bestrugen 77 Morg. Ackerlandes und 16 Morg. Wiesen, die damals durch den Bogt verwaltet wurden, und nur 25 fl. ständigen Zins gaben; 1689 wurde nach Abgang des letzten Vogts die Haushaltung aufgehoben und den Pfründnern etwas Geswisses an Geld gereicht. Im Jahr 1731 war das Spital in ziemlichen Versall gerathen 26).

Noch jeto besteht ein Armenfonds für die Bewohner der zum alten Amt Butbach gehörigen Oörfer, der den Namen Klausefonds führt.

### 48. Die Beguinen zn Lich.

Im Jahr 1318 verkaufen Hilla, die Beguine Rilindis, Gela, Bertha und Elisabethe, Töchter weil. Rudolph Müllers, Bürgers zu Lich, und Albert Faber und Heinrich Grundele, bessen Eidame, und Kunigunde, Tochter des genannten Alberts, ihren Hof zu Lich an das Kloster Arnsburg, um 30 Mark Pfennige 1).

#### 49. Die Beguinen zu Münzenberg.

Die Bürgerin zu Münzenberg, Cifa, genannt Meibin, Beguine, giebt 1302, zu ihrem Seelenheil, dem Klofter Arnsburg ihren Garten außerhalb der Stadt Münzenberg gelegen 1); 1305 beurfunden Schultheiß, Schöffen, Räthe und die Bürger

<sup>24</sup>\_25) Darmft. Archiv, Ausz. (Rebel). Ohne Tag.

<sup>26)</sup> Hess. Archiv, V. Art. XIII. S. 114.

<sup>1)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 1321. In convers. s. Pauli (25. Jan.).

<sup>1)</sup> Baur, Arnsb. Urfundenb. Mr. 300. Valentini mart. (14. Febr.).

zu Milnzenberg, baß ihre Mitbürgerin, Gerbrubis von Dahinbail, Beguine, zu ihrem Seelenheil, bem Kloster zu Arnsburg 1 Mansus mit 3 Morgen artbaren Feldes, 1 Hof einer Wicsen, 9 Solidos Pfennige auf einem Hose, und 1 Morgen mit einem halben Weinberg zu Södel, so wie 2 Achtel Korns, 7 Solidos Pfennige und 2 junge Hihner auf 8½ Morgen zu Dahindail, geschenkt habe?); 1306 beurkundet Christine, Beguine zu Münzenberg, daß sie und ihre verstorbene Schwester Jutta, zu ihrem Seelenheil, vor einigen Jahren dem Kloster Urnsburg ihren halben Mansus zu Wohnbach aufgetragen haben.

Auch ein Sofpital findet fich ju Münzenberg, wie aus ben nachfolgenden Urkunden hervorgeht. 3m Jahr 1350 giebt Mete, für fich und ihren berftorbenen Johann Renden, Bürger zu Münzenberg, dem Spitale daselbst, etwa 40 Morgen Landes im Neurod, im hinteren Balbe zu Trais gelegen4); 1406 versett die Aebtiffin Luckel Beise zu Marienschlof dem beil. Beifthospitale zu Münzenberg, wegen einer Schuld von 60 fl. einen Theil des Zehnten zu Rockenberg 5). Es scheint noch ein anderes Sofpital beftanden gu haben, wie ein Beisthum ber Stadt Müngenberg vom Jahr 1427 zu erkennen giebt, wo es heißt: "Anch mane Buwemeister der pharkirche zu Minginberg, deß Spitale fcte Rycolas abbir almuße beweineifter und phlegere phande geren und nemen mullen und haben von eren schulbenern, ber vorgenanten buwemeifter schaffte und phlege, by mag eyn heymburger auch geben also wole alg vorn geschriben, da von geburdt auch kenn phandrechte" 6).

<sup>2)</sup> Das. Nr. 442. In die Katharinae virg. et mart. (25. Nov.). Dahindail, Dambal, Donthal, lag im nördl. Theile ber Gemarlung von Söbel.

<sup>3)</sup> Das. Rr. 349. In vigil, XI. mill. virginum beat. (20. Ott.).

<sup>4)</sup> Das. Nr. 766. In vigil. assumt. Mariae virg. (14. Aug.).

<sup>5)</sup> Seff. Archiv, VI. 116. Mittwo. Innocent. nach bem Christiage (29. Dec.).

<sup>6)</sup> Daj. IX. 441.

#### 50. Die Beguinen zu Muschenheim.

Im Jahr 1341 geben zu ihrem und ihrer Altwordern Seelenheil, Schwefter Demut, Klausnerin zu Mufchenheim, und ihre Miftel Judith alle Schaafe, die fie jeto haben und noch geminnen mögen, dem Rlofter Urneburg zu einem Almofen 1); 1353 bestimmt Damme von Muschenheim, Ritter, ju einem Seelgerathe, daß fein Sausrath den Klausnerinnen verbleibe, die fein Saus bewohnen würden, vermacht feiner Niftel zu Wirberg und deren Gefährtin von Merlau 2 Morgen Wiefen zu Surlfdreife (Traishorloff) welche nach Beider Ableben bem Klofter zu Wirberg zu einem Almofen verbleiben, und feiner Niftel (von) Buchenau 1 Miltr. Korngülte auf feinem Hofe, ferner fein Land und ein Saus ju Muschenheim, movon fie bem Pfarrer und dem Frühmeffer je 1 Schilling zu Abhaltung feines Jahrgebachtnisses geben folle2); 1390 verzichtet Albeid, Wittme des Ritters Wernher von Bellersheim zu Muschenheim, gegen das Rlofter Urneburg auf alle Aufpruche an das But im Muschenheimer und Wetterer Felde, das ihre fel. Schwester Elfe, eine Rlausnerin zu Mufchenheim, diefem Rlofter gegeben hatte 3); 1397 verkanft 3da, Tochter Erwins von Sambach, eine "ingefente" Rlausnerin der Rlaufe zu Mufchenheim, an das Rlofter Urneburg die benannten Meder zu Gambach 4).

Bon einem Spital zu Muschenheim ift uns nichts vorge- kommen.

#### 51. Die Beguinen zu Seligenstadt.

Abt Gottfried, Prior E. und der Convent des Rlosters 3n Seligenstadt übertragen 1288 der Rlosterfrau (moniali)

<sup>1)</sup> Baur, Arnsb. Urfundenb. Nr. 694. Valentini mart. (14. Febr.).

<sup>2)</sup> Das. Mr. 806. In crast. s. Jacobi apl. (26. Juli).

<sup>3)</sup> Das. Rr. 1094. St. Peterstag ad vincula (1. Aug.).

<sup>4)</sup> Das. Mr. 1116. Auf den 12. Abend genannt in Epiphaniam dni (5. Jan.).

Kunigunde ein Haus, das sie schon bewohnt, um jährliche 4 Solidos Denare und 2 Hihner 1), und 1290 verkaufen Abt Gottfried, Prior Friedrich und der Convent des Klosters zu Scligenstadt, wegen vieler Schulden, an die Frau Beatrix von Scligenstadt und deren Tochter Mathilde, Beguine, das Einstommen einer Pfründe, um 37 Mart Denare 2).

## 52. Die Beguinen zu Bimpfen am Berg.

Im Jahr 1327 verkauft Schwester Mechtilb von (Ober-) Ehsessen, Beguine zu Wimpsen, 24 Schillinge Heller und 1 Fastnachtshuhn auf 2 Häusern zu Wimpsen an den Prior und die Brüder des Prediger-Ordens daselbst, um 8 Pfund mit der Bestimmung, daß diese Gülte nach ihrem Ableben, zu einem Jahrgedächtnisse an die genannten Prediger-Brüder fallen solle.

<sup>1)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 188. III. non. Dec. (3. Dec.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daf. Rr. 192. Act. apud Selgenstad, in die b. Fabiani et Sebastiani mart. (20. 3an.).

<sup>1)</sup> Darmst. Archiv. Copialb. bes Dominitanerklosters zu Wimpfen, Blatt 83. In die s. Laurentii Mart. (10. Aug.).

# III. Ritter-Prden.

#### a. Johanniter:Orden.

3m Jahr 1048 erbauten Kaufleute aus Amalfi, einer füboftlich von Neapel gelegenen Stadt, ju Bernfalem eine Rirche, und errichteten auch ein Rlofter, das fie dem Johannes bem Täufer widmeten, und babei ein Doppelhofpital, bas eine für Manus- und bas andere für Franensperfonen und jedes mit einer Rapelle. Die Monche biefes Rlofters führten ben Namen Johanniter oder Sofpital-Brider, und maren gu Berpflegung ber Kranten und Armen und zur Beschützung ber Ballfahrenden verpflichtet. Der zweite Borfteher ber Sofpitaliten ober Johanniter, Rahmund bu Bub, fügte zu Anfang bes 12. Jahrhunderte feinem Orden zu dem bisherigen Dienfte anch noch ben zweiten Dienft bei, beffen Bliedern, außer bem Belübde des Behorfams, der Chelofigfeit und ber Armuth, noch die Bertheibigung ber Rirche gegen die Ungläubigen obliegen follte. Die Ordene-Benoffen murben nun in brei Rlaffen getheilt, nemlich in Ritter, in Priefter und Raplane und in bienende Brüber, welch Letteren die Berpflegung der Rranten und die Begleitung der Bilgrimme oblag. Trop aller Tapfer= teit gegen die Ungläubigen murbe ber Orden zu Ende des 12. Jahrhunderte aus Balaftina vertrieben, worauf derfelbe Cypern eroberte, bieg aber auch verlor, und fich bann, 1309, auf der Infel Rhodus feftfette. Bon diefer Infel murben die Ritter, nach berfelben Rhodifer-Ritter genannt, von dem türkischen Sultan Soliman II., 1522, vertrieben. Sie gingen nun Anfange nach Candia, fodann nach Benedig, Rom, Biterbo, vornehmlich aber nach Nizza, Billa Franca und Siracufa, bis

ihnen enblich R. Carl V., 1530, die Inscl Malta unter der Bedingung eines beständigen Kriegs gegen die Ungläubigen und Seeräuber, schenkte. Diese Inscl, nach welcher sie gewöhnlich Malteser-Ritter genannt, und von welcher sie 1565 einen gewaltigen Angriff der Türken mit großer Tapserkeit zurückschlugen, wurde ihnen am 8. Juni 1798 von den Franzosen weggenommen. Am 16. Dec. 1798 wählte der Orden den Kaiser Paul I. von Anßland zum Großmeister, nach dessen Ableden ernannte der Papst am 9. Febr. 1805 den Italiener Tommass, und nach dessen Tode das Großsapitel sogleich den Bailli Carracciolo zum Großmeister.

Das Oberhaupt bes Orbens, welches Grofmeifter bes heil. Hofpitale ju St. Johann von Berufalem und Buardian der Armen Chrifti hieß, und beffen jahrlichen Ginkunfte vielleicht nahe an eine Million Gulben betragen mochte, wohnte gu La Baletta auf ber Infel Malta und hatte fürstliche Würde. Die weltliche Macht lag größtentheils in deffen Sanden, fo wie die geiftliche Bewalt, nemlich die unmittelbaren Ordens-Angelegenheiten, von dem Kapitel geleitet murden, das aus 8 Balliva Conventuali beftant, und in welchem ber Grogmeifter ben Borfitz hatte. Das Rapitel beftand, wie eben bemertt, aus 8 Zungen (Bezirke), nemlich Provence, Auvergne, Franfreich, Italien, Aragonien, Caftilien, England und Dentfchland, meldes Lettere die vornehmfte Bunge ausmachte, und von welchen Bungen jede einen Borfteber (Saupt, Piliers) hatte, die gufammen die Ballivi Conventuali, oder das Rapitel bilbeten. Die Ländereien maren in Priorate, diefe in Balleien und diefe wiederum iu Commenden (Commenthureien) eingetheilt. den Prioraten hatte das deutsche den Borgug, und hieß daber Grofpriorat. Es murde von bem Hoch= oder Deutschmeifter (oberften Meifter des ritterlichen St. Johannis = Ordens in bentichen Landen) bekleidet, ber iedesmal ein beuticher Reichefürst fenn, und feine eigentliche Wohnung in bem Meifterthum Mergentheim, auf dem bortigen Bergichloffe Renhaus haben mußte. Unter diefem ftand ber Johanniter-Meifter in Deutschland (ber Meifter bee ritterlichen Johannie-Ordens in ber Mart, in Sachfen, Bommern und Wendland), welcher liber bas heermeifterthum von Brandenburg, über Ungarn, Böhmen und Danemart die Gerichtsbarkeit befag und ju Beitersheim im Breiegan feine Wohnung hatte. Der lette Boch= ober Dentschmeister mar ber Aurfürft Maximilian von Coln, und der lette Johanniter-Meifter ein Graf von Reichenbach-Fourmaigne, der durch den pregburger Frieden (26. Dec. 1805) und die Errichtung bes rheinischen Bundes (12. Inli 1806) feine fämtlichen Befitungen im weftlichen Schwaben an ben Großherzog von Schmaben verlor. So hat inebesondere die deutsche Bunge burch die neueren politischen Greigniffe aufgehört, nachdem diese ichon in früheren Zeiten in manchen ganbern ihre Befigungen verloren hatte.

Die Johanniter-Ritter beobachteten, außer den bereits angeführten Gelübben, noch die Regel des Angustiner-Ordens; die Protestanten waren jedoch zur Ehelosigkeit nicht verbunden. Alle Mitglieder mußten von gutem, alten Abel sehn. Nur in geistlichen Sachen war der Orden dem Papste unterworsen, in allen weltlichen Dingen war er unumschränkter Oberherr.

Die Kleidung der Ritter, deren Zahl vor der Revolution auf 3000 geschätzt wurde, bestand in Friedens-Zeiten in einem langen schwarzen Mantel; auf der linken Brust trugen sie ein achtectiges weißes, und mitten auf demselben ein goldenes Kreuz; im Kriege waren sie mit einem rothen Gürtel und einem silbernen Kreuze geschmückt.

#### 53. Die Commende zu Grebenau.

Das Commendehaus stand in der Nähe des f. g. Schlosses, bas später der Wohnsitz des Beamten war und dann als Fruchtspeicher benutzt wurde.

Im Jahr 1278 geben die Grafin Hedwig von Castell und ihr Sohn Graf Gottfried V. von Ziegenhain ihre lebens-

herrliche Einwilligung, daß Jutte, Bittme Rudigers Offen, beren Töchter Bedwig und Ifentrud und ihr Cibam Bruno Buchforge ihre Guter ju Grauenowe an bie Brüder bes Hofvitals zu Berufalem vertauft haben, welche biefe nun frei besigen follen 1); 1278 beurfundet Beinrich von Romrod, daß Lubwig, Bogt von Ratenberg (Riftenberg) und beffen Brubers Sohn Ludwig ein Gut im Dorfe Mennrad an die Brüber des St. Johannie-Hofpitale ju Grevenowe, um 8 Talente verfauft haben 2); 1285 verfaufen Johann, Reinbold, Sifrid und Bingela, Beguine, Rinder Reinbolde von Altenburg, ben unteren Razenberg an die Britder des Johanniter-Baufes zu Grebenaume zu Gigenthum 3); 1293 befreit Graf Conrad von Walbenftein die Guter zu Salsburg und Wigendorf, welche ber Briefter Berbord von den Brudern Gogmar, Wigand und Conrad von Schreckebach und Ludwig von Bleimenhain, beren Schwager, erworben und bem Comthur und ben Brüdern bes hofpitale zu Grenenowe übergeben hat, von aller Leheneverbindlichkeit4); 1294 befreict Abt S(einrich) von Berefeld bas Dorf Startolves mit ben bagu gehörigen Butern, welche Friedrich von Schlit den Britdern St. Johannis zu Brevenome geschenkt hat, von der Lebensverbindung, jedoch, dag das Baus ju Grevenowe, jur Anerkennung, bag Dorf und Guter einft Eigenthum feiner Rirche maren, an diefe jährlich 4 Bfund Bachfes entrichte5); 1295 schliegen die Meifterin, die Briorin und der Convent des Rlofters Immichenhain mit dem Comthur und den Brüdern St. Johannis-Ordens ju Grebenaume, fo

<sup>1)</sup> Baur, Url. 1. Mr. 224. Act. et dat. in Cigenhain, VI. kl. Febr. (27. 3an.).

<sup>2)</sup> Wend II. 213. Nr. 199. In crast. assumpt. b. Virg. (16. Aug.).

<sup>3)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 254. VIII. kl. Dec. (24. Nov.).

<sup>4)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 281. IV. id. Marcii (12. Marz). Saleburg = Solzburg, murbe 1708 an Kurheffen abgetreten; Bizendorf = Beitendorf, nun ein zu Geibelbach gehöriger Sof.

b) Bend II. 238. Nr. 235. Dat. Hersveldie, id. Aug. (13. Aug.). Starfolves — Stärklos, liegt unweit von Niederaule.

wie dem Bleban Berbord zu Suargabe, ihrem ehemaligen Propfte, eine Uebereinkunft wegen Guter zu Bigendorf, Saleborg, Schrechesbanch 2c., über welche bisher Strittigfeiten obwalteten 6); 1296 vergleichen die Benannten den Comthur und die Brilder bes Johanniter-Hauses zu Grebenaume mit dem Ritter Albert von Romrod, wegen des Sofes Zumerobe bei Lauterbach, bahin, daß Letterer und feine Gattin Jutta gegen Erftere auf ihre Rechte an diefem Sofe verzichten 7); 1303 verzichtet Albert von Romrod auf Dorf ober Sof Gifa, welchen fein Bruder Friedrich, Bruder des Johanniter-Ordens, dem Comthur Wibefind, bem Prior Johannes und ben übrigen Brüdern bes Johanniter-Baufes zu Grebenau geschenkt hat 8); bekennen die Cheleute Hartmann und helmburgis von Lehr= bach, daß fie vom Comthur des Johanniter Drdens zu Grebenau, den Sof bei dem Kirchhofe zu Alsfeld, den ihr Cognate Ehrenfried, Bruder bes Johanniter = Orbens, biefem Orden übergeben, lebenslänglich um jährliche 2 Pfund Wachses in Bacht erhalten haben 9); · 1305 vergleichen die Benannten ben Comthur und die Bruder des Johanniter-Baufes ju Grebenau, einer- und den Ritter Albert von Romrod, beffen Gattin Jutta und beren Sohne Johann, Bermann, Godeberd, Albert unb Friedrich, anderfeits, wegen bes Sofes Rumerode bei Lauterbach, richterlich bahin, bag Lettere auf alle Rechte verzichten, und fie von Ersteren 5 Mart Pfennige und Beinrich von Sociene 12 Talente Beller erhalten, und zugleich Ritter Albert, wegen feinen minderjährigen Sohnen, dem Comthur und ben Brübern Bahrichaft leiftet 10); 1315 vertauscht bas Rlofter

<sup>8)</sup> Baux, Urf. I. Nr. 291. IV. non. Febr. (2. Febr.). Schreckbach, rechts ber Schwalm, ½ St. von Neufirchen.

<sup>7)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 298. Dat. et act. Aluelt, VII. id. Sept. (7. Sept.). Zumerode, Rumerode, Lage unbefannt.

<sup>8)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 496; Wend II. 251-52. Nr. 252. Dat. et act. in Alsvelt, XIII. kl. Sept. (20. Aug.).

<sup>9)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 437. Fer. IV. ante Lucie virg. (11. Dec.).

<sup>10)</sup> Bend II. 257. Nr. 257. Ipso die b. Mathie apl. (24. Febr.).

Immidenhain fein Gut ju Mehnerode, Boln, Sattenrod und Crispenhus an das Johanniter-Saus ju Grebenan gegen beffen Gut zu Saffenhufen, Schredesbach und Berfe 11); 1315 vertauft ber Bappner Ermin von Altenburg fein Gut jum Manniches (Münchleusel) "vndy Webilsbach" an Friedrich und hartmann von Romrod, Bruder bee Johanniter-Ordens gu Grebenau, mobei biefe zugleich erklären, daß biefer Sof, nach feinem Ableben, an ihren Convent fallen folle 12); 1318 verfauft Ritter Ludwig von Romrod feine Guter gu Udenhaufen, bie er von den Brüdern und Bappnern Ludwig und Philipp Waldvogel erworben, an seinen Bruder Friedrich, Johanniter 311 Grebenau 18); 1326 bezengt Hermann, Comthur zu Grebenau, die Beurfundung Beinriche, feiner Gattin Bertha und Ludwigs von Dubenrobbe, welche bekennen, daß fie vom Ritter Friedrich von dem Herzberge (v. Romrod) eine hube zu Dubinrobbe, ale Burgleben auf Romrad, erhalten haben 14); 1339 bezengt Hermann von Romrod, Comthur zu Grebenan die Beurfundung bes Bappners Binther von Altenburg, ber bekennt, daß Friedrich von Herzberg (v. Rourod) ihm das benannte Gut geliehen habe 15); 1343 geben Beinrich und Simon pon Schlit. Bruber, und ber Ritter Beinrich von Schlit, ber Junge, ihre lebensherrliche Ginwilligung, daß Mete, Bittme von Conrad Chermin, bas Bormert "ju ben Sachfin" an ben Comthur, den Prior und den Convent zu Grebenau, um 100 Bfund Beller vertaufe 16); 1344 verpfanden ber Bappner

Darmst. Archiv. Am 5. Sag nach Balpurgis (5. Mai). Mehnerobe, Boln, lagen im Gerichte Lauterbach; Hattenrob — Hartenrob, liegt norböstl. von Grebenau im Kurheff. Trispenhus, Christelhausen, lag auf bem Bege von Ballersborf nach bem herzberg.

<sup>12)</sup> Saur, urf. I. Mr. 482. In crast. Petri et Pauli ante messes (30. Suni).

<sup>13)</sup> Baur, Urt. I. Rr. 493. In crast. omn. sanctor. (2. Nov.).

<sup>14)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 514. In vigil. Bartholomei apost. (23. Aug.).

<sup>15)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 782. St. Andreas Apoft. (30. Rov.).

<sup>16)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 809. St. Walpurgetag (1. Mai).

Bertold Turing, seine Gattin Hille und ihr Sohn Edehart au den Johanniter Beinrich Scheidemann gu Grebenan ihr But ju Menners und eine hofraithe ju Sachfe, um 70 Bfund Beller 17); 1358 vertaufen Sane Lower von Udenhaufen und feine Battin Dete ihr bafiges But, in ber Spechstpag gelegen, an die Berren zu Grebenau, um 30 Bfund Beller 18); versetzen Bolpracht von Hohenfele, Comthur zu Grebenau, ber Brior und der Convent an Conrad Arnold und deffen Gattin Gele ihr Gut zu Menerode, um 100 Pfund Beller 19); 1372 bekennen die Landgrafen Seinrich II. und Sermann I. von Seffen, bag fie bem Bruder Courad von Braunsberg, Meifter des Johanniter-Ordens, für das hans Grebenau 3000 Schillinge Tornos schuldig fepen; und stellen die benannten (16) Genseln 20); 1372 benrfundet Dnrad von Branneberg, 30hanniter-Ordens, Meifter im deutschen Cande, daß auf fein Beheiße die geiftlichen Bruder und Comthure Bolprecht von Hohenfels und Johann von Kinzenbach zu Wiffel (Niederweifel) und Conrad Slegeregen ju Wiefenfeld, bas Sans ju Brebenan an die Landgrafen Beinrich II. und Bermann I. von Seffen, um 3000 Schillinge Tornos verfauft haben 21); 1374 geloben Ritter Rorich von Gifenbach und Friedrich von Schlit, genannt von Homberg, daß fie den Landgrafen Beinrich II. und Bermann I. von Beffen, nach dem Ableben Friedrichs von Lifberg und feiner Gattin Dete, bas Saus ju Grebenau ju lösen geben wollen 22); 1374 versprechen Friedrich von Ligberg und feine Gattin Dete den Landgrafen Beinrich II. und hermann I. von heffen, daß ihnen, nach ihrem kinderlofen Ableben, ihre Erben das Saus zu Grebenau, worauf die

<sup>17)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 829: Freit. nach St. Bonificientag (11. Juni).

Baur, Urf. I. Rr. 927. In vig. Petri ad kathedra (21. Febr.).
 Baur, Urf. I. Rr. 975. In dom. die post nativ. Marie virg. (10. Sept.).

<sup>20)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 1058, Rote. St. Sirtus (6. Aug.).

<sup>21)</sup> Baur, Urf. I. Nr. 1058. Donnerst. nach Kreuzes Craftatio (16. Sept.).

<sup>22)</sup> Wend III. 216-17. Nr. 267. St. Johannis Enthanptung (29. Ang.).

3000 fl. (Schillinge Tornos) stehen, zu lösen geben sollen 23); 1376 nimmt Graf Gottfried V. von Ziegenhain bas Saus an Grebenau in feinen Schut, wogegen die bortigen Johanniter-Ritter für ihn und feine Nachfolger Scelenmeffen lefen wollen 24); 1384 bescheinigen Conrad Brentbach und feine Gattin Konne, daß fie von Johann von Romrod, Comthur ju Nidda und Grebenau, ihre Forderung erhalten habe 25); 1387 übergeben Friedrich von Ligberg und feine Battin Mete bem Altare in bem Baufe ju Grebenau, St. Johannis-Drbens, 4 Schillinge Tornos und 12 Suhner auf dem Bute und bem Rechte ber Beinfuhr ju Buftenfeld, ablosbar mit 50 Schillingen, welche Bulte der Rufter diefes Baufes, wenn diefes vom Orden abtommen, nach Ribba verlegen und bem Comthur und ben Brübern baselbst jährlich Rechnung thun, und im Falle ber Ablöfung diefer Gulte der dafige Comthur und Convent mit ber Ablöfunge Summe eine andere auf den Altar faufen follen 26); 1388 verkauft Wiczel Doring 4 Biertel Korns und 4 Biertel Safere von feinem Burgleben auf bem Borbofe gu Grebenan, das er von Friedrich von Ligberg befitt, an die geiftlichen Berren, den Provifor und die Bruder St. Johannis-Ordens, ju Grebenau, um 31 fl. 27); 1395 vertaufen Simon von Baumbach und feine Rinder Bans, Belmerich, Ratharine und Dorothee an den Provifor und die Bruder gu Grebenan 2 Güter zu Schwarzenborn bei Walbinrod, um 32 fl. 28);

<sup>28)</sup> Bend II. 447, Rote 3. (Ohne Tag.)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Wenc't II. 450, Note 6. Mittw. nach St. Simonis und Jubetag (29. Oft.).

<sup>25)</sup> Darmst. Archiv. Fer. IV. ante Oculi (9. März); (Orig.).

<sup>26)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 1178; Wenck II. 462, Note \*. Mittw. nach St. Bonifacientag (5. Juni). Büftenfelb gehörte zum Gerichte Lauterbach und lag vielleicht bei Wallenrod ober Reuters.

<sup>27)</sup> Wend II. 462, Note 4. St. Blaffitag (3. Febr.).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Baur, Urf. I. Nr. 1239. Mont. nach Mathaus Apost. und Evang. (21. Sept.). Schwarzenborn gehörte zum Gerichte Lauterbach und lag bei Wallenrob.

1396. Conrad von Sune, Conthur gu Nidda und Grebenau, Siegler: Provifor und Convent zu Grebenau, St. Johannis-Orbens, benrfunden, daß Conrad von Anla, mit lehensherrlicher Einwilligung bes Abtes Johann I. ju Fulba, an fic ein But zu Romelehaufen, ber Botenhof genannt, eine Sofstätte im Dorfe Rasbach und ein But zu Lenters Safela, wovon fie an die Rammerei zu Fulba jährlich 3 Pfund Bachfes geben wollen, verfanft habe 29); 1398 folichtet Abt Bermann von Berefeld die Strittigfeiten zwischen dem Comthur Conrad von Sune, dem Prior und den Berren gu Grebenau, St. 30= hannie-Ordens, und Conrad von Aula dahin, daß diefer der den Erfteren ichuldigen 17 fl., fo mie biefe bes Belbes, bas fie der Gattin bes genannten Conrade, Mung, wegen deren Bergichtung auf das Gut zu Romelshaufen und zu Centers Safela, gegeben, ledig febn, und die genannten Chelente ben genanten herren für die halbe Schar und die Befälle vom Bute ju Lentere Safela 3 Biertel Roune und 3 Biertel Safere entrichten follen 30); 1409 genehmigt Dieterich von Gifenbach. Ranoniter zu Burgburg und Pleban zu Inlba, daß fein Bruber Ritter Rorich dem Johanniter-Bause zu Grebenau das Batronatrecht ber Bfarrfirche zu Ubenhaufen übertrage 81); 1413 übergeben Ritter Rorich von Gifenbach und feine Gattin Unna, Schenfin von Erbach, dem Conthur und den Berren gu Grebenau, Johanniter-Ordens, ihre Rirche zu Ubenhaufen und ihre geiftlichen und weltlichen Rechte dafelbft, unter dem Borbehalte, daß der Orden bei jeder Wiederbefetzung der Bfarrei einen Orbens-Bruder Ginem von Gifenbach namhaft mache,

<sup>29)</sup> Lünig, Corp. juris feudal. I. 1847—50. Rr. 48; Schannat, de Client. 265—66. Rr. 164. Mont. nach St. Martinstag (13. Nov.). Lenters- oder Nentershasel, sag 1/4 St. von Kirchhasel am Wege nach Haselstein; die anderen Orte liegen oder lagen vielleicht nicht weit davon.

<sup>80)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 1267. Dienst. vor Frauen assumpt. (13. Aug.). Schare = Ernbte.

<sup>31)</sup> Baur, Urf. IV. Rr. 34. Vigil. Simonis et Jude (27. Oft.).

um folden bem Bropfte des St. Johannstiftes zu Mainz poraufchlagen 82); 1415 verfeten Otto von Gilferehaufen, Comthur, der Brior und die Convents-Brüder zu Grebenau, St. Johannis-Ordens bes h. Hofpitals zu Jerusalem, 1/2 Gulben auf ihrem Bute zu Udenhaufen, bas Schelteregut genannt, an Grethe von Steinau, Stennruck genannt, um 5 fl. 33); 1432 geben henne Smyd, henne heintemucher und fein Sohn Curt, ju ihrem, ihrer Eltern und Befchwifter Seelenheil, ben geiftlichen Berren zu Grebenau, St. Johannis-Ordens, ihr Butchen zu Ubenhaufen, bas Smybegut genannt 34); 1437. Wernher von Trubenbach, Comthur ju Grebenau, Siegler: Benne Leinzel 2c. zu Alsfeld verkaufen ihr Gut zu Ubenhaufen an Ratharine, Wittwe von Heinrich Waltmann 35); 1452 verleiben Eraft Doring, Comthur zu Grebenan, und Johann von Bach, Bfarrer zu Udenhaufen und Bruder des St. Johannis-Ordens, die Guter der Kirche zu Udenhaufen an Senne Wilfen und deffen Gattin Gele, um jährliche 2 fl. 86); 1463 verpfänden henne von Wahlen und feine Sohne Berlach und Benne einen Sof zu Endorf an ber Schmalm an ben Johanniter-Orden zu Grebenau, um 100 fl. 37); 1463 vertaufen Machtis Symans und seine Gattin Ratharine an Die geistlichen Brüder zu Grebenau, St. Johannis-Ordens, ihre Mühlenftatte und die Wiesen ober Udenhaufen, um 25 ff. welche Beurfundung Crafft Doring, Comthur ju Grebenau, mitbesiegelt 38); 1465 beurfundet Crafft Doring, Comthur gu Grebenau, St. Johannis-Ordens, daß mit feinem Willen die Brüder des Scelgerathes eine Wiefe in der Wibbelfpach an

38) Darmst. Archiv. Die ste Elisabeth (19. Nov.); (Orig.).

<sup>32)</sup> Darmst. Archiv. Fer. III. post purificat. Marie (7. Febr.); (Drig.)

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Darmft. Archiv. In die Arnolfi Episc. et Mart. (18. Juni); (Orig.).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Darmst. Archiv. Fer. II. post trinitatis (27. Mai); (Oxig.).

<sup>36)</sup> Darmst. Archiv. St. Martinstag (11. Nov.); (Drig.).

<sup>87)</sup> Darmst. Archiv. St. Ambrofientag (4. April); (Drig.).

<sup>88)</sup> Darmst. Archiv. In die S. Georgen Mart. (23. April); (Orig.).

Wilken von Ubenhausen gegen ein Gütchen, das Smidesgütchen genannt, mit Ausnahme ber Wiefe unter bem Robenberge, vertaufcht haben 39); 1470 vertaufen Crafft Doring, Comthur, und der Convent zu Grebenan an ihren Mitbruder Georg, Pfarrer zu Ubenhaufen, ihr Gnt zu Meinrode 40); tauft Folt Decher 1 fl. jährlicher Bulte von feinen Bicfen an Gerlach von Wahlen, Comthur gu Grebenan, um 20 fl 41); 1489 verfauft Wigfon von Romrod an Gerlach von Wahlen Büter zu Düdelsheim und Ranftadt 42); 1509 verkaufen Caspar Bisigel und seine Gattin Ratharine und Beinrich Bisigel und seine Gattin Else an die Brilder des Seelgeräthes ju Grebenan, St. Johannis-Ordens, ihr Gut und ihre Sofraithe zu Udenhaufen, um 30 fl. 43); 1512 vertaufen Georg Schaufuß, Comthur gu Grebenau, und fein Bruder Cafpar an Landgraf Philipp I. von Soffen ihre bei ber Zehnticheuer zu Alefeld gelegenen Sofraithe, um 5 fl. 44).

Die Commende ist zur Zeit ber Reformation eingegaugen. Das Gebäude kam als Manulehen an Dietrich von Pleg, und fiel nach bessen, 1571, erfolgten Tode ben Landgrafen wieder anheim 45).

#### 54. Die Commende zu Mosbach.

Das jetige schone Hof- und Commende-Haus ist 1781 vom Comthur Freiherrn von Rottberg erbaut worden; wie die Jahrzahl unter dem mit dem Malteserkreuz geschmuckten Bappen angiebt. Es scheint, daß wenigstens die Gebäude des

<sup>39)</sup> Darmst. Archiv. Mont. nach Ostern (15. April); (Orig.).

<sup>40)</sup> Darmst. Archiv. Wends Rachlaß, lit. H. Convers. Pauli (25. Jan.); (Abichr.).

<sup>41)</sup> Darmst. Archiv. Octave Innocentum (9. Jan.); (Orig.).

<sup>42)</sup> Darmst. Archiv. St. Dionysii (9. Ott.); (Orig.).

<sup>48)</sup> Darmft. Archiv. St. Marien Magbalenentag (22. Juli); (Orig.).

<sup>44)</sup> Darmft. Archiv. Ziegenh. Repert. lit. G. (Ohne Tag.)

<sup>46)</sup> Schmidt, Gesch. b. Großherzogth. heffen I. 211. Das Großherzogthum heffen, in maler. Original-Ausichten II. 98-99.

Frauenklosters zu Mosbach, die 1564 noch gestanden haben, an die dasigen Johanniter gekommen waren, weil diese zum Umfange der Commende-Hofraithe gehörten, so wie noch jeto ein Theil der neu aufgesührten Gebäude, die auf den Grundsmanern des Klosters stehen, das Kloster genaunt wird.

3m Jahr 1218 bestätigt Graf Poppo II. von Wertheim, mit Einwilligung feiner Gattin Mechtilde und feiner Rinder Beinrich und Boppo III., die von feinem Bater Boppo I., cum esset transmarinis partibus, an ben Johanniter-Orden gemachte Schenfung bes Batronaterechte ber Pfarrei Moebach, und fügt diefer noch die Schenfung ber St. Beite-Rapelle zu Schlierbach bei1); 1225 schenken Sugo von Starkenburg und feine Rinder oder Cognaten, mit Ginmilligung bes Bifchofe Leopold von Worms und Friedrichs von Schönfeld (mahrscheinlich 3 Brüber), für fein und feiner Gattin Salechen Scelenheil, den Mitbrüdern bee Sofpitale das Batronatrecht ber Kirche zu Moebach 2); 1253 bestätigt Erzbischof Gerhard I. von Maing dem Meifter und den Brudern des Johanniter-Ordens den Befit der Patronatrechte zu Nidda, Wiggenfe, (Niederweifel), Mosbach, Rehbach und Mofahe (Obermoffan) 3); 1255 verkaufen Graf Poppo III. von Wertheim und feine Gattin Kunegunde an das Hofpital St. Johannis zu Dosbach einen Wingert bafelbft, mit ber Bedingung, bag er und feine Erben 1/4 bes jährlichen Ertrage beffelben erhalten 4); 1259 übergiebt der Ritter Friedrich Medfisch, mit Ginwilligung feiner Gattin Mechtilde und feiner Rinder Friedrich, Beinrich und Agnes, dem Hofpital St. Johannis zu Moebach einen Hof zu Roben (Rabheim) mit der Bedingung, daß ihm und

<sup>1)</sup> Steiner, Bachgau I. 330-81. Nr. 6. (Ohne Tag.)

<sup>2)</sup> Steiner, Bachgan l. 332. Nr. 7. Das Most. Copialb. hat b. 3. 1225. Leopold regierte indessen nur bis 1217. (Ohne Tag.)

<sup>3)</sup> Steiner, Bachgan I. 333-34. Nr. 8. Dat. Mog. V. id. Nov. (9. Nov.).

<sup>4)</sup> Steiner, Bachgau I. 334-35. Nr. 10. (Ohne Tag).

feiner Gattin lebenslänglich jährlich 28 Heller entrichtet werben 5); 1260 verfauft Gernod Rottwit an die Brider gu Mosbach feinen bafigen Sof 6); 1261 überweiset Snigger von Umftadt bem Saufe St. Johannis zu Mosbach 1 Mitr. Rorns zu Umftadt7); 1262 benrtunden die Brüber zu Dosbach den Befit eines Acters zu Sabizheim, welche die verstorbene Sophie, Mutter Groschlage von Dieburg und Anmann zu einem Scelgeräthe eingesett haben 8); 1264 gestattet Graf' Poppo IV. von Bertheim dem Saufe und den Brüdern gu Mosbach, Johanniter-Ordens, an dem Wege zwifchen deren-Sofe und ber Rirche die Errichtung von Gebäuden 9); übergiebt E(lifabethe), Wittme C(onrade II.) von Breuberg ben Brildern gu Moebach ihren Sof gu Biebigheim, und gwar die eine Sälfte gegen 5 Bfund jogleich und die andere Sälfte fpater 10); 1266 übergiebt Quittenbaum dem Baufe gn Dosbach 4 Mltr. Baigens, jahrlicher Gulte, ju Biebigheim mit ber Beftimmung, daß folche nach feinem Ableben, jur Abhaltung eines Seelgerathes, erblich an diefes Saus fallen 11); 1266 verfauft Elifabethe von Frankenstein, Bittme, mit Ginwilligung ihrer Rinder, an bie Bruder ju Mosbach ihre Guter zu Biebigheim, jedoch mit Ausnahme eines bafigen Sofes 12); 1267 schenkt die Brafin Runigunde von Wertheim, mit Gin-

<sup>5)</sup> Steiner, Bachgan I. 335. Rr. 11. III. id. Sept. (11. Sept.).

<sup>6)</sup> Steiner, Bachgan I. 334. Rr. 9. Das Mosb. Copialb. hat b. 3. 1260. (Ohne Tag.)

<sup>7)</sup> Steiner, Bachgan I. 336. Nr. 12. (Ohne Tag.)

<sup>8)</sup> Steiner Bachgan I, 336-37. Nr. 13. (Ohne Tag.)

<sup>9)</sup> Steiner, Badhgau I. 338. Nr. 15. IV. mense Febr., in die Valentini mart. Wertheim in choro eccl. nostr. (14. Febr.).

<sup>10)</sup> Steiner, Bachgau I. 337. Rr. 14. In invent. s. crucis apud Frankenstein (3. Mai). Biebigheim, früher Bibintheim, Bibincheim, lag in ber Wenigenumstäbter Gemarkung.

<sup>11)</sup> Steiner, Bachgau III. 150—51. Ar. 10; Most. Copiali. Act. apud fratrem Hermichonum procurator in Maspach, XII. kl. April. (21. März).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Baur, Urf. I. Nr. 52; Steiner, Bachg. I. 340—41. Nr. 18 (hat b. 3. 1267). XII. kl. Apr. (21. Märg).

willigung ihrer Sohne Poppo IV., Ludwig und Rudolph II., an die Britter des Sofpitale St. Johannis ju Moebach einen Obstgarten mit ben bagu geborigen Bütern, von welchen biefe ihr und ihrem verftorbenen Gatten Boppo III. von Wertheim jährlich 2 Pfund Bachfes gegeben haben, gu einem Seclgerathe für ihren Gatten 18); 1268 übergeben Courad I., Friedrich II., und Ludwig I. von Fraufenstein (Gebrüder) den Brüdern bes Hofpitale ju Moebach ihre Bofe zu Raibach und Gifenbach und befreien beren Sof zu Biebigheim von allen Laften 14); 1278 genehmigen die Grafen Poppo IV. und Rudolph II. von Wertheim die von ihrer verftorbenen Mutter Runigunde den Brudern ju Mosbach, jum Seelenheil ihres Baters, gemachte Schenfung eines Obstgartens, nun hofes bafelbft 15); 1290 giebt Abt Beinrich V. von Inlba feine Ichensherrliche Beftätigung zu ber vom Comthur und ben Brüdern zu Dochach an ben Schultheißen Rubolph, Sohn Bolframe, ju Umftadt, um 14 Mltr. Getraides geschehene Berpachtung der Giter ju Ulzigeffa 16); 1291 verkauft Mathilde, Tochter weil. Walthers Selego, Bürgers ju Frantfurt, an hermann, Comthur bes Hofpitale St. Johannis-Ordens zu Coln und Comthur des Saufes Mosbach, deffelben Ordens, und die Brüder bafelbft, ihren Antheil an einem Sofe und bie bortigen Gefälle, um 25 Mark Denare 17); 1292 verkaufen Graf Beinrich IX. von Benneberg, feine Gattin Annigunde, Gottfried II. von Schluffel-

<sup>18)</sup> Steiner, Bachgau I. 338—39. Nr. 16. Id. Martii. Act. sunt hec Emicone ejusdem domus procuratore (15. März).

<sup>14)</sup> Steiner, Bachgau I. 341—42. Nr. 20. Sabb. ante Invocavit (24. Febr.).

<sup>15)</sup> Steiner, Bachgan I. 341. Rr. 19. V. id. Jan. (9. 3an.).

<sup>16)</sup> Schannat, de Client. 266. Nr. 165. Act. et dat. Fuldae, XIII. kl. Oct. (19. Sept.). Ulzigefeffa-Altengefäß?, lag bei Kreffenbach nordwestl. von Schlüchtern.

<sup>17)</sup> Boehmer, Cod. Moenofrancof. l. 255-56; Steiner, Bachg. III. 146. Rr. 1 (hat irrig bas Jahr 1290). Act. apud Frankenvort, in crast, circumcis, dni (2. Jan.).

berg, feine Battin Mechtilbe und Elisabethe, Witte Gottfrieds von Hohenlohe ihren Theil, nemlich die ihnen aus der wertheimischen Erbichaft zugefallene Salfte ber Guter zu Dochach an bas bafige Hofpital St. Johannis, um 100 Pfund Heller 18); 1293 vertauft Graf Rudolph II. von Wertheim, mit Ginwilligung feiner Bluteverwandtin Runigunde und feiner Tochter Mechtilde (aus 1. Che), an ben Comthur und die Brüder bee Hofpitale St. Johannis ju Mosbach feine fämtlichen bafigen Guter und feine eigen angehörigen Leute, um 120 Bfund Seller 19); 1293 ichenten die Gebrüder Philipp und Gottfried II. von Bidenbach ben Brüdern bes Sofpitals St. Johannis zu Mosbach 4 Leibeigene 20); 1299 bezeugen bie Briider ju Mosbach, nemlich Bicecomthur Wigand, Bleban Wigand, Briefter Bertwig zc. die Beurkundung der Gebruder Philipp und Gottfried II. von Bidenbach, die den Brüdern des Hospitale St. Johannis-Ordens zu Mosbach die benannte Leibeigene ichenten 21); 1303. Cointhur Wigand zu Mosbach. Benge: Bottfried von Amorbach und feine Battin Abelheide verfaufen an den Comthur und die Bruder bes Saufes St. Johannis zu Frankfurt 41/2 Mltr. Rorns, um 14 Bfund Beller und geben davon 4 Mitr. an das Saus Mosbach 22); vergleichen fich die Gebrüder und Ritter Ruder und Otto von Crumbach mit dem Comthur und ben Brüdern des Saufes St. Johannis ju Mosbach über Guter ju Oberhöchst und

<sup>18)</sup> Afchbach, Grafen v. Wertheim II. 51. Nr. 46; Kindlinger, Hörigkeit 331—32. Nr. 49. lit. b. (beutsche Aussertigung ober Uebersetzung); Steiner, Bachg. I. 343. Nr. 22. Sabb. post assumpt. Marie (16. Aug.).

<sup>19)</sup> Kinblinger, Sörigfeit 332, Note \* (bentich); Steiner, Bachg. 1. 344 bis 45. Rr. 28. V. id. Jan. (9. Jan.).

<sup>20)</sup> Steiner, Bachgan I. 345. Nr. 24. X. kl. Nov. (23. Ott.).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Steiner, Bachgau I. 945—46. Nr. 25 (hat b. J. 1298); Mosb. Copialb. In assumpt. B. M. virg. (15. Aug.).

<sup>22)</sup> Steiner, Bachgau III. 147—48. Rr. 2. Octava epiphanie (13. Jan.). (Orig. in Darmst.)

andere Büter, bahin, baß fic folche benfelben überlaffen und auf alle Dienste barauf verzichten 23); 1305 geben Otto II. von Bidenbach, sein Sohn Ulrich I., Gottfried II. von Biden= bach und beffen verftorbenen Bruders Philipp Cohn, Conrad III., ihre lebensherrliche Ginwilligung, daß Seinrich von Rückershaufen feinen Sof zu Rleinumftadt an den Comthur und die Brüder des Hofpitale ju Mosbach, um 70 Pfund Beller verfauft habe 24); 1312 beurfundet Belfrich, Brior bee Johanniter-Baufes in Deutschland, daß der Bof in Topfftete (Topfftädt) mit allen Gutern in Thuringen, die einft ben Tempelherren gehörten, feinem Orden übergeben und bom Erzbifchof Beter von Daing angewiesen worden fegen 25); 1313 beurfunden die geiftlichen Richter zu Afchaffenburg, daß der Bappner Friedrich von Mosbach, feine Gattin Jutta und feiner Schwefter Sohn, Conrad Schwap, ihre Mühle gu Mosbach an den dafigen Comthur und Convent, um 40 Bfd. Heller verfauft haben 26); 1313 beurfunden Comthur Heinrich und die Brüder des Hofpitale zu Mosbach, daß fie fich vor bem Landgerichte zu Ditheim mit ber Gemeinde Roden (Radheim), wegen bes Bache, ber bom Dorfe nach ihrer Mühle fließt, bahin verglichen haben, jur Rirche zu Radheim jährlich 11/2 Bfund Bachfes entrichten und bei ber Rirche eine hölgerne Brücke anlegen zu wollen 27); 1315 befiehlt Helfrich von Rüdigheim, Prior des Johanniter=Ordens in Deutschland, dem

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Steiner, Bachgau I. 346—47. Nr. 46. Sonnt. bor mittin bastin (10. März).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Steiner, Bachgau III. 148. Nr. 3; Moeb. Copialb. Vigil. Johannis bapt. (23. Juni).

<sup>26)</sup> Guden, Cod. III. 73—74. Nr. 60. Dat. in Domo nostra Mosbach, IV. non. Aug. (2. Aug.). Topftäbt (Ober- und Unter-), Regeb. Merseburg, Kr. Beigensee, davon nordwestl. D.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Steiner, Bachgau III. 149—50. Nr. 5; Mosb. Copialb. III. non. Martii (5. März).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Steiner, Bachgau I. 347—48. Nr. 27. In crast. Processi et Martiriani (3, Juli).

Comthur. Brior und den Brüdern besselben Ordens zu Dosbach, die von ihm ausgestellte Empfange-Beicheinigung über 16 Bfund Beller, bie bas Baus Mosbach ben bafigen Convente-Brüdern zu einer Erquidung bewilligt, ju genehmigen 28); 1316 beurfunden Wigand von Diet, Comthur, und Gerhard, Pleban bes Johanniter-Sanfes zu Mosbach, daß Mechtilde Bolcin, Conversa zu Afchaffenburg, mit Ginwilligung ihres Schwefter Sohnes Johannes Bolc, ihnen bas Ginkommen von 2 Mitrn. Korns zu Bflaumbeim und Amorbach überlaffen habe 29); 1317 bekennen Wigand von Diet, Comthur, Brior und Convent zu Moebach, daß Bruber Margnard von Offenheim von ihnen ben hof zu Robe (Radheim), fo wie eine Wiefe und Garten ju Mosbach gefauft habe 30): 1321 bc= urtunden die geiftlichen Richter zu Afchaffenburg, daß Mechtilbe Holzin daselbst dem Comthur und den Brüdern zu Mosbach ben Scherrerehof bei Biebigheim vermacht habe 31); schenft Abelbeid Swenzerichen von Aschaffenburg dem Bruder Rudolph, St. Johannis-Ordens, ju Mosbach, Accer und Gefälle gu Rleinumstabt 32); 1321 beurfunden die geiftlichen Richter gu Afchaffenburg, bag Abelheid Swenzerichen bafelbit bem Saufe ju Mosbach 1 Morg. Bingerte, 1 Beinberg gu Ballftadt und Gefälle vermacht habe 38); 1329 beurfunden Ructer Schelle, Seinrich Geiling, Diether, Beter und Gobe, Sohue Bogo's von Buftamorbach, Ebelfnechte, bag fie vom

<sup>29)</sup> Baur, Urf. I. Rr. 360. Dat. in Masbach, fer. IV. infra pentecost. (14. Mai).

<sup>29)</sup> Steiner, Bachgan III. 151. Nr. 13; Mosh. Copiaib. Dat. in Mosbach, in vigil. Urbani (24, Mai).

<sup>30)</sup> Steiner, Bachgan III. 150. Nr. 6; Most. Copialb. St. Gertrubentag (17. Marz).

si) Steiner, Bachgau III. 150. Nr. 8; Mosb. Copialb. In crast. convers. Pauli apl. (26. Jan.).

<sup>82)</sup> Steiner, Bachgau III. 150. Nr. 7; Mosb. Copialb. Sabb. ante purificat. Virg. gl. (31. Jan.).

<sup>85)</sup> Steiner, Bachgan III. 151. Nr. 11; Mosh. Copialb. Sabb. ante purificat. Virg. gl. (31. Jan.).

Sanfe Moebach beffen Giter auf bem Grenfenberg, die Biefen an dem Fahrt bei Wilhelmshaufen, um jahrliche 3 Mitr. 1 Gr. und ben Behnten von biefen Gutern, um 6 Gr. Rorne in Erbleihe erhalten haben 34); 1831 vermacht Abelbride Rigels buchin in Afchaffenburg bem Saufe Mosbach und bem Brubet Rubolph verschiedene Giufunfte 85); 1345 sprechen bie geiftlichen Richter zu Afchaffenburg zwischen dem Comthur: Cuno Salber (Halber?) und den Brüdern des Haufes zu Mosbach, einer- und Bermann Sellator von Dieburg und beffen Schwester Söhnen Beilmann und Johannes Alpe, anderseits, wegen eines von dem fogenannten Sipengute zu Mosbach vom genannten hermann an den Comthur gu entrichteuben 1/2 Mitr. Rorne 36); 1350 ichenkt Bruder Sartmann von Buches im Saufe gu Mosbach demfelben fein Ont dafelbft um 10 Mitr. Rornguite dascibst und zu Willingengesäß 87); 1359 verleihen Comthur Heilmann Rolbendensel von Bellersheim, Brior und Convent des Johanniter-Saufes zu Mosbach an Wenzel Burumann und beffen Gattin Dete zu Langftadt bafelbft ihren Behnten und einen Theil ihrer Meder, um jahrliche 4 Mitr. Korns, auf fo lange, ale fie die von benfelben entliehenen 12 Pfund Beller inne haben 88); 1370 geben bie Gebriider Friedrich und 30hann Waltmann ihr But zu Dosbach, mit Ausnahme eines Wingerts, das Ros genannt, ihrer Muhme Sohn, Helfrich von Rüdigheim, um 20 Bfund Seller, mit der Bestimmung, bag daffelbe auch nach feinem Tobe feinem Sanfe Mosbach, gur Abhaltung eines Seelgerathes, verbleiben folle 89);

<sup>34)</sup> Steiner, Bachgau III. 151. Nr. 12. XIV. kl. Dec. Orig. in Darmft. (18. Nov.).

se) Steiner, Bachgau III. 151. Nr. 14; Most. Copialb. Fer. IV. post S. Viti (19. Juni).

<sup>86)</sup> Steiner, Bachgan III. 152-53. Nr. 16. IV. kl. Sept. (29, Aug.). Orig. in Darmft.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Steiner, Bachgau III. 153, Nr. 17 (hat irrig b. J. 1356); Most. Copialb. St. Ambrofius (4. Apr.).

<sup>38)</sup> Baur, Urt. 1. Rr. 636. Mont. nach Frauen Rerzweihe (4. Febr.).

<sup>39)</sup> Steiner, Bachgau III. 153, Nr. 19. Sonnt. nach Leichnamstag (16. Juni). (Orig in Darmst.)

scheinigen der Sbelfnecht Conrad von Wasen und seine Gattin Butta, bag die 31/2 Morg. Wingerte ju Mosbach, welche ber Comthur bes Johanniter-Baufes bafelbft, Belfrich von Rubigbeim, von bem Edelfnechte Diether von Rofenbach ertauft, Letterer früher von ihnen erworben habe 40); 1381 verpfänden Dechant Martin und ber Convent zu Kulda ihren Sof zu Sufen bei Roben im Bachgau (Sauferhof bei Radheim) an ben Comthur des Johanniter-Ordens, Belfrich von Rudigheim, um 350 fl. anf 20 Jahre in ber Art, daß, im Falle beffen früheren Ablebene, ober, wenn bas Gut langer ungelöfet bliebe, biefen Sof beffen Brubers Cohn, Rudolph, und nach beffen Ableben, das Saus Mosbach haben foll 41); 1382 verkauft Conrad von Benigenumftadt, genannt Bane, fein bafigee But, Frau Agnefengut genannt, an Belfrich von Rüdigheim, Comthur des Hauses Mosbach, erblich um 45 fl.42); 1384 beurfundet Abt Friedrich von Fulba, daß der früher von dem Dechant und Convente feines Stiftee bem Comthur Belfrich von Rüdigheim ju Mosbach, um 350 fl. verpfandete Sof ju Haufen bei Roedern im Bachgau (Hänferhof bei Radheim) nnn mit feiner Einwilligung gegen weitere Bezahlung von 150 fl. über die 350 fl., demfelben und dem Saufe Mosbach erblich überlaffen worden fei43); 1386 verfauft Conrad von Wenigenumftadt, genannt Bans, an ben Comthur Belfrich von Rüdigheim zu Mosbach feine Buter zu Mosbach und Wenigenumftadt44); 1490 vertaufen Rung von Wenigeumftadt, Bebels

<sup>40)</sup> Steiner, Bachgau III. 154, Nr. 21; Most. Copiast. Quasimodogeniti (21. April).

<sup>41)</sup> Steiner, Bachgau Ill. 154—55, Nr. 28. (Ohne Tag.)

<sup>42)</sup> Steiner, Bachgau III. 154, Rr. 22; Mosb. Copialb. 21—23. Ipso die Palmar. (30. März).

<sup>49)</sup> Steiner, Bachgau III. 155, Rr. 24. Donnerst. nach Quasimobogeniti (21. April).

<sup>44)</sup> Steiner, Bachgau III. 153-54, Nr. 20; Most. Copiati. Ipso die Nicolai (6. Dec.).

Sohn, und feine Gattin Ratharine an Beter von Maing, Conithur zu Moebach, 2 Mitr. Korngülte auf 7 Morg. Wingerte und Accter im Biebigheimer Felbe ju einem ewigen lichte auf ben Altar gu U. &. Frauen gu Moebach 46); 1393 verkaufen Beter von Amorbach und fein Gohn Beter an den Conthur Belfrich von Rübigheim und fein Sans in Mosbach ihre Accter auf dem hiltengesege in dem loch, um 9 fl. 46); 1395 vertaufen Rung Rupff und feine Gattin Agnes an Beifrich von Rüdigheim und bas Saus Dlosbach Guter unter bem Bolgengeseffe im Loch, um 6 fl., welche Bruder Berbert, Pfarrer gu Mosbach, im Namen bes Comthurs, vor den Landfiedeln zu Autorbach empfängt 47); 1403 vertaufen die Meisterin Sophie Kreiß, die Priorin Agnese Wambold und ber Convent des Aloftere ju Bochft an ben Comthur Cherhard Bambold gu Mosbach ihre benannten Guter zu Mosbach und andern Orten, um 431/2 fl. 48); 1406 verfaufen Senne Spiefen Bürger gu Michaffenburg, und feine Gattin Gertrube an Comthur Cberhard Wambold und das Haus Mosbach einen Hof daselbst 49); 1407 verfaufen Benne und Emald von Dubelsheim, Bettern, an den Comthur Cherhard Bambold zu Mosbach die Gulten und Binfen von 1/2 Morg. Beingartene zu Wafferlos, welchen Heinrich Schelriß inne gehabt hat 50); 1407 vertaufen Frit Mecfisch und sein Sohn Johann und bessen Gattin Christine an den Comthur Cherhard Wambold ju Dosbach Gulten,

<sup>45)</sup> Steiner, Bachgau Ill. 155, Nr. 25; Mosb. Copialb. In vigil. nativit. Joh. bapt. (23. Juni).

<sup>\*6)</sup> Steiner, Bachgau III. 155, Nr. 26. Dom. post. Martini (16. Nov.).
Orig. in Darinft.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Steiner, Bachgau Ill. 155-56, Nr. 27; Most. Copialb. Vigil. purificat. Mariae (1. Febr.)

<sup>48)</sup> Steiner, Bachgan Ill. 156, Nr. 29. Dom. ante Kathedra petri (18. Febr.). Orig. in Darmst.

<sup>49)</sup> Steiner, Bachgau III. 156, Nr. 30; Most. Coptalb. Fer. II. post Oculi (15. März).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Steiner, Bachgau III. 157, Nr. 31; Most. Copialb. Mont. vor Kreuzes-Erhöhung (12. Sept.).

Zinsen, Wein- und Baumgarten zu Wasserlos, was Heinrich Schelriß inne gehabt hat <sup>51</sup>); 1456 sett ber Johanniter-Comthur Johann von Schwalbach zu Frankfurt, mit Einwisligung
seines Rapitels, den Ordens-Bruder Echard von Gonsrod
gegen jährliche 60 fl. in die Benutung der Commende Mosbach <sup>52</sup>); 1462 vergleichen der Altarist Peter Drach und der
Keller Heinrich Schener zu Breuberg den Comthur Echard von
Gonsrod zu Mosbach und die Meisterin Magdalene von Rosenbach und den Convent des Klosters zu Höchste, wegen des
Zehnten von den Güterstücken auf dem Ortenberge, welche
Walpurge von Reinstein diesem Kloster geschenkt hatte, dahin,
daß dieses den Zehnten au den Comthur entrichte <sup>58</sup>); 1492
übergiebt Beter Stolz von Böckelnheim, Balivar und Comthur
zu Frankfurt das Membrum Mosbach dem Ordens-Bruder
Simon, um jährliche 100 fl. <sup>54</sup>).

Mosbach kam burch die Einzichung der deutschen Johanniter-Güter in den Jahren 1806 und 1807 an den Fürst
Primas; später siel es an Bahern und 1817, durch Tausch,
an Hessen. Der letzte Contibur, Freiherr von Pfürdt zu
Blumberg, hatte den lebenstänglichen Besitz, so wie die Einstünste von Mosbach und anderer Güter, ohne den mindesten
Abzug, behalten, so daß er, nach wie vor, auf seine Nechung,
dieses Gut die zu seinem 1819 erfolgten Tode, verwalten ließ.
Das Gut, das etwa 800 Morgen Accer und Wiesen beträgt,
ist nun Staats-Sigenthum. Die Commende besaß die Schäserei
und Weide-Berechtigung zu Radheim und Wenigenumstadt, so
wie die Jagd- und Schutz-Berechtigung im Walde zu Radheim 65).

<sup>51)</sup> Steiner, Bachgau III. 157, Nr. 32; Mosb. Copialb. Die Martini Epis. et Confess. (11. Nov.).

<sup>52)</sup> Steiner, Badgau Ill. 157, Rr. 34 (Ausz.); (Ohne Tag).

<sup>53)</sup> Steiner, Bachgau Ill. 157, Nr. 35 (Ausz.). Dienft. nach Laurentii (17. Aug.); Orig in Darmft.

<sup>54)</sup> Steiner, Bachgau Ill. 157, Dr. 36 (Ausz.); (Ohne Tag).

<sup>55)</sup> Steiner, Bachgau l. 269 u. 111.

Außer ben Comthuren, die in den vorstehenden Urkunden, mit Ausnahme Gilberts, 1324, 1329, aufgeführt sind, werden aus den neueren Zeiten noch folgende genannt: Conrad von Schwalbach 1509, 1561; Joh. Friedrich von Saulheim, 1604; Andreas Sturmseder von Koppenweiler 1630; Friedrich Korff, genannt Schmießig, 1667; Graf von Nesselrod und Reichensstein 1723; Freiherr von Rottberg, erbaute, wie bereits oben bemerkt, 1781, das jetzige schöne Hof- und Commende-Haus; Freiherr von Pfürdt zu Blumberg, ist als letzter Counthur im Jahr 1819 gestorben 56).

#### 55. Die Commende zu Nidda.

Nibda liegt am Flüßchen Nibda. Der Theil ber alten Stadt, der sich auf der rechten Seite des Flüßchens befindet, ist die Altstadt, in welcher die längst abgebrochene Johanniter-Kirche lag, von welcher noch, in einem Garten, der Thurm stehet, der ein schönes Geläute hat. An diesem Thurme besindet sich unten auf der Südseite an einem Ectsteine die Jahrsahl 1491, und an derselben Ecke, jedoch auf der Ostseite, der Name Beter Gulert. An der nördlichen Thüre des Thurmes stehet: Georgius degen ao 1639. Im Innern des Thurmes an einem Schußsteine des Gewöldes ist das von Obring'sche Wappen mit der Jahrzahl 1492 angebracht.

Im Jahr 1187 übergiebt Graf Bertholb (von Nibba) bem Hospital St. Johannis (zu Nibba), bei bem jährlichen Orbenskapitel, in Gegenwart ber Zeugen Arlebold, Prior in Deutschland, des Conventes, sowohl Geistlicher als Laien 2c., die Pfarrei zu Nibba mit ihrem Zugehör, nemlich 3 Höfe und den großen Theil des Zehnten zu Runo (Raun), allen Zehnten zu Rambach (ausgegangen), 3 Mausen und 3 Höfe zu Wolfsharbeshausen (Wolfartshausen ausgegangen), 1 Mausus und 1 Hof zu Michelnau, den kleinen Zehnten zu Stebenetd (Stebes

<sup>56)</sup> Steiner, Bachgau 1. 268-69.

feld, ausgegangen), den fleinen und von 24 Nedern den großen Behnten und 1 Mltr. hafers zu Salzhaufen, ben fleinen Behnten zu Rohden, ben kleinen Behnten zu Bolant (ausgegangen), den kleinen Behnten und 1 Sof zu Wallernhaufen, 1 Sof zu Babebrachbeshufen (Habertshaufen, ausgegangen), ben fleinen Zehnten und Sof mit 1 Manfus gn Lais, 1 Sof ju Nithorne (ausgegangen), 1 Manfus und 1 hof zu Weninge, 1 Mitr. Rafe zu Gelnhaar, 1 Sof und 1 Manfus zu Bolcs marehusen (Bolimcrehaufen, ausgegangen), 1 But zu Ginartehaufen, 2 Sofe und 2 Guter ju Wingerehaufen, 1 Gut ju Efchenrod, 3 Manfen und 2 Sofe zu Gicheledorf, eine Tochterfirche, 1 Gut daselbst, 40 Denare und 1/8 des großen und den Meinen Behnten zu Broncholz (ausgegangen), den kleinen Behnten gu Ubenhausen (Gidenhausen, ausgegangen), 1 But ju Richolneshufen (Rachelshaufen, ausgegangen), die Mühle ju Ubenhaufen (Eidenhaufen), 1 Mitr. Safere ju Streithain, 1 Mitr. Safers zu Rifrideshagen (Reifertshain, ausgegangen), 1 Mitr. Safers zu Gichelfachsen und daselbft 1/2 Mitr. Safers, 1 Mitr. Bafere ju Sabechesbach (Sausbach, ausgegangen), 1 Mitr. Safers zu Salzhaufen und 1 Mitr. Safers zu Rohden 1); um 1226 fchenken Ritter Wigand von Selebach und feine Gattin Bedwig dem Sofpital St. Johannis 1 Manfus gu Nidda, wovon biefes ihnen lebenslänglich 5 Solidus entrichten foll, und fobann Guter zu Leiza (Lais) 2); 1234 verkaufen bie Grafen und Bruber Gottfried III. und Berthold von Biegenhain an bas Klofter Arnsburg ihr Dorf Geroldeshagen, welche (zu Nidda ausgeftellte) Beurtundung Johannes, Briefter und Bruder des Hofpitale St. Johannis, mitbezeugt 8); giebt Graf Bertholb von Ziegenhain jum Secleuheil feines Bruders Gottfried III. und feines Bermandten des Grafen

<sup>1)</sup> Seff. Archiv II. 117—19. Ohne Tag.

<sup>2)</sup> Baur, Urt. 1. Dr. 95. (Ohne Zeitangabe.)

<sup>3)</sup> Ruchenberter, Anal. Hass. XI. 183-84, Nr. 5. Vl. kl. Julii in opido nostro Nytehehe (26. Suni).

Rudolph (v. Ziegenhain), ben Brubern ber Johanniter gu Nibba jährlich 2 fl. von Gütern zn Geraha (anegegangen), und erläßt benfelben zugleich bie Diensteigenschaft von 21/2 Manfen von dem Gute ju Banoldeshufen (Ballernhaufen), bas folden Bruber Johannes von Schurpfheim und feine Gattin aufgetragen haben 4); 1252 bezeugt Thomas, Prior der Johanniter zu Nidda, die Benrinndung des Grafen Berthold von Ziegenhain, ber ben Brubern St. Antonii gu Grunberg seinen Hof zu Rabertshausen übergiebt 5); 1253 bestätigt Erzbifchof Gerhard I. von Mainz dem Meifter und ben Brübern bes Johanniter-Ordens ben Befit der Batronatrechte zu Nibba, Wigenfe (Niederweisel), Dosbach, Rehbach und Mosahe (Obermoffan) 6): 1258 übergeben Beinrich von Saffen, Bürger zu Brünberg, und feine Gattin Bertha bem Johanniter-Orden 53 (Pfund) Heller, mogegen der Comthur und die Brüder diefes Orbens zu Nidda fich verpflichten, von ben Bitern ju Biddersheim den jahrlichen Bine auf deren Rebenezeit an dieselben entrichten zu wollen 7); 1260 übermeisen Gräfin Gilite von Ziegenhain, ihr Sohn Gottfried IV. und beffen Gattin Bedwig (v. Caftell) ben Brüdern bes Sofpitals au Nidda jum Seelenheil des Grafen B(ertholb) von Ziegenhain (Gattin ber genannten Gilite) einen Blat, am Ende ber Altstadt gelegen, der mit Cragelbaumen befett ift8); 1261 übergiebt Ritter Eberhard von Merlau, mit Ginftimenung feiner Brüder Reimbold, Kanoniter ju Fritlar, Beter und Johannes, bem Johanniter-Bause zu Nidda 2 Guter zu Rainrod, mit der Bedingung daß feine Mutter Agnes das Gintommen von demfelben behalte, bann aber nach beren Ableben, feinem Bruber

5) Baur, Urk. l. Mr. 1288. (Ohne Tag.)

<sup>4)</sup> Baur, Urt. l. Nr. 102. Id. Marcii (15. März).

<sup>6)</sup> Steiner, Bachgan 1. 383-34, Rr. 8. Dat. Mog. V. id. Nov. (9. Nov.).

<sup>7)</sup> Baur, Urf. 1, Nr. 115. Mense Nov. in vigil. Katharine (24, Nov.).

<sup>8)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 117. In vigil. Pauli et Petri (28. Juni).

Gottfried, der in den Orden treten wolle, eine bequeme Rlei-1262 beurkundet Philipp II. von dung gegeben merbe 9); Faltenftein, daß mit feiner Ginwilligung, Gifelbert, Comthur bes Johanniter-Haufes zu Ridda, einige ber Rirche zu Grunowe (Gronan) jugehörigen Guter ju Bidbereheim von Gottichalt, Paftor der genannten Rirche, um 28 Solidus erworben habe 10); 1264 geftatten die Grafen L(udwig II.) und G(ottfried) von Biegenhain mit ihren Battinnen Bedwig und Sophie ber Runiaunden, Tochter weil. Ritters Beibenrich, und zwar mit Buftimmung bes Rittere Ludwig von Saufen, ihren Sof zu Rune (Rann), den Brüdern und dem Johanniter-Saufe zu Ridda, mit Borbehalt lebenslänglicher Mugniegung gu überlaffen 11); 1267 beurfunden der Abt Gerhard und Convent zu Saina, daß fie für die 40 Mart und 1 Denar, die ihnen der Scholafter Andolph zu Wetglar zu feinem Scelenheil gegeben, Guter, theils zu Mellnbach (Melbach?) von dem Johanniter-Saufe zu Nidda, theils zu Bienheim (Benenheim) von den Gebrüdern Hartmann und Wigand von Buches erfauft haben 12); 1268 verfauft Graf Ludwig II. von Ziegenhain bas Gut Brunsgeeroda zu Nidda an die dasigen Hospital-Brüder 18); verbürgen fich die (8) Benannten den Brüdern des Johanniter= Banfes ju Ribba und Wigele (Riedermeifel), wegen 3 Manfen bei der Altstadt zu Nibda, welche Graf G(ottfried III. von Riegenhain) ihrem Mitbürgen Johann (von Mörle, genannt) Böhm, entzogen hat 14); 1270 verfaufen Graf Gottfried VI. von Ziegenhain und feine Gattin S(edwig) von Caftell, mit lebensherrlicher Einwilligung des Abtes und Rapitels zu Julba,

<sup>9)</sup> Baur, Urf. l. Rr. 118. XVI. kl. Jun. (17. Mai).

<sup>10)</sup> Bant, Urf. I. Nr. 121. Fer. VI. post nativ. Marie virg. (11. Sept.).

<sup>11)</sup> Baur, Urk. l. Nr. 129. Nicolai (6. Dec.).

<sup>19)</sup> Guden, Cod. III. 1135—36, Nr. 81. Fer. II. post Letare (28. März).

<sup>18)</sup> Windelmann, Befdreib. v. Beffen 193 (Ausz.).

<sup>14)</sup> Baur, Urf. I. Mr. 132. Act. et dat. in Minzenberg, id. Mai (15. Mai).

an Heinrich von Firstinberg, Grofprior (magno Praeceptori) des Johanniter-Saufes in Deutschland, und die Brüder des Haufes zu Ridda, ihre Güter zu Waldkappel, um 35 Mark 15); 1270 beurfunden die Benannten, daß Reinhard, Chermin, Sifrid und Edhard von Altenburg, Sohne weil. Hermanne, und beren Schwefter Abelheid und ihr Gatte Bertram bon Bleichenbach, ihr Dorf Winden bei Waldkappel, 2 Guter gu Eulereborf und 2 Büter ju Ubenhaufen an die Bruder bes Johanniter-Saufes, ju Sanden Gifelberte und anderer Brüder ju Nidda, um 49 Mart verfauft haben 16); 1278 verkauft Graf Ludwig II. von Ziegenhain mit Zustimmung feiner Gattin Sophie, an die Bruder des Hofpitale ju Ridda die Borfer Ricber= (Unter=) Lais und Igelhaufen, um 60 Mark Denare, und verzichtet auf alle Ansprüche an eine in der Altstadt zu Nibba gelegene Hofraithe 17); 1279 befreit Ritter Wigand von Nidda den Brudern des Johanniter-Haufes zu Nidda deren Hof zu Oberlais von aller Zehntlaft 18); 1279 beurfundet Graf Ludwig II. von Ziegenhain, daß Ortruna, Wittme Boltolo's von Ridda, ihr Eigenthum an der Grabenmuble an die Brüber ober an das Hofpital ber Johanniter zu Ridda verfauft, und er auf alle Rechte an diefe Mühle verzichtet habe 19); 1284 . übergiebt Graf Ludwig II. von Ziegenhain dem Comthur und den Brüdern des Johanniter-Sauses zu Ridda den im Herlisberge gelegenen Wald 20); 1285 übergiebt Graf Ludwig II. von Ziegenhain, mit Ginwilligung feiner Gattin Sophie, die Bogtei ober bie Guter zu Rifershagen (Reifertshain, ausgegangen), welche ber Ritter Conrad von Bleichenbach von ihm

<sup>15)</sup> Wend II. 203, Nr. 184. Ipso die Scolastice virg. (10. Febr.).

Baur, Urf. I. 136. Act. in Ailsuelt, V. id. Julii (11. Suli).
 Joannis, Spicil. 470-72, Nr. 12. Nithe, fer. II. ante Epiphaniam dni (3. San.).

<sup>18)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 229. In vigil. Epiphan. dni (5. Jan.).

<sup>19)</sup> Baur, Urf. l. Rr. 232. Dat. in noua ciuitate. (Ohne Tag.)

<sup>20)</sup> Baur, Urf. l. Mr. 247. In decoll. Johannis bapt. (29. Aug.).

gu Leben befeffen, auf beffen Bitte, ben Brubern bee Johanniter-Hauses zu Nidda 21); 1285 verkauft Johann von Merlau einen Manfus zu Udenhaufen, ber von ihm und feinem Cognaten Mengog nach lebenrecht berrührt, mit Willen feiner Gattin Elifabethe und bes vorgenannten Mengoz, an den Comthur und die Brüder des Johanniter-Saufes ju Ridda 22); 1286 verzichtet Graf Ludwig II. von Ziegenhain mit feiner Gattin Sophie auf alle Rechte über die Buter, welche ber Comthur und die Brüder des Johanniter-Hauses ju Nidda in seiner Grafschaft erkauft haben 23); 1288 verkauft Rupert von Gouterefirchen, Deifter bes Antoniter-Saufes zu Grünberg. mit Ginftimmung feiner Mitbruder Friedrich Anibe (v. Quedborn), Conrad von Burthardsfelden und aller Brüder, ben Bald Afchenowe bei dem Dorfe Richolfshausen (Rachelshausen, ausgegangen) an den Comthur und die Brüder des Johanniter-Saufes zu Ribda 24); 1290 beurfundet Mcingoz Rnibe von Grünberg (v. Queckborn), daß fein Bater Meingoz Anibe den Rehnten zu Udenhaufen mit lebensherrlicher Ginwilligung bes Schenken Conrad von Clingenberg, des Alten, fo wie mit feinem und feiner Gattin Willen, die barauf bewitthumt mar. an den Comthur und die Bruder bes Saufes von dem Spitale zu Nidda verkauft habe 25); 1294 verzichtet der Ritter Wigand von Nidda gegen den Comthur und die Brüder des Johanniter-Sausce zu Ridda auf feinen Zehnten zu Oberlais, Waldzehnten genannt 26); 1294 verkauft Lemfridus Schneider, Burger gu Nibba, mit Ginwilligung feiner Gattin Abelheid von Geisnidda an den Comthur und die Brüder des Johanniter-Sauses zu Ridda 2 Morg. Wiesen mit dem

<sup>21)</sup> Baur, Urf. 1. Nr. 248. In octav. Stephani (2. 3an.).

<sup>22)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 249. In vigil. Epiphanie dni (5. Jan.).

<sup>28)</sup> Baur, Urf. 1. Mr. 258. In die Crispini et Crispiniani (25. Oft.).

<sup>24)</sup> Baur, Urt. 1. Mr. 261. Fer. Ill. post Oculi (2. März).

<sup>26)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 265. Donnerft. vor St. Johannis Bapt. (22. Juni)

<sup>26)</sup> Baur, Urt. 1. Nr. 268. V. kl. Julii (27. Juni).

Lande am Ufer der Nidda, um 3 Mark Pfennige 27); beurkundet hermann von Maing, Prior bes Johanniter=Ordens in Dentschland, daß zur Entscheidung ber Strittigkeiten zwischen bem Grafen Engelbert II. von Ziegenhain und dem Comthur und den Brüdern des Johanniter-Saufes zu Midda, von beiden Seiten die Benannten zu Schiederichtern gefett worden feien 28); 1313 vertaufen Beinrich von Battenberg, Bicecomthur, und die Brüder des Hofpitals, Johanniter-Ordens, ju Ridda 6 Manfen und 1 Hof zu Oberlangd an das Rlofter Arnsburg 29); 1313 giebt Belfrich, Prior des Johanniter-Hauses ju Nidda, feine Einwilligung jum Bertaufe von 6 Manfen und 1 hof zu Oberlangd von Seiten feines Saufes an bas Rlofter Arnsburg 80); 1330 fcentt Gräfin Heilwig von Nibba (v. Bicgenhain), jum Seelenheil ihres Batten, bes Grafen Engelbert I. (v. Ziegenhain) und ihrer Eltern, bem Rlofter Saina 8 Mart, die fie vom Johanniter-Haufe zu Ridda ertauft hat, nemlich in der Altstadt zu Nidda 1/2 Mark, im Rimp (Runo, Raun) 9 Solidos und dafelbit 6 Solidos, im Rambach (ansgegangen) 16 Solidos und 3 Achtel Waizens, zu 16 Solidos gerechnet, baselbst 16 Solidos und daselbst 1 Mark, in Hespach (Hausbach, ausgegangen) 8 Solidos, daselbst 8 Solidos, in Wallernhaufen 27 Solidos, in Ulfa 5 Solidos, in Bingeshaufen (auss gegangen) 5 Solidos und in Gera (ausgegangen) 2 Talente Bfennige 81); 1331 bezengt Wigand von Bellersheim, Comthur ju Nibba, die Bescheinigung ber Grafin Beilwig von Nibba (v. Ziegenhain) über bie Burudgabe ber im Rlofter Arneburg niedergelegten Gegenständen 32); 1335 vertauschen

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Baur, Urf. 1. Nr. 289.. In die Kalixti pape et mart. (14, Oft.).

<sup>28)</sup> Baur, Urt. l. Nr. 423. In vigil Martini (10. Nov.).

<sup>20)</sup> Baur, Urf. 1. Mr. 424. In crast. Jacobi apl. (26. Juli).

<sup>80)</sup> Baur, Urf. 1. Nr. 424, Note \*\* (1. Aug.).

si) Guden, Cod. Ill. 271-73, Nr. 197. Fer. Ill. post trinitatis (6. Juni).

<sup>32)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 625. In die Andreae apl. (30. Nov.).

Conrad von Rudingen, Meister des Johanniter = Ordens in ber Betterau, und die übrigen Bruder bee Saufce ju Nidda 2 Mark Bfennige, 1 Fastnachtshuhn und 1 "durstehoubit". jährlicher Gutte, von ihrem Gute zu Rann an den Priefter Widefind gegen deffen Sof zu Reinhaufen (ausgegangen) 83); 1346 bezeugt Wigand von Bellersheim, Comthur zu Nidda, die Benrfundung der Edelinechte Rucker und Conrad, Sohne weil. Ritters Gunther von Ortenberg, daß fie von Graf Gottfried VII. von Riegenhain 100 Bfund Heller erhalten haben 34): 1347 fprechen die Edelfnechte Craft von Ulfa und Johann Schwabe auf ihren Cid, wie es ihnen miffentlich fei, daß Graf Engelbert II. von Ziegenhain, genannt von Nibba, bie bemfelben vom Comthur und bem Johanniter = Saufe an Ridda versetten Orte Fauerbach, Ober- und Unterlais und Igelhausen, um 360 Mark Pfennige wieder lofen folle 35); 1347 fprechen die Edelfnechte Craft von Ulfa und Johann Schwabe auf ihren Gid, wie es ihnen miffentlich fei, daß Graf Engelbert II. von Ziegenhain, genannt von Nidda, dem 30hanniter-Baufe zu Ridda 100 Mart Pfennige, megen aller Unfprüche bezahlen folle 36); 1347 fprechen die Edelfnechte Craft von Ulfa und Johann Schwabe auf ihren Gid, daß ber Johanniter = Orben zu Ridda dem Grafen Engelbert II. von Biegenhain, genannt von Nidda, den Sof zu Brunigierode, oder Rupoltschob, um 40 Mart Pfennige jederzeit zu löfen geben wolle 37); 1350 verkaufen Wigand von Bellersheim, Comthur des Saufes zu Didda, und der Convent mit Ginwilligung Conrads von Rückingen, ihres Baliers in der Wetterau, 101/2 Morgen Landes an ihre Bictantie, welche demfelben die Benaunten zu einem Seelgerathe gekauft haben 38); 1363

<sup>33)</sup> Baur, Urf. 1. Nr. 758. St. Martinstag (11. Nov.).

<sup>34)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 814, Rote \*\* (20. Jan.).

<sup>86)</sup> Baur, Urt. 1. Dr. 838. Frauentag Lichtweihe.

<sup>36)</sup> Baur, Urk. 1. Nr. 838. Note. Frauentag Lichtweihe.

<sup>37)</sup> Baur, Urt. 1. Rr. 1346. Frauentag Lichtweiße.

<sup>88)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 854. Invocavit (14, Febr.).

vermacht Pfarrer hermann ju Wallernhausen 5 Bfund hellergulte, die er von dem Saufe ju Ridda hat, und die auf dem Dorfe Fanerbach bei Nibba mit 50 Bfund Beller miderlegt find, der Pfarrei ju Ziegenhain 89); 1380 beurfundet die Stadt Nibba, baß fie bie Binfen von etlichen Medern, bie fie gu Beinbergen umgerobet habe, jährlich an Johann von Romrod, Comthur bes Saufes zu Nidda, und bie Bruder bafelbft richtig entrichten wolle 40); 1384 bescheinigen Conrad Brentbach und feine Battin Ronne, daß fie von Johann von Romrod, Comthur zu Nidda und Grebenau, ihre Forderung erhalten haben 41); 1410 verpfänden Beinrich Beife, Comthur ju Ridda, und die Convents-Brüder an Beter Bleger 12 Achtel Korngülte, um 60 fl., und feten jum Unterpfande 7 Morg. im Altenstädter Bericht zwischen Rohden und dem Altenburger Burnfloß 2c. 42); 1448 vertaufen der Comthur Philipp von Reiffenberg und ber Convent bes Johanniter-Saufce zu Ridda, mit Einwilligung bes Grafen Johann II. von Ziegenhain, ihre Wiftung Ngelhufen (Hof Igelhaufen) an Walther (Brior?) und ben Convent bes Rlofters unfer I. Fran zu hirzenhain, erblich um 380 fl. 43); 1464 bestätigt Erzbischof Abolph II. von Maing, auf Berlangen des Comthurs, Priors und Convents des Johanniter-Haufes, fo wie ber Schöffen und Rathe ju Nibba, ben St. Ratharinen-Altar in der dafigen St. Ratharinen-Rapelle, welden Beinrich Bfleger, Ranoniter ber St. Martinstirche gu Modftadt, errichtet hat 44); 1584 giebt Philipp Flach von Schwarzenberg, Meister und Pfleger des St. Johannis-Ordens in Deutschland, ben Gebrübern Landgrafen Wilhelm IV.,

<sup>89)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 968. In cena dni (30. März).

<sup>40)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 1121. Ipso die Benedicti abb. (21. März).

<sup>41)</sup> Darmst. Archiv. Fer. IV. ante Oculi (9. März); (Orig.).

<sup>42)</sup> Darmst. Archiv. Thome mart. (29. Dec.).

<sup>49)</sup> Darmst. Archiv. In octav. nat. Johannis bapt. (1. Juli); Abschr., febr vermodert.

<sup>44)</sup> Würdtwein, Dioec. Ill. 97—98, Nr. 68. Dat. Mogunt. die duo decima mens. Aprilis (12. Apr.).

Andwig IV. und Georg I. von Hessen, mit Bewilligung seines ritterlichen Ordens und dessen Provinzialkapitels, gegen jährliche 350 fl. in Erbbestand das Ordens-Hans und die Comenthurci zu Nidda mit allen dazu gehörigen Bäuen, Gärten, Neckern, Wiesen, Zinsen, Renten, Schäfereien, Fischereien, desgleichen das Gericht Fauerbach und dessen Ordens Gerichtsbarkeit, den Gülten, Zehnten und Schäfereien.

### 56. Die Commende zu Niederweisel.

Die ungedruckte Stiftungs-Urkunde dieser Commende ist vom 30. Jan. (tiduo ante pnrif. s. Mar.) 1258. Die Gesbände der Commende sind später mit dem damals etwa 600 Morgen betragenden Gute verkauft und in einen Ockonomieshof verwandelt worden.

Im Jahr 1253 bestätigt Erzbischof Gerhard I. von Mainz dem Meister und den Brüdern des Johanniter-Ordens den Besitz der Patronatrechte zu Nidda, Wizzense (Niederweisel), Mosbach, Rehbach und Mosahe (Obermossan); 1265 erstären sich Philipp III. von Hohensels, und seine Söhne Philipp und Dietrich mit den Beschlüssen einwerstanden, welche Gerlach von Linden und die Söhne dessen Bruders mit dem Johanniter-Hause zu Niederweisel, wegen der von ihnen zu Lehen gehensen Gütern getrossen haben 2); 1297 beurkunden Burggraf Rupert, Schultheiß, Schöffen und die Bürger zu Friedberg, daß weil. Bertold Heilericcher und bessen Gattin Lucarde dem Johanniter-Hause zu Wizele 1/2 Hof zu Kirchgöns geschenkt haben 3); 1369 verbürgen sich die (8) Benannten den Brüdern

<sup>46)</sup> Darmst. Archiv, Rebels Nachlaß. Am breizehnten tags Martii (18. März); (Abschr.).

<sup>1)</sup> Steiner, Bachgau l. 333-34, Nr. 8. Dat. Mog. V. id. Nov. (9. Nov.).

<sup>2)</sup> Darmft. Archiv, Abschr.; Schmidt, Gesch. d. Großth. Heffen Il. 284, Rote cc. Octav. Epiphan. dni (13. Jan.).

<sup>3)</sup> Baur, Urf. l. Rr. 180. Dat. Frideberg, VIII. id. Sept. (6. Sept.).

bes Johanniter-Haufes zu Ridda und Wizela, wegen 3 Manfen bei ber Altstadt zu Ridba, welche Graf G(ottfried III. von Biegenhain) ihrem Mitburgen Johann (von Morle, genannt) Böhm, entzogen hat4); 1270 verpfanden bie Grafen Martmard II. und heinrich III. von Solme und ihr Bruder Godwin an die Bruder zu Wizela ihre Guter zu Diffebach? und Rauersichent? auf 5 Jahre 5); 1273. Udalrich von Billeberg, Comthur zu Wizele, Siegler: Edehard und feine Gattin Bedemigis, Bürger ju Beglar, übergeben den Brudern des Dospitale St. Johannis zu Wizele ihre 2 Theile des Sofes zu Bruningen und die bagu gehörige Muhle, die fie bon ben Berren von Beineberg erworben haben 6); 1274 geben Bermann, Ritter, und Cuno von Clecberg, in Gemeinschaft mit ihren Brübern Friedrich und Crafto und ihrer Schwester Alheidis, den Brüdern des hofpitals zu Bigela 21/2 Mitr. Rorns auf ihrer Miihle zu Griedel 7); 1275 beurfundet Philipp II. von Faltenftein, faiferl. Rammerer, daß in feiner Begenwart, Sifrid Dives und beffen Gattin Elifabeth 1 Manfus von ihren Gütern zu Bolgons ben Brübern zu Wizele, Johanniter-Ordens, verkauft, und denfelben 21/2 Manfen mit den von ihnen bewohnten Sofc, um ihree Seclenheile willen, übergeben haben 8); 1276 beurfunden die Burgmannen ju Friedberg, daß Ortwin bem Johanniter-Baufe zu Wizela einen Bins auf Gütern zu Hüftersheim (ausgegangen) geschenkt habe. Benge: Berlach von Linden, Bruder bes Saufes gu Bigela 9); 1285 überlaffen Johann I. von Limburg und feine Gattin Elisabethe den Sospital-Brüdern zu Wizzela 141/8 Tagemerte

<sup>4)</sup> Baur, urf. 1. Mr. 132. Act. et dat. in Minzenberg, id. Mai (15. Mai).

b) Schmidt, Gesch. b. Gthums Hessen II. 272, Note s. Primo Mense Decemb. (1. Dec.).

<sup>6)</sup> Simon, Pfenburg u. Bübingen Ill. Nr. 24. (Ohne Tag.)

<sup>7)</sup> In Abschr. Mense Jan. (im Jan.).

<sup>8)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 1221. In vigil. Thome (20. Dec.).

<sup>9)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Convers. Pauli (25. Jan.).

ju homberg, worüber ichon lange Streit geführt murbe, benfelben nun zu Gigenthum 10); 1290 weifen (bie Brafen) Conrad und Reimbold II. von Solms dem Comthur und ben Brübern zu Wizele, wegen eines Ferto, 23 Mart Denare auf ihre Guter an11); 1284 vertaufen Ritter Gifelbert Rufus und feine Gattin Gertrude von Griebel an ben Comthur und die Brüder des Saufes zu Wygela 2 Mltr. Korns und 1 Mitr. Baizens, jährlicher Gilte, auf 1/2 Manfus zu Griedel 12); 1295 vertaufen Ruder von Quembach und feine Gattin Guda an den Comthur und die Britder, Johanniter = Ordene, ju Wyzele 4 Mitr. Korngülte auf ihren Gittern zu Niederalbach (ausgegangen), um 18 Mart Denare 13); 1297 betennt Ulrich I. von Falkenstein; daß Ritter Wigand Brashilt bem Comthur und den Brudern des Saufes zu Wigela, Johanniter-Ordens, den von ihm zu Leben habenden Bof zu Griedel verfauft und ihm dafür einen andern Sof bafelbst aufgetragen 1300 geben die Schwestern Isendrudis und Gerhabe 14): trudis von Albach, ju ihrem Seelenheil, bem Comthur und dem Convente des Saufes zu Wizele, Johannis-Ordens, ihre fämtlichen Guter, bewegliche und unbewegliche, die fie bereits haben und noch erwerben 15); 1304 verfaufen Philipp IV. von Falkenftein, ber Inngfte, und feine Gattin Udelhildis an den Comthur und die Bruder des Johannis = Ordens gu Wizelc 21/2 Uchtel Hafers, wovon 1/2 von dem Hofe, der dem Ritter Conrad von Cleen gehörte und 1/2 von bem Sofe, der Schnis genannt, fallen, und die Salfte ihrer Muhle, genannt die Reimühle, um 100 Mark Pfennige 16); 1315 vermachen

<sup>10)</sup> Darmst. Archiv, Rebels Nachlaß. Dat. in medio Sept. (15. Sept.).

<sup>11)</sup> Schmidt, Gefch. b. Sthums Beffen II. 275, Rote f. (Ohne Tag.)

<sup>12)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 285. Vl. kl. Martii (24. Febr.).

<sup>13)</sup> Bour, Urf. l. Nr. 292. Ill. id. Febr. (11, Febr.).

<sup>14)</sup> In Abschr. von Pfarrer Kanser. Luce Evang. (18. Oft.).

<sup>1</sup>b) Darmst. Archiv, Nebels Nachlaß. Fer. V. ante pentecostes (26. Mai).

<sup>16)</sup> Darmft. Archiv, Rebels Nachlaß. An Kreuzes Erfindung (3. Mai).

Andreas und Gode, Rinder Gertrubens von Bons, bem 30hanniter-Saufe zu Wizele, wo ihre Mutter begraben liegt, 6 Solidos Pfennige von ihrem Sofe zu Bubenheim 17); bestätigt Selfrich von Ribigheim, Prior des Johanniter-Sanfes, ben von dem Comthur Gilbert Binthamer zu Bigele mit dem Rlofter ju Altenburg, um 63 Mart Denare gemachten Erfauf von Aedern zu Fanerbach bei Friedberg 18); 1315 beurkundet Philipp III. von Falkenstein, der Aeltere, daß Crafto von Albach und fein Bruder Hefelo auf die Gitter, welche ihrer Mutter Schwester dem Comthur und den Brüdern des Hauses St. Johannis zu Bigele übergeben, verzichtet haben 19); 1319 verzichtet ber Bappuer Eraft von Albach gegen eine Summe Beldes, auf alle Unfprüche an den Comthur und den Convent des Haufes zu Wizele, Johannis-Ordens 20); 1322 bestätigt Eberhard von Reftinberg, Prior des Johanniter-Saufes, Die Briefe, welche ber Comthur Selfrich von Rudigheim dem Cuno von Dunc, Comthur in Whiele, über den Sof, den bas Saus au Wyzele in Griedel verkauft hat 21; 1333 verzichten Comthur Conrad Bambold und der Convent des Johanniter-Ordens gn Biggele auf ben Ferto, den ihnen weil. Guba von Bons, gu ihrem Seelenheil, auf ihren Wiefen in ber Bubenheim, gum Hofe Bubenheim gehörig, vermacht hat 22); 1342 beurkunden Schultheiß, Schöffen und Rathe zu Friedberg, daß in ihrer Gegenwart Cberhard von Erwizenbach (nun Pfaffenwiesbach), Sohn weil. Runigunden's, und beffen Battin Bela bem Comthur und bem Convente ber Bruber des Saufes zu Bigele 2 Mitr. Korngülte auf ihrem Sofe zu Bigele, um 111/2 Mark

<sup>17)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Joh. ante portam (6. Mai).

<sup>18)</sup> Guden, Cod. Ill. 125, Mr. 100. Fer. VI. ante Barnabe apl. (6. 3uni).

<sup>19)</sup> In Abschr. von Pfarrer Kanser. XIV. kl. Oct. (18. Sept.).

<sup>20)</sup> Darmst. Archiv, Rebels Nachlaß. (Ohne Tag.)

<sup>21)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Mr. 548. Fer. V. infra octav. ascens. dni (27. Mai).

<sup>22)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 750. In crastino Thome (22. Dec.).

Bfennige verkauft und übergeben haben 28); 1344 bezengt ber Comthur Conrad zu Bygele die Beurkundung der Benannten, die gegen das Deutsche Haus zu Sachsenhausen auf das Gut ju Kanerbach verzichten 24); 1347 beurfunden Schultheiß, Schöffen und Rathe zu Friedberg, daß Eberhard von Erwigenbach, Sohn weil. Runigunden's, und beffen Gattin Bela vor ihnen erklärt haben, an den Comthur und den Convent der Brüder des Saufes zu Witele jährlich 2 Mltr. Korns aus ihrem Sofe zu Witele gegen 111/2 Mark Denare, liefern zu wollen 25); 1350 verfeten der Edelfnecht Eberhard von Dorfelden und feine Gattin Luctard an Conrad Wambold, Comthur bes Saufes zu Wizzele, und Johann von Bellersheim, genannt von Oppershofen, Bruder des Johanniter-Ordens, 31/2 Achtel Korngülte von ihrem Gute ju Berftadt, um 21 Pfund Seller 26); . 1355 übergeben Johann und Philipp VII. von Falkenstein ihr Batronatrecht zur Pfarrei zu Niederweisel bei Butbach, nachbem diefe burch die freiwillige Entfagung ihres Brudere und Batere-Brudere Cuno von Faltenftein erledigt worden, bem Comthur und dem Convente bee Johanniter-Ordens dafelbft 27); 1355 verleihen Lutter und Bennze Menfrante, Burger und Meister bes Spitals zu Whsel, an Ecarbe Rrusen zu Seplfort (ausgegangen) ben bafigen Spitalhof, um 16 Mitr. Rorue 28); 1356 bestätigt Erzbischof Gerlach von Mainz die durch Johann und Philipp VII. von Falkenstein an den Comthur und ben Convent zu Niederweifel bei Bugbach gemachte Schenkung bes Batronatrechts zur Pfarrei bafelbit, nachdem diefe durch die freiwillige Entfagung Cuno's von Falkenstein erledigt worden

<sup>23)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 1339. Id. April. (13. April).

<sup>24)</sup> Baur, Urf. 1. Nr. 827. Fer. IV. quasimodogenite (14. April).

<sup>25)</sup> Baur, Urf. 1. Nr. 839. Id April (13. April).

<sup>26)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. Joh. ante portam (6. Mai).

<sup>27)</sup> Periodische Blätter, 1859, Nr. 10, S. 270. In vigil. Martini (10. Nov.).

<sup>28)</sup> Baur, Urf. 1. Mr. 621. Fer. VI. ante Lucie (11, Dec.).

war 29); 1363 beurkunden der Schaffner Hartmud von Oftheim, ber Brior und Convent des Saufes zu Wifele, baf fie auf Beheiß Johanns von Bellersheim, Meifters in der Betterau und Comthure zu Rudigheim, wegen großer Roth, ihr famtlichce Gut zu Oberhörgern, etwa 6 huben, an das Rlofter Urnsburg, um 1360 Pfund Seller vertauft haben 80); 1371 giebt Ritter Gilbracht lome von Steinfurt, ber Aeltefte, ju einem Seelgerathe für fich und feine verftorbene Gattin Elfe, den geiftlichen Leuten, Johannis-Ordens, zu Wiffele 1 Gr. Rorngulte von feinem Gute au Mörlen 81); 1371 verfaufen Johann Fengiche, Burger ju Frankfurt, vormale Schöffe gu Butbach, und feine Battin Elfe 1 Mitr. Rorngulte auf einem Saufe in der Rorngaffe gu Bugbach, welche Gulte fie vom Comthur, Prior und Convente des Johanniter Drbens gu Wißele erkauft, an das Rlofter Arnsburg 82); 1372 beurkundet Conrad von Braunsberg, Johanniter Drdens, Meifter im beutschen Lande, daß auf fein Geheiße die geiftlichen Brüder und Comthure Bolprecht von Sobenfels und Johann von Ringenbach ju Wiffel und Conrad Stegeregen ju Biefenfeld, das Saus zu Grebenan an die Landgrafen Beinrich II. und Hermann I. von Seffen, um 3000 Schillinge Tornos verfauft haben 33); 1476 verfaufen Conrad von Schmalbach, der Alte, Beter von Schwalbach, Comthur zu Beifel, St. Johanns-Ordens, Conrad von Schwalbach, deffen Gattin Margarethe von Buches und Johann, Gohn bes erstgenannten Conrade, an Propft und Kapitel des St. Martusftiftes zu Bugbach ihre bafige Sofraithe, gelegen amifchen ber Pfarrfirche und ber Stadtmauer, um 300 fl. 84); 1487 beurfunden Beter von

St. Laurenstitag (12. Aug.).

 <sup>29)</sup> Periodische Blätter, 1859, Nr. 10, S. 270. Vl. id. Maji (10. Mai).
 80) Baur, Arnsb. Urf. Nr. 918. Ipso die Briccii eps. (13. Nov.).

<sup>31)</sup> Darmst. Archiv, Nebels Nachlaß. In die Corp. Christi (4. Juni).

<sup>32)</sup> Baur, Arnsb. Urt. Mr. 999. In die Michaelis archang. (29. Sept.).

<sup>33)</sup> Baux, Urf. l. Nr. 1058. Donnerft. nach Kreuzes Exaltatio (16. Sept.).
34) Darmft. Archiv, Butbacher Copialb. Blatt 22 u. 23. Mont. nach

Schwalheim, Comthur, Johann von Stromberg, Prior, und ber Convent des Johanniter-Ordens zu Niederweisel, einerund Propst, Kanoniker und Kapitel des St. Markusstiftes zu Butbach, anderseits, den Ansspruch, den die von ihnen ernannten und benannten Schiedsrichter in den Strittigkeiten wegen eines Hauses in der Korngasse zu Butbach, gethan haben, und der dahin gehe, daß die Gerechtigkeit, die Besserung, der Zins und das Zugehör, welche die Ersteren an dem vorbemerkten Hause bisher gehabt haben, nun den Letzteren zustehen und diese dagegen den Ersteren 16 fl. bezahlen sollen 35);
1491 bescheinigen Propst und Convent der St. Markuskirche
zu Butbach, daß sie vom Comthur und Convent zu Niederwissel 4 fl. jährlichen Zinses von einem Hose zu Butbach, bei
ber Weiseler Pforte gelegen, erhalten haben 36).

Bon den Connthuren zu Niederweisel sind solgende bekannt: 1. Wignand 1266; 2. Ubalrich von Billeberg 1273;
3. Johann 1277; 4. Krafto 1297; 5. Giselbert Binthamer
1315, 1317; 6. Euno von Dune 1322; 7. Conrad Wambold
1333, 1344, 1350; 8. Bolprecht von Hohenfels vor 1372,
einer dieses Namens, und wahrscheinlich derselbe kommt 1363
und 1369 als Comthur zu Grebenan vor; 9. Johann von
Kinzenbach vor 1372; 10. Johann von Schwalbach 1431, 1438;
11. Peter von Schwalbach 1476, 1487; 12. Christoph von
Löwenstein 1531.

Die Kirche, im Hofraume stehend, und von Basalten erbaut, ist ohne das Chor etwa 108 Fuß lang und 54 Fuß breit, und ist eine der merkwürdigsten und altesten Gebäude, in welchem noch zu Ansang dieses Jahrhunderts katholischer Gottesbienst von Rockenberg aus gehalten worden ist. Das kleine Chor ist unten kreisförmig, oben aber aus einem Bierzgehneck gebildet. Im Jahr 1811 erkaufte Herr von Wiesens

<sup>26)</sup> Darmft. Archiv, Butbacher Copialb. Blatt 36. St. Blaffustag (3. Kebr.).

<sup>36)</sup> In Abschr. von Pfarer Kahser. In die Felicis confess. (29. Juli).

hütten das Commendegut, das damals etwa 600 Morgen betrug, nebst den Gebäuden, um 66,000 fl. Die Kirche erhickt nun ein neues Dach und wurde zu einem Auhstalle eingerichtet. In den letzten Jahren kam sie wieder in den Besitz des neu aufgerichteten Ritterordens der Johanniter und sieht ihrer Wiederherstellung entgegen.

#### 57. Die Commende ju Obermoffan.

Die kleine alte Rirche, an welcher zu verschiedenen Jahren gebaut worden, ist verfallen. In dem noch stehenden Chors Gewölbe, das aus dem 15. Jahrhundert sehn möchte, sind 5 gut erhaltene Wappensteine. Der Hauptschild in dem Schlußssteine enthält das Erbachische Wappen und der hintere Schild das Johanniter-Kreuz. Die 3 anderen Schilde sind leer. In dem umliegenden Friedhose wurden in den-Jahren 1854 und 1855 zwei Särge, aus grobsandigem rothen Sandsteine besstehn, gefunden, unter deren einem ein kleines Gewölbe sich befand, und welche Särge menschliche Gerippe enthielten 1).

Im Jahr 1253 bestätigt Erzbischof Gerhard I. von Mainz bem Meister und ben Brübern bes Johanniter-Orbens den Besitz ber Patronatrechte zu Nidda, Wizzense (Niederweisel), Mosbach, Rehbach und Mosahe<sup>2</sup>); 1257 geben die Schenken E(berhard III.) und C(onrad I.) von Erbach ihre lehensherrliche Einwilligung, daß Bernhard Eisemann den dritten Theil des großen und kleinen Frucht- und Graszehnten in der Pfarrei Rehbach an den Prokurator der Brüder des Johanniter-Hauses zu Mosahe verkause<sup>3</sup>); 1267 glebt Graf Diether III. von Katzenelnbogen seine lehensherrliche Einwilligung, daß Schenk Eberhard III. von Erbach seine Rechte zu Biberahe (Groß-

<sup>1)</sup> Periodische Blätter, 1855, Nr. 6, Seite 200-203.

<sup>\*)</sup> Steiner, Bachgan l. 333-34, Nr. 8. Dat. Mog. V. id. Nov. (9. Nov.).

<sup>3)</sup> Periodifche Blatter, 1855, Rr. 6, S. 200; Schneiber, Erb. Hift. 19-20, Rr. 4. (Ohne Tag.)

bieberan), sowohl an bem halben Sofe, ale an bem britten Theil des Zehnten, an die Britder bes Johanniter-Baufes gut Mofa, erblich um 50 Mart Gelbes vertaufe 4); 1329 perpfandet Helfrich von Rüdigheim, Comthur ju Mofa, fein Gut im Dorfe Stenbuch (Steinbuch) an den Ebelfnecht Bertholf Reucheline, um 40 Bfund Seller 5). 1333 verfauft hermann von Dueckborn, Comthur bes Saufes zu Mofanc, mit Genehmigung Conrade (Belfrich?) von Rübigheim, Meifter in ber Wetterau und über bas Haus zu Mofane, an Schenk Eberhard VI., genannt Rand, und deffen: Gattin Ube, Scheut Cberhard VII., den Jungen, und beffen Bruder Beinrich I. von Erbach, ihr Darf Runingisbach (Oberfainsbach), bas ber Johanniter-Orden und das Saus gn Moffanme bafelbft befaß, um 250 Pfund und 5 Schillinge Heller 6); 1390 permacht Schenk Johann III. von Erbach der Pfarrei zu Moffanme eine jährliche Gilte von 1 Mltr. Korne und 6 Schillinge Beller von feinem Zehnten zu Steinbach, zur Abhaltung eines Jahrgedachtniffes feines Baters Courad V., feiner Gattin, ber Schenfin Ugnese (fpater die Gattin des Folgenden) und feines Bruders Courad VII., Domherrn zu Würzburg 7); 1404 beurfundet Johann, Bruder des Johanniter-Ordens gu Mofa, daß Schenk Eberhard IX. (von Erbach) und feine Gattin Elisabethe (von Cronenberg) die Sofftatte am Rirchhofe gu Mofa feinem Orben, jum Gedachtniffe feiner verftorbenen Eltern, Schenk Eberhard VIII. und feiner Gattin Glifabethe von Ratenelnbogen, die in die Bruderschaft aufgenommen worden maren, übergeben haben 8); 1416 beurfundet Schent

<sup>4)</sup> Steiner, Bachgau I. 339—40, Nr. 17. In crast. Bartholomae apl. (25. Aug.).

<sup>3)</sup> Simon, Gefch. v. Erbach, Urk. S. 26—27, Nr. 23. Mittw. in ben Pfingsten (14. Juni).

<sup>6)</sup> Schneider, Erb. Historie, Urt. S. 555, Nr. 35, 2. St. Walpurgetag (1. Mai).

<sup>7)</sup> Schneiber, Erb. Hiftorie, Urt. S. 132, Nr. 85. (Ohne Tag.)

s) Schneiber, Erb. Siftorie, Urf. S. 122, Nr. 73. Fer. VI. post Corp. Christi (30. Mai).

Conrad VI. von Erbach, daß er, wegen feiner und feiner verftorbenen Gattin Margarethe Landschaben Aufnahme in bie Brüderschaft St. Johannis ju Mogaume, mit Einwilligung feines Betters, bes Schenken Cberhard IX. von Erbach, bes Aclteren, 1 fl. jahrlicher Gulte auf feinen Theil der Bebe gu Unter-Moffanme einem Pfarrer ju Mofaume gegeben haben 9); 1419 beurfundet Bruder Bechtolt, St. Johannis = Ordens, Pfarrer zu Mofau, daß er von Nitolaus von der Nulvenstatt (Neuftadt), Comthur bee Saufee St. Johannie = Orbens gu Worms, die Bfarrei zu Mofau erhalten habe, und verspricht bem vorgenannten Comthur, wenn berfelbe gur Untersuchung feiner, ber Rirche und bee Saufee tomme, gehorfam febn gu wollen 10); 1419 verleihet Nikolaus von der Rulvenstad (Neustadt), Comthur bes St. Johannis-Ordens zu Worms, die Buter seines Orbens in ber Bergftrage bem Bruber Bechtolt, Bfarrer beffelben Ordens zu Mofan auf beffen Lebenszeit, gegen jährliche 5 fl., an das Saus zu Worms zu entrichten 11); 1424 bekennt Conrad Bhote, Johanniter-Ordens, Bfarrer au Mofan, daß er dem Bruder Bechtholf Rremer, beffelben Orbens, jahrlich 6 fl. auf Martini bezahlen wolle 12); 1486 melbet Graf Rudolph von Berdenberg, Grofprior bee St. Johannie-Ordens in Dentschland, dem weltlichen Priefter Johann Notanah, daß er feine Einwilligung gebe, wenn ber Comthur Balthafar zu Worms, ba eben ber Orden au Brieftern großen Mangel erleide, ihn mit dem Rreuze bezeichne und in den Orben, um bei bemfelben im Convente ju fenn, aufnehme 18);

<sup>9)</sup> Schneiber, Erb. Sistorie, Urt. S. 109, Nr. 56. Auf Frauen Lichtmesse (2. Febr.).

<sup>10)</sup> Schneiber, Erb. Historie, Urt. S. 551—52, Nr. 29. Fer. IV. post Oculi (22. März).

<sup>11)</sup> Schneiber, Erb. Historie, Urf. S. 552, Nr. 30. Fer. IV. post Oculi (22. März).

<sup>12)</sup> Simon, Gefch. v. Erbach, Urf. S. 202, Nr. 203. Fer. V. post Martini Epi (16. Nov.).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Schneiber, Erb. Siftorie, Urf. S. 552, Mr. 31. Decima octava die mens. Junii (18. Juni).

1487 schlägt Balthasar Schüffler, Comthur des Johanniss Ordens in Worms, dem Propsten des St. Peters und Alexansderssites zu Aschaffenburg, den Ueberbringer dieses, Johann Bott, Bruder seines Ordens, auf die durch das Ableben des Bruders Joseph Nortwin erledigte Pfarrei Mosan vor 14); (1487) besehlen die geistlichen Richter zu Aschaffenburg dem Pleban zu Michelstadt, in die durch das Ableben des Johanns (Joseph) Nortwin erledigte Pfarrei Mosan den durch Balthasar Schüffler, Comthur des Johanniter-Hauses in Worms vorgesschüffler, Sohannes Bott einzusetzen 15).

#### b. Deutscher Orden.

Diefer Orden wurde 1190 in Paläftina, zur Zeit, als unter dem Beere ber Deutschen vor Atton eine Seuche ausgebrochen mar, gestiftet, und die Ritter, auch deutsche Berren ober Rreugritter genannt, mußten inegesamt Deutsche bon gutem alten Abel febn, und fich gur Bertheidigung der driftlichen Religion und bes heiligen Landes und zum Dienfte ber Rranfen und Armen verpflichten. Die Mitglieder legten die Gelübbe ab, und erhielten 1192 die papftliche Beftatigung. Die Dr= bensmeifter wohnten Unfangs ju Berufalem. hermann bon Salza, aus der Markgraffchaft Meiffen ftammend, ber als vierter Ordensmeifter (fich fpater den Titel Sochmeifter beilegend) im Jahr 1211 die Regierung des Ordens übernahm, verlegte feinen Sit aus Balaftina, wo unter ben bamaligen Berhaltniffen wenig für die Sache ber Chriftenheit gethan werden fonnte, nach Benedig, und er mar es, ber ben Orden aus feiner Dunkelheit jog, und ben Grund zu deffen nachmaliger Größe legte.

<sup>14)</sup> Schueiber, Erb. Hiftorie, Urf. S. 550, Nr. 28, 3. Fer. III. post Scholasticae virg. (13. Febr.).

<sup>16)</sup> Schneiber, Erb. Hiftorie, Urf. S. 551, Rr. 28, 4. (Ohne Zeitbe-flimmung.)

Um bas Jahr 1229 murben bie beutschen! Ritter von ben Bolen gegen die Preugen ju Silfe gerufen, welche nach einem 53 jahrigen Rriege bie Oberherrichaft bes beutichen Ordens anerkennen und die driftliche Religion annehmen mußten, worauf der Sochmeifter feinen Sit in Marienburg, in Weftpreußen und fudoftlich von Dangig gelegen, nahm. Nachdem fich aber Borderpreußen im 14. Jahrhundert an Bolen ergeben und hinterpreugen, 1525, ber bamalige Sochmeifter, Markgraf Albrecht von Brandenburg, von der Krone Bolen als ein weltliches Bergogthum ju Leben erhalten hatte, nahm ber Soche und Deutschmeifter feinen Sit zu Mergentheim, im württembergischen Jartfreise, a. d. Tauber gelegen. meifter mußte ein geiftlicher Fürst fenn. Es waren sowohl Brotestanten ale Ratholiten bee Ordens fahig und die erfteren durften fich verehelichen. Der Orden hatte auch feine Briefter, die fich zur Regel des h. Augustins befannten.

Am 24. April 1809 ift ber Orben im ganzen Umfange bes Rheinbundes anfgehoben und bessen Befitzungen ben Fürsten überlaffen worben, in beren Gebiets-Umfange fie lagen.

Die Ordens-Güter maren, außer bem Meifterthum Mergentheim, in 11 Balleient (Balliviae, Probingen) eingetheilt, nemlich: 1. Elfag, 2. Deftreich, 3. Etich ober Throt, 4. Cobleng, 5. Franten, 6. Altenbiefen unweit Maftricht, 7. Beftphalen, 8. Lothringen, 9. Beffen, 10. Thuringen und 11. Sachfen. Die Ballei Utrecht mar weder vom Boch- und Deutschmeifter, noch von den anderen Balleien anerkannt worden, und hat auch mit bem Orden in feiner Berbindung geftanden. Die Balleien waren in Commenden (Comthureien) abgetheilt, Die von den Comthuren verwaltet wurden, und welche, wenn die Commenben an weitläuftig maren, Saus-Comthuren au Behilfen hatten, bie die Berichtsfachen beforgten, über geringere entschieden und bie wichtigeren an die hobere Inftang verwiesen. Eine Ausnahme machte jedoch die Ballei Thuringen, deren Canbcomthur weder Comthure noch Ritter unter fich hatte. Die Bgllcien

wurden von Landcomthuren (Commendatores provinciales, Archi-commendatores) regiert, welche für die Commenden ihrer Ballei forgten und diese untersuchten. In der Kanzlei einer jeden Ballei befanden sich noch einige Rathsgebietige (Consiliarii), gewöhnlich 6, welche Ordens-Ritter waren, sobann einige Ballei- oder Kanzlei-Räthe, nehst Sekretairen und Kanzlisten. In wichtigen Sachen sanden die Bernfungen an den Hoch- und Deutschmeister statt. Die Landcomthuren, die von den Rathsgebietigen erwählt und vom Hoch- und Deutschmeister bestätigt wurden, machten mit den Rathsgebietigen das Kapitel aus. Die Landcomthuren waren die gesetzlichen Käthe bes Hoch- und Deutschmeisters, deren Gutachten derselbe bei wichtigen Fällen einholen mußte.

Der Hochs und Deutschmeister, welcher von den Kapiteln gewählt wurde, und der das Oberhaupt dieses Ordens war, sührte den Titel: Abministrator des Hochmeisterthums in Breußen, Meister des deutschen Ordens in deutschen und welschen Landen, Herr zu Frendenthal und Eulenburg. In dem eigentlichen Meisterthum Mergentheim übte der Hochs und Deutschmeister dieselbe Landeshoheit aus, die ein unmittelbarer Reichsstand hatte, zugleich hatte er auch die Landeshoheit in den meisten Commenden der Ballei Franken. Die Regierung zu Mergentheim bestand aus Statts oder Lice-Statthalter, einem Präsidenten, Haus-Comthur, Trappirer, welcher das Hauswesen zu besorgen hatte, einigen Geheimens und Regiesrungs und einigen Kammerräthen.

Insbefondere die Ballei Hessen war in 4 Commenden eingetheilt, nemlich: 1. Marburg, wo der Sitz des Landcomthurs der Ballei Hessen war; 2. Schiffenberg; 3. Oberstörstheim und 4. Griffstädt, nordwestlich von Ersurt. Der Comthur zu Schiffenberg erschien auf den hossischen Landtagen. Die Ritter trugen bei seierlichen Gelegenheiten einen weißen Mantel mit einem schwarzen Kreuze, welches einen silbernen Rand hatte, soust Keideten sie sich, wie andere weltliche Leute

und trugen ein goldenes Kreuz. Das Ordens-Wappen bestand in einem stehenden schwarzen Kreuze im silbernen Felbe, worin ein goldenes Kreuz mit einem Reichsadler und einer goldenen Lilie in den vier Ecken.

Der letzte Landcomthur der Ballei Heffen war Alexander Friedrich Wilhelm Freiherr von Seckendorf (lutherisch), zusgleich österreichischer General-Feldmarschaft-Licutenant, gestorsben 1814.

### 158. Die Commende zu Schiffenberg.

3m Jahre 1129 bestätigt Erzbischof Mengener von Trier bie von der Grafin Clementia von Gleiberg auf bem Berge Stephenburg im Wieseder Bald geschehene Stiftung eines Rlofters, ber f. Maria geweiht, und beffen Begabung mit 20 Mansen neu angerodeten Landes in demselben und mit 20 Mansen zu Cunradesrode (ansgegangen) 1); 1139 erneuert Erzbischof Albero von Trier die von Erzbischof Mengener geichehene Beftätigung ber Stiftung bes Rlofters Scheffenberg im Wiefecter Bald, durch die Grafin Clementia von Gleiberg 2): 1141 beurkundet die Gräfin Clementia von Gleiberg ihre Stiftung bes Rlofters Schufenberg, beffen Ausftattung mit 30 Manfen nen gerodeten Landes im Wiefecter Balb. 20 Manfen Aderlandes ju Cunraderade, einem Gute ju Girmege, fo wie mit andern Giltern zu Leigenstern, Obernhoben, Inheiden, Bertheim und Milbach mit der Rapelle 3); 1141 beurtundet die Grafin Clementia von Gleiberg, Bittme des Gra-

<sup>1)</sup> Guden, Cod III. 1045—47; Hift. dipl. Untert. Beil. Rr. 63; Hontheim, Hist. Trev. I. 515; (Roch), Beurl. Rachr. I. Beil. Rr. 27. Acta Treviris, XV kl. Julii (16. Juni).

<sup>\*)</sup> Guden, Cod. III. 1048; Hift. bipl. Unterr. Beil. Nr. 64; (Aoch), Beurt. Nachr. I. Beil. Nr. 29. Act. Treviris, X kl. Julii (21. Juni).

<sup>3)</sup> Guden, Cod. III. 1050-51; Hift. bipl. Unterr. Beil: Re! 61; (Koch), Beurt. Rachr. I. Beil. Rr. 28. (Ohne Agg.):

fen Gerhard von Belbern, die Stiftung bes Rlofters Schpfenberg und bemerkt, daß folche mit Buftimmung ihrer Bermandtin, ber Bfalggrafin Gertrube, gefchehen fei, vermehrt bie Begabung init 2 weiteren Manfen zu Conraderode und beftimmt, daß die 6 auf den nenen Unrodungen erbauten Dorfer Wagenburnen, Erlebach (Wlifte), Garmateich, Caden (Lotthen), Fronebach (beide Biift.) und Steinbach nach Schiffenberg eingepfarrt fenn follen4); 1145 beftatigt Erzbifchof Albero von Trier dem Rlofter Schephenburhe ben Befitz der bei demfelben neu angelegten 6 Dorfer Steinbach, Warzenburne; Erlebach, Garmartheeich, Lotthen und Bronebach 5); 1150 trifft Erzbischof Albero von Trier Bestimmungen, wie es mit ben Eigenleuten des Rloftere Schephenburg gehalten merden folle 6); 1162 beftätigen die Grafen Wilhelm und Otto von Gleiberg bie von Clementia von Gleiberg geschehene Stiftung und Begabung bes Rlofters Scheffenberg und fügen ber Letteren noch bei das Patronat der Kirchen und Rapellen in den Orten Stehnbach, Wagenbornen, Erlebach, Bawartieench, Lotthen und Broncbach 7): 1317 fchlichtet Ergbischof Baldnin von Trier die Streitigkeiten amijchen dem Auguftiner-Franenklofter Cella bei Schiffenberg und den Monchen auf dem Schiffenberg 8); 1323 entzichet Erzbischof Balbuin von Trier den Angustinern, wegen eingeriffenen Sittenverderbniffes, das Rlofter Schiffenberg, und übergiebt baffelbe mit feinen fammtlichen Befitungen bem Dentschordens - Saufe zu Marburg unter der Bedingung, daß daffelbe dafelbft jedesmal 12 geiftliche Ordens-Brüder, von welchen wenigftens 6 Briefter fein muffen, unter-

<sup>6)</sup> Sift. dipl. Unterr. Beil. Rr. 60 (Ohne Tag).

b) Guden, Cod. III. 1052—58; (Kody), Beurf. Nadyr. I. Beil. Nr. 30 (Ohne Tag).

<sup>6)</sup> Guden, Cod. III. 1053-56 (Ohne Tag).

<sup>7)</sup> Guden, Cod. III. 1064—65; (Roch), Beurf. Nachr. 1. Beil. Nr. 32. Mense Augusto (im August).

e<sup>18</sup>) Entbedter Ungrund, Beil. Nr. 198. Dat. in castro nostro Rumstein, die XXIV Augusti (24: Aug.)

halte ); 1325 ichenken Landgraf Otto von Beffen nud feine Gattin Alheide den Dentschordens-Brüdern zu Schiffenberg ihren Antheil an 8 Mangen im Biefeder Bald 10); 1325 fest Erzbischof Balduin von Trier die auf 6 bestimmte Babl ber Deutschordens - Brudern ju Schiffenberg, welche bem Briefterftand angehören follen, auf 3 jurud, wenn es bie Bertheibigung des Rlofters nothwendig mache 11); 1326 fchenten Bartrad VI. von Merenberg und feine Gattin Epfa ihren Untheil an den 8 Manjen bei der Bedwigemuble im Biefeder Bald an die Commende Schiffenberg 12); 1326 fchenten Luther von Ifenburg und feine Gattin Lyfa ihren Antheil an den 8 Manfen bei ber Bedwigsmithte im Wiefeder Balb an bie Commende Schiffenberg 18); 1449 bitten die Meifterin Bertrude von Robenhaufen, Grete von Bellerebeim, Jutte und Life von Trobe, Rlofter-Jungfrauen zu Celle unter Schiffenberg, den Erzbischof (Jacob II.) von Trier, ihr Rlofter, bas bis auf 4 Perfonen ausgeftorben, und die dabei in folcher Dürftigfeit leben, daß fie fich mit ihrer Bande Arbeit ernahren muffen, wieder mit dem Convente ju Schiffenberg ju vereinigen 14); 1470 vereinigen Graf Philipp II, von Maffan-Saarbruden und fein Sohn Johann III., ale Schirmherren, bas Rlofter zu Zelle, unter Schiffenberg gelegen, mit bem oberen

<sup>9)</sup> Entbecker Ungrund, Beil. Nr. 192; Hift. bipl. Unterr. Nr. 66. In vigil. Assumpt. b. Marie virg. (14. Ang.)

<sup>10)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Rr. 182; Guden, Cod. IV. 1037; (Roch), Beurf. Rachr. Beil. Rr. 236 (hat irrig 5 Mansen). Dat. in Aldenburg, in vigil. Petri et Pauli (28. Juni).

<sup>11)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Nr. 195. Dat. Trevir. in die exaltat. s. crucis (14. Sept.).

<sup>12)</sup> Entbedter Ungrund, Beil. Nr. 184. Sabb. infra octav. nativ. B. virg. (18. Sept.)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Entbedter Ungrund, Beil. Rr. 186. Guden, Cod. IV. 1040. In crast. Martini (12. Nov.)

<sup>14)</sup> Entbedier Ungrund, Beil. Nr. 178. For. Ill. post purificat. Virg. (4. Febr.).

Rlofter 15); 1561 vergleichen sich Hessen-Darmstadt und die Deutschordens-Comthurei Schiffenberg, wegen kirchlichen Irrungen in dem Gerichte Steinbach 16); 1564 vergleichen sich Hessen-Darmstadt und die Deutschordens-Comthurei Schiffenberg, wegen strittiger Grenzen, Weide und anderer Gerechtigkeit in den Gemeinden zu Wahenborn, Steinberg, Garbenteich, Hausen und im Schiffenberger Wald 17); 1610 giebt der Comthur Friedrich von Hörde zu Schiffenberg dem Balzer Rainer von Allendorf die Mühle seines Hauses in Erbleihe 18); 1612 giebt der Comthur Friedrich von Hörde zu Schiffenberg den freieu Hof seines Hauses zu Schiffenberg den freieu Pof seines Hauses zu Obbornhosen dem Tölle Almenvöder in Pacht 19).

Das Klofter war zuerst mit regulirten Chorherren, Augustiner-Ordens, besetzt, bis dasselbe 1523 dem deutschen Orden in Marburg unter der Bedingung übergeben wurde, daß derselbe jedesmal 12 geistliche Ordens-Brüder und darunter wenigstens 6 Priester, daselbst unterhalte, wozu auch die Einwilligung des Landes- und Grundherren, und aller Oerer, die von ihren Borsahren her, irgend Antheil an dieser Stiftung nehmen konnten, erfolgte. Der Erzbischof machte, auf Borstellung des Comthurs und des Conventes zu Marburg, 1325, hinsichtlich der 12 nach Schiffenberg bestimmten Ordens- brüdern, die Abänderung, daß er die Zahl der Priester auf zurücksetzt, wenn es die Bertheidigung des Klosters noth- wendig mache. Den Priestern stand ein Propst und den Laien oder Ritterbrüdern ein Comthur vor. Dieser Propst, so wie

<sup>18)</sup> Entbeckter Ungrund, Beil. Nr. 179. Dienst. nach Joh. Bapt. (26. Juni).

<sup>16)</sup> hift. bipl. Unterr. Beil. Nr. 190. G. Schiffenbergh u. Gieffen, ben 15. u. 16. Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Sift. bips. Unterr. Beil. Nr. 180; (Roch), Beurf. Nachr. I. Nr. 82. Act. Giessen, Samst. den 12. Aug.

<sup>18)</sup> Gegrindete Gegenanzeige, poto Schiffenberg. Sulbigung. Beil. Nr. 1. Act. Schiffenberg, den 12. Oct.

<sup>19)</sup> Gegründete Gegenanzeige, poto Schiffenberg. Hulbigung, Beil. Rr. 2. Den 11. Nov.

bie Propfte der vormaligen regulirten Chorherren, Augustiner-Ordens, waren zugleich auch die Propfte des unten am Berge gelegenen Frauenklofters Zelle, Augustiner-Ordens.

So dauerte die Commende fast 500 Jahre fort, bis unterm 24. April 1809 ber beutsche Orden in allen Rheinbundstaaten aufgehoben murbe. Die Commende Schiffenberg tam an das Großherzogthum Beffen, ift nun Sans-Domaine, die eine eigene Gemarkung bildet und die einem Bachter übergeben ift, der angleich daselbst Wirthschaft treibt. Der Grundbefit beträgt 783 Morg. Aderlandes, 214 Morg. Wiefen, 38 Morg. Barten und (?) Morg. Beiher. Die Gebaude liegen auf einer ziemlich fteilen, von Wald umgebenen Sohe, 1120 heff. (870 parifer) Kuf über der Diceresfläche und 1 St. füdöstlich von Die Rirde, auf der nördlichen Seite ftchend, ift bas mertwürdigfte Bebaude bes Schiffenbergs, und icheint aus bem 12. Jahrhundert ju fenn. Beim Gingange in ben Sof ftehet linke bas alte Berrenhaus, an deffen Mauer bas von Rorded'sche Bappen, mit ber Jahreszahl 1493 und der Umschrift: «Ludwigk von Nordecken zu der Rabenaw dutsch ordens hat dit hus gebuet», sich befinden. Anger diesem find noch andere stattliche Gebande vorhanden, an benen jum Theil ber Name des Comthurs Eugen von Donoff vortommt.

### IV. Hospitäler zum heil. Geift.

### 159. Sofpital zum heil. Geift in Bimpfen am Berg.

Im Jahr 1232 schenkt R. Heinrich VII. dem in Wimpfen neu errichteten Hospital das Patronat zu Fline 1); 1238 gesnehmigt R. Friedrich II. die Vergabung des reichslehnbaren Pfarrsatzes zu Flein und des Hofes Hupfelborn (Hipfelhof) von Seiten Wilhelms von Wimpfen an das St. Johannis-Hospital zu Wimpfen<sup>2</sup>); 1250 schenkt Wilhelm, Bogt zu Wimpfen, mit Zustimmung seiner Kinder Wilhelm und Elisabethe, seine fämmtlichen Güter apud Hyphelbur sita», mit Ausschluß eines Fischteiches und 10 Morgen Ackerlandes, an das Hospital des h. Geistes zu Wimpfen, mit der Bedingung, daß demselben diese Güter mit allem Zubehör, sowohl an Weinbergen, als Ackerlande, mit allen Ruzungen auf ewig verbleiben, und er den Kirchensatz im Hospitale des h. Geistes und die Ruzung der Güter lebenslänglich behalte<sup>3</sup>); 1278 übergiebt Dekan Richard zu Wimpfen (unter Andern) dem

<sup>1)</sup> Boehmer, Reg. Imp. ab a. 1198—1254. N. A. 244, Nr. 301. Dat. apud Ezelin (Eflingen). 4. Juni. Fline, nun Flein, Würt. Recarfr. ON. Heilbronn, Pfd. stibl. v. Heilbronn.

<sup>2)</sup> Boehmer, Reg. Imp. ab a. 1198—1254. 1. Abth. Stuttg. 1847. S. 180. Dat. Verone. Ohne Tag. Sipfelhof, Wirt. Rectartr. OM. Heilbronn. Rittergut mit eigener Gemarkung, liegt nörbl. bei bem Pfb. Frankenbach, bem es politisch zugetheilt ift, und bilbet nur einen Theil des Rittergutes hipfelbeuren.

<sup>8)</sup> Süpfelhoff: Das ift, Kurte and wahrhaffte Information vnd Deduction, wie ein Ehrsamer Rath deß heiligen Reichs Statt Wimpffen vnd ihr Spital an dem Hoffgnt, der Hipffelhoff genannt, berechtigt 2c. Frankfurt a. M. 1634. 4°. S. 17—18, Nr. 1; Moser, Reichsstädt. Handb. II. 888—89, Nr. 2. Act. mense Dec. (Im Dec.); (Orig. zu Wimpfen).

Hofvital bafelbst 1/2 Karrabe Beine 4); 1300 verpflichtet sich Balther, Meister bes h. Geist-Hospitals zu Bimpfen, nachdem bie Schweftern Siltegund und Siltegard feinem Sofpitale 18 Morgen Acters ju Biberach mit ber Bedingung geschenft, biefen Schweftern fahrlich 2 Mitr. Rorns zu geben, biefe, ba dieselben diese Frucht den Brudern des Brediger=Ordens gu Wimpfen überlaffen haben, dahin entrichten zu mollen 5); 1303 vermitteln die Benannten zwischen dem Defan und Rapitel ber Rirche ju Wimpfen, einer- und dem Meifter und ben hofpitalbrüdern dafelbit, anderfeite, einen Bertrag megen bes auf dem Berge gelegenen Todtenhofes, dahin, daß letteren bas Recht eingeräumt wird, daselbst zu ihrem Gebrauche Steine zu brechen und Baume zu pflanzen, nicht aber burgerliche Gebande zu errichten 6); 1341 befennt Beinrich Rurener, Raplan der Rapelle zur h. Maria Magdalena vor dem Official des Stiftes zu Wimpfen, daß er ein zu diefer Rapelle gehöriges Saus, mit Zustimmung des Rrapht (Rrafts?) von Rabach, Sofpitalmeifters ju Wimpfen auf dem Berge, an Diether von Beinsheim, Rettor ber Schulen gu Wimpfen im Thal, auf deffen Lebenszeit verpachtet habe 7); 1463 einverleibt Papft Bius II. ber h. Geiftfirche ju Wimpfen 2 Pfründen, welche bie Stadt geftiftet hat 8); 1471 fcliegen Johann Bifcach, Spitalmeifter, und die Convents-Brüder des h. Beift-Drbens in dem Spitale, und Bürgermeister und Rath der Stadt Wimpfen — damit die Convents-Brüder Gott desto andach= tiger dienen und die Armen und Siechen beffer verpflegt mer-

<sup>4)</sup> Baur, Urf. 1. Mr. 159 n. 1298. Fer. IV post Letare (30. März).
5) Darmst. Archiv, Copialb. ber Dominisaner zu Wimpsen, Glatt 47.
Dat. Wympine, in die Urbani mart. (25. Mai).

heff. Archiv III. Art. I. S. 34—35, lit. B. Invocavit (24. Febr.).
 v. Lang, Reg. Boic. VII. 311. Act. et dat. in vigil. Johannis bapt. (23. Juni). heinsheim, Babn. Unterrheiner. A. Neudensau, Bfd. am Nedar.

<sup>8)</sup> Hipfethoff 2c. 22, Nr. 4; Moser, Reichskübt. Handb. II. 914—15, Nr. 20. Dat. Romae id. Jnnii (18. Juni).

den können -, wegen des Hofpitale einen Theilunge-Bertrag babin ab: Meifter und Convent bekommen alle Renten, Binfen, Bülten, Bofe, Buhner, Banfe, jedoch mit Ausschluß Beibftabte, Bifchofheime und Flinebach, bie an 30 Mitr. Frucht ertragen, und bee fleinen Binfee bafelbit, ferner ben halben Wein- und Fruchtzehnten, das Silbergeschirr und allen Sausrath, fo meit berfelbe ben Siechen nicht auftehet, vom Pfleger ber Siechen jährlich Stroh und Beu für 3 Bferde und Ohmet für 2 Rühe, 2 Schweine, bas nothige Holz, ferner die Behaufung nächst ber Rirche und ben halben vorderen Reller, 1/2 Morg. Weingarten an dem Tauschenberg und den Garten bei bes Stellmagens Barten; bagegen merben fie bie Rirche mit Lichtern und Del verfeben, wofür fie vom Pfleger der Siechen jährlich 1 Pfund Beller erhalten, fowie ihnen auch bie bon Siechen und Pfrundnern gefetten Bermachtniffe, wenn fie nicht über ein paar Bulden betragen, verbleiben, ferner Meifter und Conventebrüder die Meffe in der Rapelle gur h. Maria Magdalena lefen und endlich alle Schulden bezahlen. Der Rath ju Wimpfen und ber Pfleger ber Siechen befonmen bagegen bie Zinfen und Bulten gu Weibstadt, Bifchofeheim und Flinebach, alle Buter, die den Berren nicht jugegetheilt find, ferner alles Gefchirr, bas jum Bau gehort, es fegen Pferde, Ruhe, Bagen 2c., die Behaufung famt ben Scheuern, Reltern, Stallungen und bas fteinerne Baus 9); 1498 beurfunden Rulimus Rhfel, Meifter des Saufes gu Stedefelb, h. Beift-Ordens, und Generalvitar in Sochbeutichen Landen, Jacob Mattenberger, Meifter des Saufes gu Memmingen, Michael Bifcator, Meifter bes Saufes ju Gritningen, und Matthais Sutlin, Gefandte des Meiftere bes Baufes zu Pforzheim, vorgenannten Orbens, bag bas Spital

<sup>9)</sup> Süpffelhoff 2c. 19—22, Rr. 3; Moser, Beichentebt. Sanbb. II. 915— 18, Nr. 21. Franciscustag (4. Oct.): Beibstabt, Bischofsheim, Flinsbach, Babn. Unterrheinfr., A. Redarbischofsheim; Letteres Pfb., die anderen St.

au Wimpfen amischen Meifter und Convent des Saufes. aenannten Ordens, und Bürgermeifter und Rath, als Bermalter und Schaffner ber Siechen baselbit, nicht in Grund getheilt fenn foll, fondern daß jeder Theil den andern zu fördern gegeneinander verfangen 10); 1556 vereinigen Johann Schweiter. h. Beift-Drbene, Generalvicar und Meifter ju Stephanefeld, ber Convent, so wie Burgermeifter und Rath zu Wimpfen bas arme und reiche Spital zu einer Körperschaft, tein Bifar, Convent ober Spitalmeifter folle ohne Borwiffen des Raths bie Befälle des reichen Spitals verpfanden ober veräußern, dagegen aber ber Rath bic Macht haben, bie Befälle bes reichen Spitale zu dem armen Spital zu bringen, fo daß bas Einkommen beider Saufer ein Banges bilbe, und da bas reiche Spital viele Schulden habe, fo jolle die Stelle eines Spitalmeiftere auf einige Jahre eingehen, und folche burch einen Schaffner oder Sachwalter versehen werden, wenn aber bas reiche Spital wieder einen Spitalmeifter erhalte, diefer bem Bifar und Convente, fo wie dem Burgermeifter und Rathe geloben, von dem Onte des Spitals nichts zu verängern und den Benannten Rechnung abzulegen 11); 1732 vergleichen fich Athanafins Gutleb, Superior, und Baulus Lorenz, Curator des h. Beift-Ordens ju Wimpfen, jo wie Kilian Geiger, Prior, und Bins Schmaiggart, Unterprior des Prediger-Ordens dafelbft megen der pfarrherrlichen Rechte 12). In einem Ber= trage vom Jahre 1773 zwifchen Burgermeifter und Rath und bem geiftlichen Spitalmeifter ift ber Erbauung des geiftlichen

<sup>10)</sup> Hipffelhoff 2c. 18—19, Nr. 2; Mofer, Reichsftäbt. Handb. II, 922—23, Nr. 23. Dienst. nach Betri u. Paulstag (3. Juli). Memmingen, Bayr. Kr. Schwaben u. Neuburg, St.; Grüningen 1) Würt. Donautr. OA. Rieblingen; 2) Babu. Seetr. A. Villingen, Pfb. Pforzheim, Babu. Mittelrheinft. Stotch.

<sup>11)</sup> Hüpffelhoff 2c. 24—26, Nr. 5; Moser, Reichsst. Handb. II. 997—40, Nr. 29. St. Michaelstag (29. Sept.). Stephansselb, Bad. Seekt. A. Salem, D. bei Salem.

<sup>13)</sup> Darmft. Archiv. Wimpfen auf bem Berg, 6. Sept. Drig.

Spitalhauses und ber Hospitalkirche erwähnt. Das geistliche und das Armen-Hospital entscrnten sich von einander immer mehr, bis endlich die gänzliche Trennung beider auch wirklich statt hatte, und ersteres, nachdem Wimpfen durch Bertrag vom 11. Inni 1803 mit Baden, an Hessen gekommen war, bald aufgelöst wurde. Bayern, Würtemberg und Hessen machten Ansprüche an das geistliche Hospital und stritten darnm, bis endlich dasselbe Bahern zugesprochen wurde. Der König Max überließ das schöne mehrstöckige massive Haus und die damit verbundene Kirche des h. Geist-Ordens einem seiner Begünstigten, dessen Nachkommen dasselbe weiter veräußerten. Die Kirche wird nun zur Ausbewahrung von Kausmannsgütern benunzt. Das Armen-Hospital besteht noch, und ist Eigenthum der Stadt 13).

<sup>13)</sup> Bergl. (Seib), Gefch. b. Stabt Wimpfen, Darmft. 1836. 8. S. 66-70.

## V. Collegiatstifte.

Ein Stift im Allgemeinen war eine mit milben Bermächtniffen und geiftlichen Rechten begabte, urfprünglich zu tirchlichen Zwecken bestimmte und einer geistlichen Genoffenschaft anvertraute Anstalt mit allen dazu gehörigen Personen und Bestigungen.

Die Erzbisthumer hießen Erzstifte und die Bisthumer Die Collegiatstifte hatten feine Bifchofe, bagegen Sochftifte. fondern nur einen Propften ober Dechanten jum Oberhaupte. Die Sauptfirchen diefer brei Stifte murben Metropolitan= (erzbischöfliche), Rathedral- oder Dom- (bischöfliche) und Collegiat- oder Stiftefirchen, und die Blieder der Beiftlichkeit berfelben, nemlich bie Canoniter, Capitularen, Collegiaten, Rapitel-, Dom- und Stiftsherren, welche Benennungen gleichbedeutend maren, Beltgeiftliche (canonici seculares) genannt, jum Unterschiede der Rloftergeiftlichen (canonici regulares), welch lettere die Monchsgelübde abgelegt hatten und in Rtoftern Diefe Stiftsherren machten mit ihren Erzbischöfen, Bischöfen ober Dechanten ein engverbundenes Bange aus, und bildeten ein Collegium, bas bie Rechte eines geiftlichen Senate (Kapitele) hatte, und feinem Erzbifchof, Bifchof ober Dechanten berathend gur Seite ftand.

Die Berwaltung der geistlichen und weltlichen Angelegensheiten dieser Genossenschaften war später getrennt worden, ins dem erstere einen Dechanten, lettere aber dem Propsten zugestheilt wurden. Ersterer hatte die Zucht und Ordnung zu handhaben, Fehler gegen die Statuten, die Ordnung im Chor und den Gottesbienst zu rügen, letterer dagegen die Berwaltung des Bermögens, der Oekonomie und des Hauswesens zu

beforgen. Unter diesen Beiben stand der Sänger (cantor), ber im Chor den ganzen Gesang zu leiten hatte. Der Kellner (cellarius) hatte, nach der Weisung des Propsten, für Speise und Trank zu sorgen und den Tisch zu versehen; der Scholast (scholarcha, scholasticus) hatte die Cleriker (Geistliche) in den geistlichen Wissenschaften zu unterrichten, und dem Schatzmeister (thesaurarius) war die Ausbewahrung der Hands- und Kirchengeräthe, der Bücher ze. anvertrant. Die Bikarien waren die Stellvertreter der Chorherren, wenn diese abwesend sehn mußten, oder auch überhaupt denselben, wegen der Bollständigkeit des Gottesbienstes, beigegeben.

In allen diesen Stiften hat es sogenannte Carenz: (Entbehrungs-) Jahre (anni carentiae) gegeben, nemlich Jahre, in welchen ein neu aufgenommener Canoniter die Einkünfte seiner Pfründe noch nicht beziehen konnte, indem die Päpste, während diese ihren Hof zu Avignon hielten (1305—77), von allen Pfründen, die einen jährlichen Ertrag von 24 Dukaten abwarfen, die Einkünfte des ersten Jahres nach ihrer Erledigung, unter dem Namen Annaten (primi fructus) für sich in Anspruch nahmen.

# 160. Das Collegiatstift (Angelhaus) zu St. Markus in Busbach.

Johann von Linfingen, Propft zu St. Beter bei Fulda vertauscht 1468, mit Willen bes Abtes Reinhard von Fulda und mit Borbehalt der papstlichen Genehmigung, den Lirchensatz der Pastorei zu Butbach an Ebershard III. von Eppenstein, gegen die Vitarie in der Domtirche zu Mainz, mit welcher Hartmann Moller von Butbach von demselben beliehen worden war 1); 1468 giebt Papst Paulus II.

<sup>1)</sup> Buthbacher Copiald. zu Darmstabt, Bl. 13 u. 14; vgl. Schannat, Dioec. fuld. p. 139 (Ausz.). Die Geschichte bieses Stiftes hat Garnisonsmitprediger Dr. Kräckinger bearbeitet. S. Heff. Archiv X 48—93.

feine Ginwilligung, daß die Rirche zu Butbach in eine Collegiattirche verwandelt werde 2); 1468 übergeben Graf Otto von Solme, ale Pfandinhaber, Cherhard III. von Eppenftein und fein Sohn Philipp und die Gebrüder Gottfried X. und Johann von Eppenstein, alle Berren zu Busbach, die bafige St. Martusfirche, die Altare jum h. Rreng, jum h. Balentin und jur h. Anna, ben Altar jum h. Wendel im Spitale, die Rapelle zum h. Michael auf dem Kirchhofe, die Rechte an der Schule und bem Glodenanite, ben geiftlichen Brüdern, die nach ber Beife, wie im Saufe auf dem Beitenbache in Coln beifammen leben und einen gemeinschaftlichen Tifch führen, mit ihren Leihungen, ben Gefällen, Saufern, Garten und Wiefen, befreien diefe von allen Laften und Beschwerden und nehmen die Priefter und Bruder in ihren Schut 3); 1470 verwandeln Graf Otto von Solme, ale Pfandinhaber, Eberhard III. von Eppenstein und fein Sohn Philipp und die Bebrüber Gottfried X. und Johann von Eppenftein, alle Herren gu Bugbach, die bafige St. Marfusfirche, in ein Collegiatftift, und zwar in der Beife, wie in den Saufern der h. Dreifaltigfeit bei bem Springbrunnen ju Münfter und ju St. Dichael auf dem Beitenbache ju Coln, und geben den Prieftern und Brüdern und ihrem Rapitel die Baffe von der Grindeler Pforte an, bei ber Mauer, bis an ber Smalbecher Saus und Sof, fo weit beren Behaufung und Gigenthum auf beiben Seiten ber Baffe reicht, sowohl, was fie jeto besitzen und innerhalb der bemerften Grenze weiter erwerben werden4); 1470 crtaufct bas St. Markusftift ju Bugbach von bem Burger Bernchen daselbst einen Blat, auf dem nun jum Theil die neue Sonle stehet, gegen einen, der dem Altare zur h. Anna zustand,

<sup>2)</sup> Darmft. Archiv, Abfchr. Dat. Romae apud s. Petrum, kl. Nov. Pontif. nostri an. V. (1. Nov.).

<sup>5)</sup> Buth Copialis, Blatt 14—16. Sonnt. nach Frauentag Concept. (11. Dec.)

<sup>\*)</sup> Buth. Copialb., Bl. 20; Wenck II. 490—41, Nr. 451. Mont. nach Marcustag (30. April).

und nun gu Bernchen's Sofraithe gehört, und beftimmt, daß ber Wintel, zwischen beffen hofraithe und ber Schule gelegen, beiden Theilen mit gleichen Rechten bienen, fo wie Bernchen von feiner hofraithe amifchen ber Schule und ber "Suftern" Behaufung, jährlich 17 Schillinge Bine entrichten folle 5); 1470 übergiebt hartmann Moller von Butbach, Canonitus des St. Bartholomausstiftes zu Frankfurt, dem Pater Meifter Gabriel (Biel) und ben Brubern bee St. Markneftiftes gu Butbach, feine bafige Behaufnug, wie er folche von feinem Bater hartmann Moller geerbt hat, gur Gründung einer Schule nach ber Ginrichtung ber Schulen ju Deventer und Awolle 6); 1470 bekennt Elkgin, Wittme bes Schulmeisters Johann Bobg zu Butbach, daß fie von dem Rapitel des St. Martueftiftes dafelbit, für ihr demfelben vertanftes Saus, gelegen hinter der der alten Schule und dem Haufe des Altars gu ben bh. Beter und Paul, 106 fl. empfangen habe 7); 1470 übergeben Cberhard III. von Eppenftein und fein Sohn Bhi-

<sup>5)</sup> Burb. Copiaibl., Bl. 25. Altera post Johannis bapt. (25, Juni.) 6) Buth. Copialbl., Bl. 28. Lamperti (17. Sept.). Gabriel Biel, geb. um 1430 ju Speier, Licentiat der beil. Schrift, Propft des St. Markusftiftes ju Bugbach, murbe bon da von Graf Cberhard im Bart von Bürttemberg, 1480, in gleicher Eigenschaft an bas Stift Urach berufen, 1482 von bemfelben nach ber neugegrundeten Universität Tubingen verfest und ftarb 1495 ale Bropft des neugestifteten Bruberberhauses, des St. Beterftiftes jum Ginsiedel in Schonbuch bei Dubingen. Magister Gerhard Groote geb. 1340 ju Deventer in ber nieberlandischen Prov. Dberpffel, beabsichtigte ein Rlofter für regulirte Chorherren in feiner Beimath ju grunden. Bu biefem Zwede berfammelte er bie Briefter und Clerifer, welche bie Schule gu Deventer besuchten, um sich, und diese errichteten, nachdem er 1984 gestorben war, im Jahr 1993 ein Rlofter ju Bindesheim bei Zwolle in der Proving Oberuffel, beffen Priefter von ihren hohen runden Guten (Rogeln) die Rugelherren biegen. Aus diefem Rlofter ging Thomas von Rempen, geb. 1380 gu Rempen im ehemaligen Rurfürstenthum Coln und gestorben 25. Juli 1471, hervor, beffen Buch von ber Nachfolge Chrifti eine Berbreitung gefunden hat, wie außer ber Bibel fein anberes.

<sup>7)</sup> Ausz. St. Lucastag, Evaugel. (18. Ott.)

lipp, ber Junge, dem Propste und bem Rapitel bes St. Martusftiftes zu Butbach die Leihung bes bafigen Altars zum h. Rreng 8); 1473 übergeben Beter Spoler, Burger ju Butbach, und feine Gattin Ratharine im Wohnhaufe bes Rapitels und ber Briider des St. Markusstiftes ju Butbach, vor dem Meifter Gabriel Biel, Licentiaten der heiligen Schrift, den andern Canonifern und dem Notar Nitolaus Beder, bem Stifte ihre gange Sabe und wollen jede nicht ju harte Arbeit verrichten, wogegen die Bruder fle mit einer Bohnung und mit Holz, Hausgerathe, Speife, Trant, Kleidung und allen Nothwendigkeiten verfehen folle, wobei Beter fich die Bahl vorbehalt, entweder mit den Conventebrüdern an einem Tifche, oder mit seiner Gattin in ihrer Wohnung zu effen, bag er aber nach dem Tode feiner Gattin bei den Brüdern effen, wohnen und schlafen wolle 9); 1474 vertaufen die Meifter des Wollmeber-Handwerts zu Bupbach an das St. Martusftift baselbst einige Rechte, die fie wegen ihres Saufes, der Bysobel genannt, in dem hofe, vormals Wolframs und nun dem genannten Stifte zugehörig, haben, nemlich bas Recht an dem Brunnen und bas Recht, ein heimliches Gemach anzulegen 10); 1474 geben Margarethe, Gattin Gerlachs von Lowenstein, und Elegin Boppele von lomenftein, Gattin bes Brubere bee ebengenannten Gerlachs, ihre Einwilligung zum Bertaufe eines Behnten, den ihre Gatten mit dem Propfte und Rapitel bes St. Markusftiftes ju Bugbach gemacht haben 11); 1474 übermeifet Bapft Sirtus IV. die Ginfunfte ber fünf unterdrückten Altare ber St. Markustirche ju Bugbach bem bafigen Rapitel, und überträgt dem Scholaftiter ber St. Marientirche ju Lich, Johannes Safe, die Ausführung 12); 1475 übergeben Cont-



<sup>8)</sup> Buth. Copialb., Blatt 18 und 19. St. Bricciustag, Bisch. (13. Nov.).

<sup>9)</sup> Darmst. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Buhb. Copialb., Blatt 22 u. 24. Auf Jungfrau Mariä Annunciat. Abend (24. März).

<sup>11)</sup> Buth. Copialb., Blatt 21. St. Philipps- u. Jacobitag (1. Mai).

<sup>12)</sup> Darmft. Archiv, Abschr., VII kl. Junii (26. Mai).

din von Ufingen. Burger ju Butbach, und feine Gattin Elfe bem Propften und Rapitel des St. Martueftiftes dafclbft, 3 Bfd. Bachfes, jährlicher Gulte, von ihrer Biefe hinter ber Burg, jur Anschaffung von 4 Rergen bei ber Deffe 18); 1476 vertaufen Conrad von Schwalbach, der Alte, Beter von Schwalbach, Comthur des Johanniter-Ordens zu Hochweisel (Riederweifel), Conrad von Schwalbach, beffen Battin Margarethe - von Buches und Johann, Sohn bes erftgenannten Conrade, an Propft und Rapitel bes St. Markusftiftes ju Butbach ihre bafige Hofraithe, gelegen zwischen ber Pfarrfirche und ber Stadtmauer, um 300 fl. 14); 1479 enticheiben bie Erbherren zwischen dem Propften und Rapitel des St. Martusftiftes zu Bugbach und ber bafigen Bürgerichaft in ber Unfprache, welche Lettere an die Erfteren, wegen ber beebhaftigen Büter, der Babftube, Befreiung ber Hofraithen von der Beebe, der gemein Baffe, bes Borne, bes heimlichen Bemache, ber Schule und bes Glodenamtes, ber Rirchengüter, ber Bifarien, ber freien Zengen, der Sandwerksleute, des Gefindes, des St. Benbels-Spitals und ber Anordnung, die ein von Faltenftein, der Erzbischof von Trier, hinfichtlich ber weltlichen Buter getroffen, gemacht haben 15); 1481 vertauscht Johann von Brubed. Eidam Johanns von Colnhaufen, feine Hofraithe, gelegen an ber Stadtmaner und ber Griedeler Pforte gu Butbach, an Bropft und Rapitel bee St. Martneftiftes bafelbft, gegen beren Sofraithe dafelbft, gelegen hinter ber neuen Schule "zuichen der Suftern von der dritten Regeln fent francisci" und Elschin Wickers Behaufung, die ehemals dem Altare zum h. Michael in der Rapelle auf dem Kirchhofe gehörte 16);

<sup>13)</sup> Buth. Copialb., Blatt 61. St. Simon- u. Jude-Abend (27. Oft.)

<sup>14)</sup> Buth. Copialb., Blatt 22 u. 23. Montag nach St. Laurenciitag. (12. Angust).

<sup>16)</sup> Buth. Copialb., Blatt 45 u. 46. Buthbach, St. Marien-Magbalenentag (22. Juli).

<sup>16)</sup> Buth. Copialb., Blatt 26 u. 27. Freit. nach Frauentag. Affumt. (17. Aug.)

ichenkt Mete. Wittme Ritolaus von Bettenhausen, dem St. Markuestifte ihr famtliches Gut mit ber Bedingung, daß das Rapitel ihr lebenslänglich Unterhalt gebe 17); 1481 befreit Bapft Sirtus IV. das St. Martusftift zu Butbach von ber Abgabe der Bfrunden im erften Jahre deren Erledigung, welche ber Erzbischof Diether, ale herkommlich, mit aller Gemalt von biefem Stifte verlange 18); 1482 beurfunden ber Bropft Gabriel Bpel (Biel), Licentiat ber heil. Schrift, und Jacob Clane, Sohn weil. Schnydere von Erbach (Eberbach), Briefter und Chorherr ber Stiftefirche bes St. Martus zu Butbach, daß nach Abgang Clausen Schnhdere, ihres Bettere und Brubere, ber Anmalt bee Rapitele bafelbft, ber Chorherr Beter Beilant, megen bee von Claue Schupber hinterlaffenen Gutes, bas bem Stifte und Rapitel gehört, mit ihnen einen Bergleich abgeschloffen habe 19); 1482 befennt Benne von Steinbach. Schöffe und Baumeifter ber St. Martustirche ju Butbach, bag er von Propst und Kapitel bafelbst, 10 fl., um bamit 1/2 fl., den diefe jährlich jur Speisung armer Leute gegeben, abzulöfen, empfangen habe 20); 1483 verfaufen Cafpar Beder und hermann Batefter ju Großenlinden, Schmäger, an Propft und Rapitel des St. Markusftiftes ju Bugbach, 1 Mitr. Rorngulte auf 1/2 Sube Landes, um 20 fl. 21); 1484 stiftet Bartmann Moller von Butbach, Canonitus des St. Bartholomausstiftes zu Frankfurt, außerhalb Butbachs bei den Feldfiechen, bie guten Leute genannt, eine Rapelle gu Chren ber Erfindung des h. Rreuzes, der Simmelfahrt Marias, des Apostele St. Thomas, des Bischofs St. Martin und der Wittme Elifabeth, und ordnet mit Ginmilligung bes Bropften und Rapitele ju Bugbach an, baf barin ben armen Sicchen eine Meffe gelefen werde 22); 1486 bewilligen Propft und Rapitel des St. Marfnestiftes ju Bugbach alle Buntte, die der Hauptbrief über die Stiftung einer Rapelle zu den guten

<sup>17)-21)</sup> Darmft. Archiv, Ausz. Ohne Tag.

<sup>22)</sup> Buth. Copialb., Blatt 43 u. 44. St. Matthäustag Apost. (21. Sept.)

Leuten von Butbach, bejagt 23); 1487 beurfunden Beter von Schwalbach, Comthur, Johann von Stromberg, Prior, und der Convent des Johanniter-Ordens zu Riederweisel, einerund Propft, Canoniter und Kapitel bee St. Martuestiftes gu Butbach, anderseits, den Ausspruch, den die von ihnen ernannten und benannten Schiederichter in den Strittigfeiten megen eines Saufes in ber Korngaffe ju Butbach, gethan haben, und der dahin gehe, daß die Berechtigkeit, die Befferung, der Ring und beg Rugehör, welche die Erfteren an dem porbemertten Saufe bieber gehabt haben, nun den Letteren gufteben und diefe dagegen den Ersteren 16 fl. bezahlen follen 24); 1495 tommen Propft und Rapitel des St. Marknestiftes zu Butbach und die Baumeifter der Rirche gu St. Beter in Briedel babin überein, daß Lettere ben Erfteren ben Behnten auf ben benannten Güterftuden in Butbacher Gemartung gegen jahrliche 9 Schillinge auf ewige Zeiten überlaffen; Zeugen: Jacob Röcher, Propft, und Johann Kangnfer, Canonitus bee St. Martusstiftes zu Butbach 25); 1497 vergleichen fich Propft Jacob Löcher und das Kapitel der St. Martustirche zu Butbach mit bem Erzbifchof Berthold von Maing dahin, ftatt ber in Erledigungefällen zu leiftenden Tare der zweijährigen Frucht, jährlich 5 fl. zahlen zu wollen 26); 1509 verängern Rung Rauch zu Friedberg und feine Gattin Unna an Propft und Rapitel bee St. Marfueftiftes ju Butbach, die von Philipp von Buches und Günther Bibenfelb erfauften benannten Guter ju Butbach, Sochweisel und Fauerbach, um 272 fl. 27).

Der Convent bestand bie 1550. Die Büchersammlung,

<sup>28)</sup> Buth. Copialb., Blatt 44 n. 45. Ohne Tag.

<sup>24)</sup> Butib. Copialb., Blatt 36. St. Blafinstag (3. Febr.)

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bugb. Copialb., Blatt 28 u. 29. Mont. nach Martinstag (16. Nov.)
<sup>28</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. III. 65—67, Nr. 44. Die decima sexta mens. Apr. (16. April).

<sup>27)</sup> Buth. Copialb., Blatt 64-66. Dienft. nach St. Georgentag (24. April).

von geringem Werthe und sich fast blos auf bas Fach ber scholastischen Theologic beschränkend, kam nach ber Anflösung bes Stiftes an die Universität zu Gießen. In mehrere Bücher hat, als vormaliger Besitzer, Gabriel Biel seinen Namen einsgeschrieben.

Das Schiff der St. Markus- oder Stadtkirche ist jehr alt; die Fenster dagegen sind aus dem 15. Jahrhundert. Der 1606 bei einem starken Winde eingestürzte Thurm ist durch einen neuen ersett. Unweit dieser Kirche, an der Straße, bessindet sich die alte Kapelle zum h. Michael, und an der Stelle der jetzigen Pfarrwohnungen stand das Kugelhaus.

### 161. Das Collegiatstift zu St. Maria in Lich.

3m Jahr 1317 bestätigt Erzbischof Beter von Maing die durch Philipp III. von Falfenftein, den Melteren, gefchehene Bermandlung der Kirche zu Lich in eine Collegiattirche zu Ehren der Jungfrau Maria, und die 10 Berfonen, welche dicfer dazu vorgeschlagen hat, bewilligt daselbst ein Collegium und beffen Rechte, nemlich ben Dechanten, Scholaftiter, Ganger und die Canonifer ju mablen, und Schulen und Schullehrer zu haben, und einverleibt diefer Collegiatfirche die Rirchen ju Lich, Ohmen (Oberohmen), Münfter bei Beffingen und Bellersheim 1); 1318 bewilligen Philipp III. von Falkenftein, der Aeltere, und feine Gattin Mechtilde, aus Liebe zu der von ihnen gegründeten Collegiatfirche ju Lich, bem Dechanten, Ra-Ditel und Canonitern dieser Rirche das unentgeltliche Beholziaungs- und für deren Bieh das Weiderecht 2); 1321 beurfunben Philipp III. von Falkenstein, der Aeltere, hermann von Budesheim, Dechant der Kirche ju Lich. Bleban Johannes. Canonifus der genannten Rirche und der Ritter Conrad von

Guden, Cod. dipl. Ill. 148-50, Nr. 121. XVII. kl. Aug. (16. Suii).

Darms. Archiv, Abschr. Act et dat. in Lychen, prid. kl. Nov. (81. Ott.)

Muschenheim, daß Sifrid, einst Bikar der Kirche zu Muschenheim, auf alle Handlungen gegen den Pfarrer Friedrich daselbst verzichtet habe 3); 1321 versprechen Dechant und Rapitel gu Lich, dem Domfavitel ju Mainz, für feine Ginwilligung gu ber, vom Erzbischof Beter vollzogenen Ginverleibung ber Bfarrfirchen zu Lich, Oberohmen, Münfter bei Beifingen und Bellereheim in ihre Rirche, einen jahrlichen Bine von 8 Pfund Bachfes geben zu wollen ); 1321 fprechen Philipp III. von Faltenstein, der Aeltere, Batron und Gründer ber Kirche zu Lich, und Sartmud, Leftor und Grangiarine des Rlofters Arnsburg, zwischen diesem Rlofter und dem Dechanten und Rapitel der neuen Stifefirche jn Lich, wegen des Behnten gu Colnhausen, den die dieser Stiftsfirche einverleibte Bfarrei gu Lich in Anspruch nimmt, dabin, dag bas Rlofter gegen jahrliche Bahlung von 16 Solidos Pfennige an den Dechanten und das Rapitel ju Lich, von aller Entrichtung des Zehnten befreit fenn folle, jedoch von neu erworbenen Wiefen, ober von ben in Wiefen verwandelten Aeckern den Zehnten zu entrichten habe b); 1322 verzichtet die Stadt Lich gegen bas Rlofter Urnsburg auf verichiebene Abgaben und Steuern, welche Beurkundung Defan Johannes zu Lich bezeugt 6); 1322 fchlägt R. Ludwig dem Dechanten und Rapitel zu Lich den Beinrich von Mincflafc aus Betlar jur Ertheilung eines Canonitats und einer Pfründe vor?); 1327 vertaufen Thile von Bellers. beim, Ritter, und feine Gattin Chriftine an ben Dechanten und an das Rapitel des Stiftes zu Lich 10 Achtel Rorngülte auf der 1/2 Sube zu Griedel, welche Cuno Gac mit den dazu

<sup>3)</sup> Baur, Arneb. Urf. Nr. 582. In vigil. Palmar. (11. April.)

<sup>4)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. III. 88-84, Nr. 57. Kl. Nov. (1. Nov.)

<sup>5)</sup> Saur, Mansb. Urt. Rr. 539. In castro Lyche, in die s. Innocentii (28. Dec.).

<sup>6)</sup> Baur, Arusb. Urf. Mr. 546. In crast. invent. s. Crucis (4. Mai.).

<sup>7)</sup> Oefelii Rer. Boic, Script I. 736. (Ausz.) Ohne Tag.

gehörigen Wiefen und Holzmarten von ihnen hatte, und ferner 4 Achtel Rorngülte auf 8 Morgen Landes zu Gambach 8); 1332 verkaufen die Bermalter ber Rirchenfabrit und die Bemeinde zu Oberalbach 1 Morg. Baldes an das Rlofter Urnsburg. Siegler: Defan Emmerich ju Lich 9); 1333. Wifer, Chorherr bes Stiftes Unfer Frauen St. Maria ju Lich, Reuge: Conrad, Sohn der Fran Bagen von Riederalbach, vergleicht fich mit bem Rlofter Arnsburg wegen rudftandigen Bachtes 10); 1340 fprechen Dechant Emmerich und Wifer, Canonifer bes Stiftes ju Lich, die Schöffen zc. bafelbft auf ihren Gib, bag ber Bappner Sifrid Markwart und beffen Sohn Gerhart vor ihnen auf alle Ansprache an das Rlofter Arnsburg, megen eines Stude Landes ju Birflar, verzichtet haben 11); 1340 verzichtet der Bappner Sültwin, genaunt von Burthardefelben, gegen das Rlofter Urnsburg auf alle Unsprüche auf den Sof gu Richulffirchen (Reisfirchen). Zeugen: Dechant Emmerich und Canonifer Bifer gn Lich 12); 1343 freiet Philipp IV. von Kalkenftein, der Aeltefte, dem Dechanten Emmerich zu Lich 5 Huben Landes ju Birflar von Becde, Stener und Schapung bis jur Burudjahlung ber von demfelben gelichenen 100 Bfund Geldes 13); 1344 verzichten Dechant und Rapitel zu Lich, auch Schultheiß, Schöffen und Burger bafelbft gegen das Rlofter Urneburg auf ihre Berechtigfeit und Aufprache gu Rolnhaufen 14); 1360 befiehlt Bapft Innoceng VI, dem Dechauten zu Lich, alle Beräußerungen, welche bie Aebtiffin und die

<sup>8)</sup> Baur, Urt. 1. Nr. 518. Freit. nach Balpurgetag (8. Mai).

<sup>9)</sup> Baur, Arneb. Urf. Ar. 626. Sabb. ante Reminiscere (14. März).
10) Baur, Arneb. Urf. Ar. 649. Ipso die b. Mathei apl. (21. Sept.).

<sup>11)</sup> Baur, Arneb. Urf. Rr. 677, Rote (28. Jan.).

<sup>12)</sup> Baur, Arneb. Urt. Nr. 692. Fer. III. ante Thomae apl. (19. Dec.).

<sup>18)</sup> Baur, Arneb. Urt. Rr. 714. Liedjen, fer. VI. post Galli (17. Oft.).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Allerunterth, Supplica pro Restitut. in integ. 2c. des Hanses Solms. In Sachen Arnsburg c. Solms, Beil. S. 126, Rr. 8. In die Viti mart. (15. Juni).

Franen zu Marienschloß bei Rodenberg gemacht haben, für ungiltig an erflären 15); 1362 giebt Rudolph, Dechant des Stiftes Unfer Frauen ju Lich, und ein Richter des Rlofters Urneburg, giebt einen Spruch zwischen diesem Rlofter und ber Lne, genannt Wochirerin von Oppenrod, wegen einer bafigen Wiefe 16); 1366 erklären Dechant und Rapitel ber Rirche gu Lich, von dem Lande, der Dithard genannt, bas fie von Bolprecht aus dem Sofe, genannt von Rabertshaufen, megen 3 Pfund Gelbes ale Unterpfand haben, wenn ihnen folches verfallen follte, diefelben Dienfte und Beede, wie ein anderer Bürger, leiften zu wollen 17); 1386 treffen Dechant Ropp und bas Rapitel ber Collegiatfirche St. Maria zu Lich, in Folge der Ginverleibung der Pfarrfirchen ju Lich, Bonames, Gronau, Bilbel und hungen mit den Filialfirchen ju Beifingen, Nonnenroth und Billingen, ber Pfarrfirchen ju Saufen bei Lich, Münfter und Lich mit der Tochterfirche ju Oberohmen, die Beftimmungen babin, bag, ftatt ber an ben Ergbischof au leistenden fructus biennales, ber Nachfolger eines abgegange= nen Canonifere 12 fl. an den Erzbischof entrichten folle 18); 1404 verfaufen Dechant und Rapitel bes Stiftes ju Lich an Bfarrer und Altariften ber Pfarrfirche ju Buthach 1/2 Subc Landes zu Griedel und 8 Morgen Landes zu Bambach, Die pormale dem Ritter Thil von Bellersheim gehörten, um die empfangene Summe 19); 1408 überträgt Erzbischof Werner von Trier, Berr ju Faltenftein und Müngenberg, bem Dechant und Rapitel bee Collegiatstiftes zu St. Maria in ber Stadt

<sup>18)</sup> Şefj. Archiv, VI. 112 (Ausz.) Dat. Auinion, XVII. kl. Jan. (16. Dec.).

Baur, Arneb. Urf. Nr. 898. Fer. VI. ante Letare (27. März.)
 Darmst. Archiv, Abschrift. Ipso die b. Valentini mart. (14. Kebr.).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Würdtwein, Subs. IV. 194—96. Rr. 34. Dat. Pingwie vicesima septima mens. Nov. (27. Rov.).

<sup>19)</sup> Bush. Copiaibl., Blatt 33 u. 34. In crast. Pasche (12. April).

Lich bas Batronatrecht der Pfarrfirche zu hungen 20); 1418 bezeugen Johann Bubrod, Dechant, Gerlach von Londorf, Sanger, und R. N. von Brunberg, Pfarrer des Liebfrauenftiftes zu Lich, und Craft von Bellersheim ju Mufchenheim, bag bas Rlofter Urneburg mit bem Pfarrer Johann Luben gu Mufchenheim überein getommen find, ben zwischen dem Rlofter und Johann Stein von Rodenberg, ehemale Pfarrer zu Mufchenheim, getroffenen Bertrag fest halten zu wollen 21); 1429. Notariats-Inftrument über bie burch Johannes Zubrod, Dechanten der Marienfirche ju Lich, vollzogene Befanntmachung und Bollziehung der Bulle des Papftes Plartin V., über die Ginverleibung der Bfarrei Stockftadt mit der Abtei Seligenftadt 22); 1435 giebt Erzbischof Dietrich von Maing feine Ginwilligung, daß Dechant Johann Bubrod, Schulmeifter Gerlach von Londorf, Sänger Johann Bade von Grünberg und das Rapitel der Kirche ju Unfer lieben Frau zu Lich ihren Sof zu Rödelheim und ihren Zehnten bafelbst und zu Praunheim an Frank von Cronenberg, ben Alten, um 800 fl. erblich verfaufen 23); 1437 bittet das Rapitel ju Lich, das feinen Sof zu Gronau an den Schöffen Jacob Brunen ju Frankfurt um 800 fl. vertauft hat, den Erzbischof um die Genehmigung 24); 1437 giebt Erzbischof Dietrich von Maing feine Genehmigung, daß Dechant Johann Bubrod und bas Rapitel des Stiftes ju Unfer lieben Frau zu Lich, ihren Sof zu Gronan und dazu 7 huben Landes und 1/2 Subc Biefen mit Garten und Beide bafelbft und

<sup>20)</sup> Schmidt, Gesch. d. Sthums Heffen II. 149-50. Dat. Stolzenfels, sexta die mens. Maji (6. Mai).

<sup>21)</sup> Baur, Arneb. Urt. Nr. 1075, Rote (15. Febr.).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. 1. 591—99. Dat. et act. in oppido Lich in curia decanatus, die Martis septima mens. Junii (7-Suni).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Würdtmein, Dioec. mogunt. Ill. 84, Nr. 58. Amorbach, an unjers Herrn Auffartstag. (26. Mai); (Jahr 1495 und nicht 1425.)

<sup>24)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 84—85, Nr. 59. Donnerst. nach Bonisacii (6. Juni).

in Berger Gemarkung an Jacob Brunen und beffen Gattin Conne um 870 fl. erblich vertauft haben 25); 1474 überweiset Bapft Sirtus IV. die Ginfünfte ber 5 unterbruckten Altare ber St. Markuskirche ju Butbach bem bafigen Rapitel, und überträgt bem Scholaftifer ber St. Marienfirche ju Lich, Johannes Hafe, die Ausführung 26); 1480 beftätigt Erzbischof Diether von Mainz ben von Defan Johannes Baliftarine und bem Rapitel ber Rirche St. Maria gu Lich, nach bem Ableben des Cantors Johannes Simon, ermählten Ranoniker Johannes Obff ale Cantor 27); 1580 vertragen sich die beiben gräflichen Baufer, Solme, Braunfele und Solme-Lich, wegen ber Pfarrei hungen, wobei jedoch bemerkt wird, mas fonft mehr von geiftlichen Gefällen, vom großen Behnten zc. bieher von Sungen aus dem Stifte ju Lich gegeben worden, dies auch ferner haben folle 28); 1771 ertennt die Juriften-Fafultat gu Erfurt, daß das Urtheil der Justigkanglei zu Hungen, in Sachen des Darienstiftes ju Lich, Rlägerin, wider die Burgerschaft ju hungen, Beflagte: "baß bas flagende Stift, sowohl bei dem Aufzählen des Behnten von einem Acter jum andern, ale and bei der Befugnif, den Zehnten von fleinen Früchten gu fordern, ju fcuten fei - " den Aften und Rechten gemäß fei 29).

Die Kirche, die aus bem 15. Jahrhundert ift, enthält mehrere Grabsteine, die zum Theil alter sind, als die Kirche. Sie hatte bis auf unsere Zeiten ihren Dechanten (Joh. Georg Anthäus, der letzte Dechant, ift am 14 Juni 1822 gestorben),

26) Darmft. Archiv, Abschr. VII. kl. Junii (26. Juni).

<sup>25)</sup> Wirdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 85. Nr. 60. Ashaffenburg, Mont. divis. apost. (15. Juli).

<sup>87)</sup> Würdtwein, Subs. IV. 206—7, Nr. 38. Dat. Mogunt. die vicesima nona mens. Dec. (29. Dec.)

<sup>28)</sup> Sames, Rechtl. Bebenken über bas Zehendrecht, 2. Aufl. 80—82, Beil. 4. Ohne Tag.

<sup>20)</sup> Sames, Rechtl. Bebenken über bas Zehendrecht, 2. Aufl. 76-80. Beil. 2 u. 3. Erfurth, ben 19. Nob.

ihren ersten und zweiten Kapitular, sowie ihren Synditus beshalten. Auch eine Schule, beren einer Lehrer, gleichsalls bis auf unsere Zeit, den Namen Scholaster führte, und ein Archivkulpfen sich an dieses Stift.

#### 162. Das Collegiatstift ju St. Martin in Obermodstadt.

In einer Urkunde, die ine 10. Jahrhundert verfest wird, fommt Folgendes vor: Hildigunt bekennt, daß fie mit ihrem älterem Bruder (Senior) Hartmann ihr Gut zu Dboldeshufen mit Leibeigenen, Hofftatten, Feld, Wiefen, Weiden zc., ju ihrem und ihrer Eltern Scelenheil, ber Rirche bes h. Donatue in oppido Muggistat (Obermocftadt geschenkt, und der bafelbst aufbewahrten Sand des heil. Confessors übergeben, fie auch für diefe Rirche bie Rorper ber h. Märthrer Alexander, Eventius, Theodolus, Bincentins und Beregrinus erworben habe, daß fie jur Zeit diefer Schenkung fcwer an Fieberfchmergen gelitten, nach Bollgug biefer Schenfung feit geftern wieder hergeftellt fei, fie baher an diefem Orte eine h. Congregation errichtet, ber fie von dem Ihrigen ben Unterhalt reichen werde, und den Mann Linthar beftimmt habe, hier ben Dienft Gottes nach ber Regel ber Canonifer anguordnen 1) 1167 ichentt Erzbischof Chriftian I. von Maing den Ranonikern der Rirche St. Martin zu Mainz die Kirche zu Nicberolm, welche Beurkundung Rupertus Prepositus de

<sup>1)</sup> Guden, Sylloge 558—60, Ar. 1. Guben gibt aus bem von ihm zu Mainz eingesehenen Netrologe des Stiftes an, daß die Stifter dem Geschlechte der Dynasten von Limburg an der Lahn angehört haben. Oboldeshusen ist wohl ohne Zweisel das nachherige Opoldeshusen, Opischausen, Appelshausen. Dieses Appelshausen lag in der Nähe des jetigen Hoses Oppelshausen in Altenstädter Gemarkung und wahrscheinlich von Oppelshausen südösstlich. Im Jahr 1531 nimmt K. Carl V. die Ganerben des Schlosses und der Stadt Staaden mit den dazu gehörigen Gerichten und Dörsern Nieder- und Oberstorstadt, Stammheim, Ober- und Niedermockstadt und Heegheim, samt den Gerechtigkeiten von Birt, Appelshausen und Wilgerssachsen (Wildsachsen) stämtlich ausgegangen) in seinen Schut.

Muckestat mitbezeugt<sup>2</sup>); 1175. Folbertus praepositus in Muggestat, Zeuge: Erzbischof Christian I. von Maing stellt eine Urkunde aus 3); 1218 stellt Godefridus, Bropft zu Modftadt und Archidiakon zu Burzburg, eine Urkunde aus megen ber Schenkung ber Kirche zu Hostebach an bas neuerrichtete Aloster Sagen4); 1266 vertaufen die Gebrüder Conrad, Bermann und Walther von Ligberg ihr Gut zu Altenftadt an Beinrich, genannt von Bleichenbach, Canonitus zu Mocfftadt 5); 1275 befiehlt Erzbischof Wernher von Mainz dem Defan der Rirche ju Modftadt, bei Bermeidung bes Rirchenbanns und ber einstweiligen Amteentschung, die Auflage wegen gleichmäßi= ger Bertheilung der Pfründen der Kirche ju Mocfftadt ju befolgen 6); 1275 verordnet der Erzbischof Wernher von Mainz, daß der Detan Gottfried feinen Untheil vom Bangen lebenslänglich haben, ber Behnten und die Guter zu Bolgfaffen aber jum gemeinschaftlichen Gebrauche bes Dekans und Rapitele ju Modftadt gehören follen 7); 1275 trägt Tragbodo von Gifenbach, Propft zu Modftadt und Canonitus zu Mainz, die Aeder der Rapelle zum h. Blafins zu Mockstadt und den dabei liegenden Obstgarten bem Defanate zu Mockstadt auf8); 1275 bestätigt Erzbischof W(ernher) von Mainz den durch Tragbodo von Gifenbach, Propften ju Mocfftadt, gemachten Auftrag der Aeder der Kapelle jum h. Blafius zu Mocfftadt und des dabei liegenden Obstgartens an das Defanaf zu Mod-

3) Baur, Urf. Il. Nr. 12. Dat. Papie (Bavia). Ohne Tag.

Suden, Cod. I. 254-56. Dat. in Episcopatu Faventino apud S. Proculum. Mense Martio.

<sup>4)</sup> Guden, Cod. II. 34, Nr. 17; vgl. Würdtwein, Diplom I. 278. Obne Cag.

b) Würdtwein, Dioec. mogunt. 111. 231. Ohne Tag.

<sup>6)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 229. Ohne Tag.

<sup>7)</sup> Würdtwein, Diose. mogunt Ill. 229—30. Ohne Tag. Holzsafffen lag etwas nordwestlich vom Hose Leustadt und in dessen Gemarkung, gegen Obermockstadt hin, wo der Name Holzsachs vorkommt.

S) Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 229; Joannis, R. M. S. Il. 354. Dat, et act. Maguntie, id. Dec. (13. Dec.)

ftadt9); 1277 ichenten bie Gebrüber Beinrich und Berthram von Bleichenbach, Canonifer ber Rirche ju Modftadt, ju ihrem und ihrer Eltern, nemlich Beinriche und Gertrudie, Seelenheil, dem Defan und Rapitel dafelbft, ihre Buter, nemlich Sof, Meder und Wiefen ju Altenftadt, welche Benrfundung Tragbodo, Propft ihrer Rirche, mitbefiegelt 10); 1277 befiehlt Ergbischof W(ernher) von - Mainz bem Dekan und Rapitel ber Rirche ju Modftabt, bag ben nicht anwesenden Canonitern feine Pfründen ertheilt werden follen 11); 1289 beurkundet Defan Ger. ju Modftadt, dag von den Gutern ju Altenftadt, die er und fein verstorbener Bruder B. erfauft und der Rirche ju Modftadt übertragen, fo wie auf diefelben in die Sande Beinrichs, genannt Monn, Ranonikers biefer Rirche, verzichtet haben, jährlich an die genannte Rirche 12 Mitr. Korus und bas Uebrige lebenslänglich an ihn fallen folle 12); 1299 geben die geiftlichen Richter zu Maing Abschrift von den Aussagen ber Zeugen über bas zwischen dem Defan und Rapitel der Rirche ju Modftadt und ben Brubern Seinrich und Conrad von Wallernhaufen ftrittige Eigenthum des Hofce zu Wallernhaufen 18); 1302 schenkt Sifried von Solme, Canoniter zu Mains und Bropft der Rirche zu Mockstadt, seinen propfteilichen Bald bafelbft bem Detan und Rapitel ber Rirche gn Modftadt mit der Bedingung, daß diefer nur mit ihrer gemeinschaftlichen Ginwilligung veräußert werden folle 14); 1336

<sup>9)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 230. Dat. Pinguie. Ohne Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Joannis, R. M. S. II. 894—95. Act. et dat. in Moxstat, VI. id. Jan. (8. Jan.) Eine gleichzeitige Schentung berfelben zu Nanstadt, f. Baur, Urt. III. Nr. 1551.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. lll. 231. Dat. Maguntie, V. non. Julii (3. 3mi).

<sup>12)</sup> Baur, Urf. Ill. Rr. 1560. Dat. Ill. kl. Marcii (27. Rebr.)

<sup>13)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 232—33. IV. non. Aprilis (2. April).

<sup>14)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 233—34; Schneiber, Erbacher Sist. Url. S. 70, Rote c. Dat. in Moxstat, in festo Barthelomei (24. Aug.)

verlaufen Johann von Heegheim, Dechant, Wernher Struch, Schulmeister, und das Kapitel des Stiftes zu Mockstadt, ihr famtliches Gut ju Offenheim, um 34 Mart Pfennige an Bermann von Altenburg, Burger jn Friedberg, welche Beurfunbung Beilmann von Frankfurt, Johann von Münzenberg, Canonifer gu Mocfftadt, Friedrich von Dorheim, Meifter dafelbst, bezeugen 15); 1336 verfanfen die Bebrüder Conrad, Johann und Bertram von Bleichenbach und bes Erfteren Gattin Betriffa, erblich an Defan und Rapitel des Stiftes gu Modftadt ihr famtliches But ju hoenheim (heegheim), und die Bulten und Rechte, die ihr Dheim dafelbst befeffen hatte, um 29 Mart Pfennige 16); 1357 vertaufen Beinrich Larbechir, Ebelfnecht, feine Gattin Jutta und ihre Kinder Wernher, Beinrich, hermann und Ludarde ihre Erbichaft und Befferung an bem Gute Obermodftadt, das fie von dem Priefter Berthram Lopbenit erkauft, nemlich 9 Morg. Landes und 1 Morg. Wiefe und die Hofftatte, an Defan und Rapitel bes Stiftes zu Moctftadt, um 27 Bfund Beller 17); 1365 beftätigt der Cardinalpriefter Bileus bem Detan und Rapitel ber Rirche St. Martin zu Mochstadt ihre Freiheiten, Statuten und Gewohnheiten 18); 1365 weisen die benannten Hausgenoffen im Dorfe Obermodftadt bei dem ungeboten Dinge vor den Bengen Dechant Ber= mann, Schulmeifter Walther und ben Canonifern bes Stiftes dafelbst und Anderen dahin, daß Gerlach III. von Limburg, ale Schirmer bes Stiftes, von bemfelben Stifte bie benannten Gefälle zu Ober- und Niedermocftadt und Heegheim habe. daß im Gebiete zu Mochstadt nur das Stift und ber Bropft

<sup>16)</sup> Baur, Arnsb. Urf. Nr. 674. Mittw. nach Sergii et Bachi, am St. Dionysiustag (9. Ott.).

<sup>16)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 234. Donnerst. vor Allerheiligentag (31. Oft.).

<sup>12)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 234-35. In festo Katharine virg. (25. Nov.)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) v. Lang, Reg. Boic. IX. ©. 120. Dat. Frankenfurdie, XIV. kl. Maii, Pontif. Urbani VI. an. III. (18. April).

einen Birten zu halten haben, Dechant und Stift eine Schaferei zu Obermockstadt, und der Brobst eine folche zu Niedermodftadt besiten, zu Obermodftadt 10 freie huben feien, auf benen fein Berbrecher ergriffen werben durfe, fondern berfelbe 1 Meile Bege von bannen geleitet merben, wozu ein herr von Limburg nothigenfalls beholfen fein folle, der Propficihof zu Niedermockstadt diefelbe Freiheit habe wie die 10 huben, und bes Stiftes Freiheit und rechtliche Eigenschaft bie an die benannten Grenzen reichen 19); 1366 übergeben die Gebrüder Friedrich und Conrad Dugel von Carben, Ebelfnechte, wegen Loslaffung bes Erfteren aus ber Gefangenichaft ju Ogberg, den Gebrüdern Schenken Conrad IV. und Eberhard VIII. von Erbach, ihr Gut im Dorfe Willinggefaffen (Wildfaffen), bas über die 4 Achtel Korngülte, welche die Berren von Mocfftadt ba zu beziehen haben, noch mehr als 20 Pfund, jährlicher Billte, werth fei, und empfangen folches als Erbburgleben wieder jurud 90); 1464 bestätigt Erzbischof Abolph II. von Mainz ben Katharinen-Altar in der St. Ratharinen-Rapelle ju Nidda, welchen Beinrich Pfleger, bei feinem Leben Canonifer ber St. Martinefirche ju Mocfftadt errichtet hat 21); 1508 befchließt bas Stift ju Modftabt, wegen feiner öfteren Beraubung durch Stadener Ritter und Andere, feinen Sit in einen andern befestigten Ort zu verlegen 29); 1557 ertheilt ber Defan Johann Merdel ju Modftadt bem Nitolaus Benl von Niedermochstadt eine Prabende 23); 1579 bittet das Stift.

<sup>19)</sup> Grimm, Weisth. Ill. 435—38. Am 15. Mai, das war der andere Donnerft. nach St. Walburgetag (15. Mai).

<sup>20)</sup> Schneider, Erbach. Hift. S. 69-70. Nr. 23. Fer. II. post. Reminiscere (2. März).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. Ill. 97—98, Nr. 68. Dat Mogunt., die duodeeima mens. Apr. (12. April).

<sup>22)</sup> Archiv f. Frankfurts Geschichte und Kunft. Neue Folge Ill. S. 497, Nr. 73. 10. Nov. (Notariats-Inftr.)

<sup>29)</sup> Archiv f. Frankfurts Geschichte und Kunft. Rene Folge Ill. S. 499, Rr. 88. 28. Dec.

zu Mockstadt die Ganerben von Staden um Schutz gegen Philipp Werner von Buches ju Staden, ber in Frankfurt ben Dechanten Joh. Bromfact mit bem Schwerte angegriffen hat 24); 1628 ersucht das Stift zu Mockstadt den kaiferl. Hoftriegrathspräfidenten um ein Sauvegardeschreiben für fich und fein Eigenthum 25); 1706 vergleichen fich die Ganerben der Burg Staaben mit Dechant und Rapitel Des Collegiatstiftes zu Modstadt, wegen Beilegung der im Gerichte Mockstadt, nemlich zu Dber- und Riedermodftadt und Beegheim, stattfindenden Irrungen, bafin, bag Lettere ben Propfteihof zu Niebermockftadt, famt allem Bugehör und die in dem vom Ergftifte Maing lebenbaren Berichte Mocfftabt befindlichen Büter, Behnten, Rinfen und Schäferei, jur Bermaltung, demjenigen Ganerben, der diefes lebenbare Bericht eben befitt, übergeben, und melcher Ganerbe benn, langftens innerhalb 2 Jahren, ohne bes Stiftes Roften, ein neues Aderbuch mit allen ftiftischen Butern anfertigen laffen will, wovon fich bas Stift eine Abschrift nehmen konne, welche Beurkundung von Seiten des Stiftes besiegelt haben: Joh. Balthafar Sartorins, SS. Theol. Baccal. Decanus, Joh. Nicolaus Martinengo, Scholasticus, Nicolaus Robericus Hornick, Senior, Canonicus, Joh. Jacob Dengler, Canon., Cafpar Bollmann, Canon., Joh. Bregor Kirfch, Canon., 3oh. Wolf Rrend, Canon. 26); 1706 vergleichen fich ber Ergbifchof Lothar Frang von Mainz und die gräflichen und adeligen Banerben der Burg Staaben, wegen ber im Berichte Modftadt, nemlich in den Dörfern Ober- und Niedermodftadt und Beegheim, die bom Erzstifte Maing zu Lehen gehen, ent-

<sup>24)</sup> Archiv f. Frankfurts Geschichte u. Kunst. Neue Folge Ill. S. 499, Nr. 93. 11. Mai.

<sup>26)</sup> Archiv f. Frankfuris Geschichte u. Kunft. Reue Folge Ill. S. 500, Dr. 107. 26, Suli.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Gründl. Bericht v. b. Jenb. Successionsrecht, Beil. S. 45, Nr. 41; Species Facti. In Sachen Bübingen c. die v. Löw. S. 20, Nr. 13. Frankfurt, den 8. Juni.

standenen Streitigkeiten, dahin, daß Ersterer in den Häusern, welche dem Stifte zu Obermockstadt zukommen, nemlich in dem Propsteihofe zu Niedermockstadt, dem Dechaneihofe zu Obersmockstadt und in den 10 andern in den vorbemerkten 3 Dorfsschaften befindlichen Hösen die gänzliche Gerichtsbarkeit behalzten solle, wodon er den Ganerben das jus collectandi zu Lehen giebt und deren übriges jus collectandi in Reichse, Kreise und Landessteuern bestätigt 27).

Das Archiv des Stiftes befindet sich nun im Stadt-Archive zu Frankfurt, indem nemlich das Stift gegen Ende des 16. Jahrhunderts, wohl in Folge des Uebertritts der ganzen dortigen Gegend zur Reformation, sich genöthigt sahe, sich nach Frankfurt zu begeben, wo es in dem St. Leonhardt-Stifte eine bleibende Stätte sand, und von da aus seine zu Obermockstadt und Umgegend belegenen Güter und Zehnten verwaltete.

Das alte Siegel zeigt einen sitzenden Propsten mit Stad und Buch in den Händen. Ich Archive für Frankfurts Geschichte und Kunst, Neue Folge III. S. 501—3, kommt ein Berzeichniß der Pröpste und Dechanten vor.

# 163. Das Collegiatstift (Ritterstift) zu St. Beter in Wimpfen im Thal.

Ein gewisser Burchardus de Hallis, sacerdos praebendarius, und später Dechant bes St. Beterstifts zu Wimpfen im Thale, sagt in seiner um das Jahr 1290 geschriebenen Chronik unter Anderem: daß der Bischof Crudolfus (im Jahr 451), der zufällig in diese Gegend gekommen sei, auf den Trümmern eines Klosters ein neues Gotteshaus errichtet und

<sup>27)</sup> Bertheibigtes Uhraltes — Eigenthum u. Befit ber Steuergerechtigkeit ber Ganerben zu Staden, Beil. S. 61—63, Nr. 72. Mainz, ben 15. Sept.

badurch den Grund zu dem Stifte zu Wimpfen im Thale golegt habe 1).

3m Jahr 896 nimmt R. Arnolf, auf Bitte bes Bifchofe Diebeloch von Worme bie Befitungen St. Betere ju Bimpfen in seinen Schut 2); 1068 bezeugt Anobpraht, Propft gu Wimpfen, die Beurkundung des Bischofs Abalbert von Worms, der die zerrütteten Berhältniffe des Andreasstiftes daselbst ordnet 8); 1125 bezeugt Beinrich, Propft zu Wimpfen, die Benrfundung bes Bifchofs Burtard II. von Worms, megen ber Stiftung bes Rloftere zu Frankenthal4); 1141 bezeugt Sigfrib I., Propft zu Wimpfen, eine Beurkundung bes Bifchofs Burcard II. von Worme 5); 1158 bezeugt Sigfrid I., Propst ju Bimpfen, die Beurfundung bes Erzbifchofe Sillin von Trier, daß er hof, Dorf und Mark Bartenheim im Nahegau an die Rirche zu Worms gegen deren Gut zu Naffau im Lahngan vertauscht habe 6); 1161 bezeugt Sigfrid I., Propst zu Wimpfen, eine Beurfundung des Cuftos Wernher und der Ranoniter der St. Paulstirche ju Worms?); 1175 beurtunden die Ranoniker der Kirche zu Wimpfen, daß ihr Propft Luipold die Brabenden eines von ihnen Berftorbenen ihnen ein Jahrlang zu ihrer Rugniegung bewilligt habe 8); 1265 verkauft bie Aebtiffin Jutta I. in Nonnenmünfter ju Worms den Pfarrfat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schannat, Vindemiae literariae. Coll. ll. 57 2c. (Drig. in Darmft.). Die Geschichte diese Stistes hat Archiv-Director Dr. Baur zu Darmftadt bearbeitet. S. Hess. Archiv Ill. S. 1—41.

<sup>2)</sup> Mone, Muzeiger, Jahrg. 1838, S. 441, Nr. 4. Dat. VII. id. Aug. Indict XV. an. X. regni Arnolfi regis. Imp. ll. Act Franconfurt.

<sup>3)</sup> Schannat, Hist. Episc. Worm. 11. 59-60, Nr. 65. Ohne Tag.

<sup>4)</sup> Schannat, Hist. Episc. Worm. Il. 65—66, Nr. 72. Prid. non. Oct. (6. Oft.)

<sup>5)</sup> Baur, Urt. II. Nr. 5. (Ohne Tag.)

<sup>8)</sup> Rremer, Orig. Nass. ll. 180-84, Nr. 111; Hontheim, Hist. Trevir. l. 585; Schannat, Hist. Episc. Worm. ll. 78-80, Nr. 85. Act. in curia Partenheim, Indict. VII. Reg. VII. D. Treviri, VII. id. Mart. (9. Märj).

<sup>7)</sup> Baur, Urt. Il., Nr. 10. (Ohne Tag).

<sup>8)</sup> Schannat, Hist. Episc. Worm. l. 116-17. (Ohne Tag).

zu Neckargartach, mit Genehmigung des Cifterzienser=Abtes Ebelin, an das Collegiatftift ju Bimpfen b); 1278 übergiebt Dekan Richard zu Wimpfen unter Anderem den Brediger-Brübern 1 Karade Beine und 10 Mitr. Spelz, bem Bruber Johannes, Lettor, und bem Bruder Begelo, Brediger-Orbens, 6 Pfund -, dem hofpital zu Bimpfen 1/2 Karrade Beine 10); 1281 überlaffen Bropft D., Defan C. und bas Rapitel ber Rirche zu Wimpfen ihrem Mitkanoniker Bezelo von Gemmingen ben Sof, ben berfelbe bewohnt, und ber nach beffen Tobe an ihr Stift gurudfallen follte, gegen jahrliche 3 Solibos Heller zu Gigenthum, und empfangen von biefem bagegen ein Hans, das ihnen jährlich 6 Solidos Heller exträgt 11); 1281 nimmt R. Andolph I. den Defan und das Ravitel der Kirche ju Wimpfen in feinen und bee Reiches Schut, und beftatigt benselben ihre Freiheiten 12); 1291 genehmigt Raifer Rudolph I., bag der Ritter Beinrich von Beiburteheim an bie Chorherren zu Wimpfen einen Fischteich und andere Guter vertaufe 13); 1294 veriprechen Conrad III. und Conrad IV. von Weinsberg, den Brobst, Defan und bas Kapitel ber Klosterfirche zu Bimpfen im Thale, megen einiger Guter, die diefelben von ihrem Bater (Engelhard III.) befigen, gegen jeden Angriff fchüten zu wollen 14); 1298 verfaufen Dicterich, Propft ber Rirche ju Wimpfen, Beinrich von Sunnesheim, Ranoniter, und Beinrich von Grumbuch, beide Pfründner biefer Rirche, als Bevollmächtigte bes Pfründners Martwart dafelbit, an Magister Marcius, Scholaftiter ber Kirche St. Berman gu

<sup>9)</sup> Heff. Archiv II. 307-8. Note 20. (Ohne Tag).

<sup>10)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 159 u. 1298. Fer. IV. post. Letare (30, Märg).

<sup>11)</sup> Baur, Url. l. Rr. 165. Fer. IV. ante purificat. Marie virg. (29. 3an.).

<sup>12)</sup> Schannat, Hist. Episc. Worm. Il. 142, Nr. 165. Dat. Argentinae, non. Nov. (5. Nov.).

<sup>13)</sup> Boehmer, Reg. Imp. ab. an. 1246—1818. Stuttg. 1844, Nr. 4687. Act. Argentine (31. Mär<sub>3</sub>).

<sup>14)</sup> Baur, Urt. l. Mr. 206. Fer. V. post. assumt. b. Virg. (19. Mug.).

Speier, eine Beingulte auf bem Spigelberg bei Diffenbach (Tiefenbach), um 10 Bfund Heller 15); 1300 fprechen die benannten Schiederichter zwifchen bem Defan und Rapitel ber Rirche zu Wimpfen, einer- und Schultheiß, Schöffen und Bemeinde zu Bimpfen im Thale, anberfeite 16); 1302 fprechen bie benannten Schiederichter zwischen bem Defan und Rapitel ber Rirche ju Wimpfen, einer- und ber Stadt Bimpfen im Thale, anderseits, über die Freiheiten ber benannten Rirche und über andere gwifden den beiden Theilen ftrittigen Gerechtfamen 17); 1303 vermitteln die Benannten zwischen bem Detan und Rapitel zu Wimpfen, einer- und dem Meifter und ben Sofpital-Briidern dafelbft, anderfeite, einen Bertrag megen bes auf dem Berge gelegenen Todtenhofe, babin, daß Letteren bas Recht eingeraumt wird, dafeloft ju ihrem Gebrauche Steine zu brechen und Baume zu pflanzen, nicht aber burgerliche Gebaude zu errichten 18); 1306 vertaufen Guba von Ragelsberg und ihr Sohn Swigger an ben Defan und bas Rapitel ju Bimpfen im Thale für die Pfrunde jum h. Kreuze, die weil. Berhard geftiftet, 1 Bfund Bellergulte auf der Sofraithe am Marktraine baselbit 19); 1328 fchlägt R. Ludwig bem Propsten, Defan und Rapitel ber Kirche ju Wimpfen den Ranoniker von Speier, Gerhard von Chrenberg, zur Berleihung eines Ranonifats an ihrem Stifte vor 20); 1330 befiehlt R. Ludwig bem Bropsten, Defan und Rapitel ber Rirche zu Winipfen, unter Bedrohung, wegen des von ihm vorgeschlagenen Clerifere Ger-

<sup>1</sup>b) Moue, Oberthein XIII. 433-34, Nr. 57. In crast. Andree apost. (1. Dec.).

<sup>16)</sup> Schannat, Hist. Episc. Worm. II. 159-60, Mr. 186. Dat. et act. II, non. Junii (4. Suni).

<sup>17)</sup> Moser, Reichsfäht Handbuch II, 889—91, Nr. 3. Non. Junii (5. Juni).

<sup>18)</sup> Heff. Archiv III. Nr. 1, S. 34—35. lit. B. Invocavit (24. Febr.).

<sup>19)</sup> Baur, Urt. 1. Rr. 337. Freit. vor Pfingsten (20. Mai).

<sup>20)</sup> Würdtwein, Subs. XII. 110-11, Nr. 17. Dat. Rome, XVIII. die mens. Jan. (18. 3an.).

hard von Chrenberg, zu gehorchen 21); 1331 Statuten bes Ritterstiftes St. Beter ju Bimpfen im Thale (enthaltend 70 Rapitel) 22); 1340 beftätigt R. Endwig bie burch die benann= ten Schiederichter bereite 1302 beigelegten Zwiftigkeiten gwiichen bem Bropft, Detan und Rapitel ber Rirche ju Wimpfen und den Bürgern bafelbit, über verfchiedene Gerechtigfeiten 23); 1341 bekennt Beinrich Rurener, Raplan ber Rapelle gur b. Maria Magbalena, por bem Official bes Stiftes an Wimpfen, baß er ein zu diefer Rapelle gehöriges Sans an ben Diether von Beineheim, Reftor ber Schulen ju Bimpfen im Thale, auf beffen Lebenszeit, mit Buftimmung bes Sofpitalmeifters Rraft von Rapach ju Bimpfen auf bem Berge, verpachtet habe 24); 1350 ftiftet Agnes von Brauned, Wittme (Conrabs V.) von Weinsberg, ju ihrem, ihres Gatten und ihrer Rinder Seelenheil, eine emige Meffe bei bem Convente ber Brediger zu Wimpfen auf dem Berge, und giebt zu dem von ihr gestifteten h. Rreng-Altare 100 Bfund Beller unter ber Bedingung, daß, wenn die Brediger diese Deffe nicht taglich lefen murben, die Bulte an ben b. Rreng-Altar bee Stiftes gu Bimpfen im Thale tommen, wenn aber auch bie Chorherren faumig feben, bann ihre nachften Erben gurudfallen folle 25); 1351 vertauft Cunt Bebutel, Burger ju Bimpfen, an Defan und Kapitel des Stiftes zu Wimpfen im Thale 1 Bfund Bellergulte auf feinem Saufe in ber Inbengaffc 26); 1352 bezeugt Bertwit Marfchall, Chorherr in bem Thale ju Bimpfen, die

Würdtwein, Subs. XII. 111—12, Mr. 18. Dat. Monaci, Jubilate. Reg. nostri an. XVI. Imp. Ill. (29. Mpril).

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Würdtwein, Subs. V. 64—121, Nr. 14. Dat. Wormatiae, crast. purificat. virg. gl. (3. Febr.).

<sup>23)</sup> Deff. Archiv III. Nr. 1. S. 35-39, lit. C. Dat. Aschaffenburg, decima die mens. Junii (10. Juni).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) v. Lang, Reg. Boic. VII. ©. 311, In vigil. Johannis bapt. (23, Suni).

<sup>26)</sup> Baur, Urf. 1. Nr. 605. Mont. vor bem Oberstentage (4. Jan.).

<sup>26)</sup> Baur, Urt. 1. Rr. 610. St. Egibientag (1. Sept.).

Beurkundung Hud's, ber Hugin Sohnes, Pfründners bes Stiftes zu Wimpfen im Thale, ber 2 Bfund Bellergülte, auf ber Babftube bei ben Bredigern auf bem Berg gelegen, um 28 Bfd. Heller, und zwar 1 Pfund an ben Detan und bie Ranoniter und bie 6 Bfrundner bes genannten Stiftes, und 1 Pfund an bie Brafenz und die andern Pfründner 27); 1363 betennen Conrad VI. von Beineberg und feine Gattin, Burger ju Bimpfen, bag fie von bem Stifte gu Bimpfen im Thale die Babftube, bei ben Predigern gelegen, um jahrliche 5 Pfund Beller beftanden haben 28); 1368 betennt der Official des geiftlichen Gerichts zu Wimpfen im Thale, daß Luzilin ober bem Rlingelbrunnen und feine Gattin Det bem Pfründner Wolfram zu Wimpfen im Thale 2 Bfund Sellergulte auf 1 Morg. Wiefe nnter bem Herttrichesberg, 2 Morg. Aders auf dem Bolfsberge und 2 Morg. Acters vor dem Dornhart gelegen, widorlegt haben 29); 1383 fprechen die benannten Schiederichter zwifchen bem Defan und Rapitel bes Stiftes zu Wimpfen im Thale und der Stadt Bimpfen auf dem Berge, dahin, daß Erftere von ihrem Weinschant das Umgeld, von der Frucht und bem Beine, womit fie handeln, auch ben Boll, jeboch vom eigenen Bebarf weber Boll noch Mahlgelb und von ben bieber beedpflichtigen Bütern die Beed entrichten follen, dagegen die Stadt diefelben bei ihren Freiheiten belaffen, und diefelben, gegen Empfang eines unverzinslichen Darleihens von 600 fl. auf brei Jahre, für welche Zeit biefer Bertrag gefchloffen ift, fcuten und fchirmen merde 80); 1386 tommen Propft, Dechant und die Berren des Stiftes gu Wimpfen im Thale mit der Stadt Wimpfen auf 10 Jahre babin überein, bag fie von bem Beinschant in ihrem Stein-

<sup>27)</sup> Baur, Urt. 1. Nr. 611. Mont. vor St. Nicolaustag (8. Dec.).

<sup>28)</sup> Baur, Urt. 1. Nr. 611, Note \* (31. Juli).

<sup>29)</sup> Baur, Urt. l. Rr. 661. An St. Pauls Betehrung (25. Jan.).

<sup>30)</sup> Mofer, Reichestäbt. Handbuch Il. 897—98, Rr. 13. St. Georgentag (23. April).

hofe bas Umgelb entrichten, ihre Baufer frei fenn, von ben ju verkaufenden Früchten bie Abgaben geben, die bisher beedfreien Buter auch ferner frei fenn und fie bei ihren Freiheiten verbleiben follen, mogegen bie Stadt fie fchirmen merbe31); 1398 errichten die Benannten zwifden Bropft, Dechant, Rapitel und Bifarien bee Stiftes zu St. Beter ju Wimpfen im Thale, einer- und den beiden Wimpfen auf dem Berge und im Thale andererfeite auf 28 Jahre einen Bertrag megen bes Weinschante, ber Abgaben-Befreiung 2c., welchen Bertrag ber Propft Aulbrecht von Urbach und Dechant Friedrich von Nippenburg für fich, die Pfründner und die Bifarien des Stiftes gu halten fich verpflichten 82); 1401 fcblagt R. Ruprecht dem Defan der St. Beterefirche ju Bimpfen im Thale ben Clerifer Johann Robe von Beidelberg vor 38); 1403 fchlägt R. Ruprecht ben Raban, Sohn Rabans von Thalheim zu einem Ranonitate an ber St. Beterefirche zu Wimpfen im Thale vor 34); 1403 fchlägt R. Ruprecht dem Propfte ber St. Beterefirche ju Wimpfen im Thale ben Johann Angermeber von Sehelingen, Clerifer ber Diocefe Regensburg, fonigl. Sanger und beftanbigen Tifchgenoffen, por 35); 1441 geben Dechant und Rapitel bes St. Beterftiftes zu Wimpfen im Thale ben Fifchern bafelbft bas große Worth im Nectar, zwischen ben Bipfen und bem Dillehofe gelegen, gegen jährliche 26 Schaubi Bandweiden und 1/2 fl. an Gelb 36); 1509 folichtet Baftian von Nippenburg, Ritter, Bogt im Babergau, die Strittigfeiten amifchen bem Dechant und Rapitel bes Stiftes St. Beter ju Wimpfen im

<sup>31)</sup> Moser, Reichsftäbt. Handb. 11. 898—900 u. 920—22. S. Pauls Bekehrung (25. Jan.).

<sup>82)</sup> Mofer, Reicheft. Sanbbuch II. 903—10, Rr. 16. St. Marien Magbalenentag (22. Infi).

<sup>38)</sup> Chmel, Reg. Ruperti, Nr. 228. Mürnberg (2. März).

<sup>34)</sup> Chmel, Reg. Ruperti, Nr. 1618. Heibelberg (24. Nov.).

<sup>86)</sup> Chmel, Reg. Ruperti, Nr. 1629. Seibelberg (30. Nov.).

<sup>36)</sup> Moser, Reichsftäbt. Handbuch II. 913, Nr. 19. Judica (2. April).

Thale und ber Stadt Wimpfen auf dem Berge, wegen des Jahrmarktes auf St. Peter und Paul zu Wimpfen im Thale, der Thorschlüssel und der Bauung am Thorhäuschen das selbst 37); 1509 schlichtet Herzog Ulrich I. von Würtemberg die Strittigkeiten zwischen Propst, Dechant und Kapitel des St. Peterstiftes zu Wimpfen im Thale und der Stadt Wimpfen, wegen der Schlüssel zu den 2 Thoren, des Jahrmarktes auf Beter und Paul und wegen eines Baues auf dem einen Thore zu Wimpsen im Thale 38); 1596 schließen Dechant und Kapitel des St. Peterstiftes zu Wimpsen im Thale, einer- und Bürgermeister und Rath, sirr sich und im Namen der Bürgerschaft zu Wimpsen auf dem Berge und im Thale, anders seisen Bertrag ab, betr. die geistliche Obrigkeit, die Alls menden, die Wörthe, den Weidgang, das Kelterrecht, die Lösungsscrechtigkeit, die Steingruben 39).

In diesem Stifte waren nach und nach entstanden: 18 Kanonikate, sogenannte Sex- und Semipräbendarien, von welchen je 2 eine Kanonikatspräbende mit einander zu theilen hatten, und 20 Vikarien. Die im Jahre 1604 durch das Ableben des damaligen Propstes erledigte und zum Bortheile der Kirche unbesetzt gebliebene Propstei wurde von Papst Benedict XIV. unterdrückt. Der Propst des Collegiatstistes zu Wimpsen im Thale war zugleich der Archidiakon dieses zur Diöcese Worms gehörigen Archidiakonatsbezirks, welcher die beiden Dekanate (Sedes) Waibstadt und Schwaigern umfaßte. Der König Gustav Abolph von Schweden hatte nach Urkunde, Frankfurt a. M. 2. Febr. 1632, der Stadt Wimpsen das Stift zu Wimpsen im Thale geschenkt.

<sup>87)</sup> Moser, Reichsftäbt. Handbuch II. 923—24, Nr. 24. Donnerst. nach bem Pfingstage (31. Mai).

<sup>38)</sup> Mofer, Reichsstädt. Handbuch II. 924—26, Nr. 25. Samft. nach Frauen Assumpt. (18. Aug.).

<sup>89)</sup> Moser, Reichsstädt. Handbuch II. 950—58, Nr. 37; Lünig, R. Archiv, XIV. 659—64, Nr. 24. Samst. nach Betri Kettenfeier. den 7. Aug.

Am 24. Sept. 1802 war Wimpfen von Baben in Besits genommen worden, sam aber durch einen besonderen Staats-Bertrag vom 11. Juni 1803 an Hessen. Nach einiger Zeit wurde das Stift ansgehoben, dessen Bermögen eingezogen und den Stiftsherren angemessene Anhegehalte ausgesetzt. Im Jahr 1804 zählte das Ritterstift 7 Personen, nemlich den Pfarrer Friedrich Stadler, den Bräsenzmeister Heinrich Anton Beete, 4 Bitare und 1 Mehner, zugleich Schullehrer. Die Kapitulare Stephan, Freiherr von Schehn sind am 21. Febr. 1822, und Franz Joseph Johann Repomu, Freiherr von Stengel am 5. Ang. 1822 zu München gestorben. Der Stifts-Bitar Johannes Maas, dessen Ableben am 18. Nov. 1827 ersfolgte, war der Letzte der vormaligen Stiftsgeistlichkeit.

Bon den Gebäuden sind noch jego die Stiftstirche, das unmittelbar daranstoßende Stiftsgebäude und der zu Wimpsen am Berge gelegene sogenannte Wormser Hof übrig. Diese Kirche, im Jahr 1259 an die Stelle der alten Stiftstirche im frankischen Geschmacke erbaut, ein Meisterstück der Baukunst, zeichnet sich weniger durch ihren Umsang, als durch ihre Schönsheit und Gediegenheit aus. Im Innern überraschen die ershabenen Wölbungen und die Sanlengange und das Ganze bietet dem Kenner wie dem Richtkenner einen großartigen Anblick bar.

## VI. Halbstifte.

An manchen Rirchen, bei welchen fich viele Altare befanben, die wiederum eine gablreiche Briefterfchaft bedingten, murben, nach ber Form ber Dom- und Collegiatstifte, fogenannte Halbstifte gegründet, die gewöhnlich aus dem Ortspfarrer und ben Bifarien beffelben, die auch Altariften und Raplane genannt murben, beftanden, und mogu noch bie Schulmeifter bin-Die Blieder eines folden Salbstiftes hatten theils einen engeren, theile einen weiteren Birfungefreis, indem fie im erfteren Falle einzeln ihre Altare bedienten, im anderen Falle aber aufammentraten, um ben Gottesbienft gemeinfcaftlich zu verrichten, an gewissen bestimmten Tagen bie geiftlichen Tagzeiten (horas canonicas) zu beten ober zu fingen, bie bestimmten Deffen ju lefen, befondere aber bei Begrabniffen und Jahrgebachtniffen bie Bigilien zu fingen. gemeinschaftlichen Berrichtungen erhielten fie die bafür beftimm= ten Bebühren aus ben bagu geftifteten Befällen. buhren fonnten fie indeffen nur bei perfonlicher Anwefenheit (Brafeng) erhalten, weshalb biefe Bebühren felbst bie Brafeng genannt murben.

#### 164. Das Salbstift zu Arheilgen.

Diefer Ort, ein Bestandtheil bes jum Archibiakonate St. Bittor zu Mainz gehörigen Dekanats Geran, hatte 2 Kirchen, welche die Grafen von Ratenelnbogen zu besetzen hatten, und zwar:

a) die Kirche vor dem Orte (Marienkirche), die schon 1558 abgebrannt war, mit folgenden Altaren: 1) Altar zu Unser Lieben Frauen, welcher bei der Reformation dem Kaplan zu Darmstadt angewiesen wurde; 2) Altar zu St. Anna; 3) Altar zu St. Georg, deren beider Gefälle dem Hospital Hofheim zugefallen sind; 4) Altar zu St. Sebastian, den vormals der Kaplan zu Arheilgen bezog; 5) Altar zu St. Johann, dessen Gefälle theils zur Schule zu Großgerau, theils zu Stipendien verwendet worden sind.

b) die Kirche in dem Orte, oder die jetige Pfarrtirche, hatte folgende Altare: 1) Altar zu St. Kilian, deffen Gefälle der Pfarrei einverleibt wurden; 2) der Frühaltar, der zum Gehalte des Kaplans gehörte 1).

Die Geistlichen hatten zu den Synodalgebühren beizutragen: Michael Merty, Pleban, 1 fl., Johannes Scherer Kaplan des Hochaltars in der Marientirche, 1 fl.; der Kaplan des Altars zu St. Johann, wohnt nicht zu Arheilgen; der Kaplan des Altars zu St. Georg, desgl.; der Kaplan des St. Salvators-Altars, desgl.; Johann Jymmermann, Kaplan des Altars zu St. Anna, 1 fl.; Nikolaus Feltmann, Frühmesser, Kämmerer<sup>2</sup>).

Im Jahr 1286 schenkt Pleban Ebernand zu Arheilgen ben Frauen zu Batershausen eine Mühte, gelegen im Walde Chobershart (Koberstadt), welche jährlich 12 Achtel Korns giebt, 3 Morgen Acters zu Wickshusin (Wixhausen), die jährlich 2 Achtel geben, sodann 7½ Solidos Heller und 4 Kappaunen³); 1416 beurtundet Risolaus Werner von Arheilgen, daß er die ihm von Graf Johann III. von Kapenelnbogen verliehene Pfarrei zu Eschollbrücken ohne dessen Willen nicht veräußern wolle, welche Beurkundung Ishann Kesselhud, Pfarrer zu Arsheilgen, besiegelt⁴); 1418 beurkundet Wilhelm von Psensheim (Essenheim), Pastor zu Biebesheim, daß Graf Johann III. von Kapenelnbogen ihn mit dem Frone-Altar in dem Chore Unse-

<sup>1)</sup> Bend 1. 654, Note b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 473 u. 475.

<sup>3)</sup> Guden, Cod. dipl. 111. 759-60, Nr. 494. Ohne Tag.

<sup>4)</sup> Darmst. Ardsiv. Fer. IV. post. Reminiscere (18. März). Orig.

rer lieben Frauen Dünfter zu Arheilgen beliehen habe 5); 1425 beurfundet Graf Johann III, von Ratenelnbogen, daß die Rapelle zu Unfer lieben Frauen zu Arheilgen ihm 700 fl. gelieben habe, und er berfelben dafür jahrlich 70 Mitr. Rorns von feinem Theil des dafigen großen Zehnten bis zum Abtrage der Schuld entrichten wolle 6); 1428 schlägt Graf 30hann III, von Ragenelnbogen dem Propften des St. Biktorstiftes zu Mainz, auf den Altar des Heil. Georg, Schastian und ber 10,000 Ritter-Märthrer in ber Kirche (in monasterio) ber Jungfrau Maria in feinem Dorfe Arheilgen, nachdem diefer durch Conrade von Bobenhaufen Ableben erledigt worden, ben Presbyter Johann Greffen vor 7); 1506 fchlägt Cberhard von Seufenstamm dem St. Bittorftifte zu Maing den Priefter Carnifius zu Arheilgen, an die Stelle des verftorbenen Bfarrere Henlmann, zur Pfarrei Gräfenhaufen vor 8); 1519 ichlägt Landgraf Philipp von Heffen den Johann 3pmmermann zum Altare ju St. Anna in der bor dem Orte gelegenen Marienfirche vor 9). - Beinrich Moter von Kronweißenburg, ein Buhörer Dr. Luthers zu Wittenberg, murde 1527 der erfte lutherifche Pfarrer zu Arheilgen 10).

#### 165. Das Salbstift zu Babenhausen.

Die Stadt gehörte jum Dekanate Muntat und jum Archibiatonate von St. Beter und Alexander ju Afchaffenburg. Gin Filial mar bas ausgegangene Langenbruden, welches ber Stadt westlich und in beren Bemarkung lag. Die Stiftes ober fogenannte Brafengfirche, unter welch erfterem Namen fie in allen

<sup>5)</sup> Darmst. Archiv. For. Il. ante Viti et Modesti (13. Juni). Orig.

<sup>6)</sup> Darmst. Archiv. Fer. post Georgii Mart. (24. April). Abschr. 7) Darmst. Archiv. In die convers. Pauli (25. Jan.). Orig.

<sup>8)</sup> Sendenberg, Samml. ungebr. u. rarer Schriften Ill. 334, Rr. 17. D. die S. Luce Evang. (18. Oct.).

<sup>9)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 476, au lit. l.

<sup>10)</sup> Wend 1. 654, Rote b.

Rechnungen vorkommt, und welche dem h. Nikolaus geweiht war, hatte 2 Altäre, nemlich: 1) Altar zum h. Nikolaus (Hauptaltar); 2) Altar zur h. Maria (um 1338 gestistet). Sodann sind noch folgende Altäre zu nennen: 3) Altar zur h. Ottilie in der Rapelle auf dem Kirchhofe; 4) Altar zur h. Ratharine, Anna und Martha im Hospitale; 5) Altar zum h. Kreuz in der Krenzsapelle im Walbe 1); 6) Altar zum h. Georg (1484 der neue Altar genannt); 7) Allerheiligen-Altar; 8) Frühmesser-Altar. Die 3 letzteren Altäre standen theils im Schlosse zu Babenhausen und theils in den Kirchen zu Langenbrücken und Zellhausen.

Der Ursprung dieses Halbstiftes ist mit vieler Wahrscheinlichkeit in einer früheren Berbindung von Geistlichen in Eelle?) zu suchen. Emma stiftete mit Hilse ihres Gatten Eginshard, sich und ihrer Schwester Giscla ein kleines Kloster oder eine Zelle samt einer Kapelle in einer etwas abgelegenen Waldgegend, unsern Seligenstadts (westlich unweit Zellhausens), woselbst Gisela (Emma + zu Seligenstadt wahrscheinlich im Jahr 840) mit noch andern Jungfrauen lebte, und die mit Hilse einiger Priester den Gottesdienst errichtet haben. So weit die Sage. Hier hatte sich ein geistlicher Verein gebildet, der sich aber später, aus unbekannten Ursachen, bewogen fand, sich nach Babenhausen zu wenden, wo in der Kirche von Alters her eine Congregatio Presbytorum bestand, wo die Genossen-

<sup>1)</sup> Diese Kapelle, die 1562 geschlossen, in deren Rähe der Kreuzmarkt gehalten und die 1818 abgebrochen wurde, lag 1/4 St. von Babenhausen und in dessen Gemarkung, zwischen der Chaussee, die von Babenhausen nach Zellhausen, und dem alten Wege, der von Babenhausen nach Seligenstadt führt, dicht an des Letzteren rechter Seite, süblich dicht am Pfaffenwald und bestehet diese Stätte nun aus Ackerland.

<sup>2)</sup> Celle. Die Kirche biefes Orts, die Zellfirche genannt, ftand weftlich, fast nordwestlich, nicht weit von Zellhausen und in deffen Gemarkung. Man bemerkt noch jeto an bem massenhaften Unterbau, wie ausgebehnt die Gedäude gestanden haben.

schaft beibehalten murbe und fo ein fogenanntes Salbstift ent-Die Berbindung mit Cellingen (fo hieß die Zellfirche mit den fie umgebenden Gebäuden) wurde aber nicht abgebrochen, fondern von Babenhaufen aus an gewiffen Tagen punktlich verschen. Bei diefer Gelegenheit murden auch die Rach ber Reformation in Babenhaufen (feit Gefälle erhoben. 1545) murbe ber Gottesbienft von Seligenftabter Rloftergeiftlichen beforgt, um aber boch die Befälle zu erhalten, murde nach einer beiberfeitigen Uebereinfunft bestimmt, daß die Beiftlichen aus Babenhausen auf Martustag, an welchem Tage die Bellfirche ale Wallfahrtefirche ftart besucht murde, mahrend bee Gottesbienftes einen Relch mit Patena auf den Altar ftellen follten, morauf Brafenzmeifter und Glöckner 211/2 fr. erhielten und auf Ratharinentag ihre Befälle bezogen. Go bauerte die Sache bis jum Jahr 1816, worauf die Rirche, einschlieflich ber 2 Glocen, um 329 fl. 30 fr. verfauft und 1820 abgebrochen worden ift 3).

Im Jahr 1452 schlägt Graf Reinhard III. von Hanan ben Richtern zu Aschaffenburg zum St. Katharinen-Altar im Hospital zu Babenhausen, der durch das Ableben Johanns von Düdelsheim erledigt worden, den Reinhard Hehger vor ); 1491 bekennen Pfarrer und Altaristen der Pfarrkirche zu Baben-hausen, Beter Heiderich, Kaplan im Schlosse, und Oswald (von) Düdelsheim, Altarist im Spital, daß Graf Philipp II. von Hanan-Lichtenberg eine Gülte von 10 fl., ablösbar mit 200 fl., ihnen verschrieben, wofür sie für ihn, seine Gattin Anna von Isenburg und deren Erben wöchentlich 2 Frühmessen und Bigilien in gedachter Kirche halten wollen ); 1520 bekennen die Baumeister der Pfarrkirche zu Babenhausen, daß Hermann Gippel an diese Kirche eine Stiftung von 10 fl. ges

<sup>\*)</sup> Bgl. Steiner, Bachgan II. 207—14 u. Dahl, der achtzehnte Ottober 1817, S. 45—62.

<sup>4)</sup> Darmst. Archiv. Dom. post. eireumeis. dni (2. Jan.). Orig.

<sup>5)</sup> Das. Mont. nach Oftern (4. April). Orig.

macht habe 6), und 1521 betennen diefelben, daß fie von Joshannes Loher 30 fl. zu einem Gedachtniß für deffen Bater Henne empfangen haben 7).

Die Stiftskirche oder die Präsenz hatte noch Rechnungen von 1590 und 1592 zu Obernburg Geldzinsen, zu Wenigenumstadt, Ostheim, Stocktadt und Pflaumheim beträchtliche Geldzinsen und Fruchtgefälle. Die Zahl der Pflichtigen betrug zusammen 35 Personen; serner hatte sie Sinkünste zu Schaafsheim, Langstadt, Schlierbach, Richen, Kleestadt, Kleinumstadt, Raibach, Harpertshausen und war ferner noch weiter berechtigt zu Babenhausen, Altors, Harreshausen, Eppertshausen, Dietzensbach, Zellhausen, Mainflingen, Kleinmelzheim, Dudenhosen, Obernburg, Altheim, Sickenhosen, Münster, Oberroden, Oreckshausen, Kleinkrotzenburg 8).

#### 166. Das Salbstift zu Bensheim.

Dieser Ort gehörte zum Ockanate Bensheim und zum Archibiakonate St. Biktor in Mainz, und hatte solgende Filiale: Auerbach, Fehlheim, Gronan, Reichenbach, Schönberg, Wilms-hausen, Zell und Zwingenberg. Eine Kirche, zu Ehren des h. Michaels erbaut, kommt 772, und eine andere 818 vor 1). Die jetzigen Kirchen sind: 1) Die Stadtpfarrkirche zum h. Georg, hinter dem Rathhause an der Stadtmauer; 2) die Hospitaklirche, dem h. Geiste geweiht, in der Reustadt, nächst dem Heppenheimer Thore; 3) die St. Michaelskirche auf dem Kirchhose vor der Stadt; 4) die Kloster- nun Seminarkirche am Markte; dabei besindet sich die Muttesgottes-Kapelle.

Die Pfarrfirche hatte folgende Altare: 1) Altar zu St. Rifolaus, war schon 1318 gestiftet; das Berleihungsrecht hatten die von Helmstädt, Landschaden von Steinach, von Hand-

<sup>6)</sup> Darmst. Archiv. St. Sebastiani (20. Jan.). Orig.

<sup>7)</sup> Das. Dienst. nach Oculi (5. März). Orig. 8) Steiner, Bachgan l. 111, Il. 126 u. 256,

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. l., Mr. 248 n. 260.

fcucheheim, Beufer von Belnhaufen und von Dratt, die basfelbe 1519 an Alexander von helmftabt vertaufchten; 2) Altar gu St. Margarethe, mar icon 1321 geftiftet; bae Berleihungsrecht befag ber Landesherr; 3) Altar ju St. Ratharine, mar fcon 1321 gestiftet; bas Befetungerecht hatten die Echter von Defpelbrunn, welche mahricheinlich auch die Stifter maren; 4) Altar zu St. Maria Magdalena, war fcon im 14. Jahrhundert gestiftet und bas Berleihungsrecht hatte ber Landesherr; 5) Altar gn St. Martin; bas Berleihungerecht befaffen bie von Wallbrunn, welche mahrscheinlich auch die Stifter maren; 6) Altar zu St. Leonhard; im Jahr 1432 flagt ber Brafenzmeister Johann Gimber, ber bas Berleihungsrecht hatte, auf Binfen; 7) Altar gu ben brei Konigen, tommt ichon vor 1452 por; das Berleihungerecht hatte der Landesherr; 8) Altar jum h. Rreuz, mar 1452 ichon gestiftet; Alexander von Belmftabt hatte 1529 bas Befetungerecht; 9) Altar gu St. Barbara, wurde 1472 vom Propfte und Convente zu Lorich bem Conrad Schreiber mit Saus und hofgut verlieben, um 3 Pfund Seller emigen Binfes; 1519 hatte Alexander von Belmftabt das Berleihungerecht; 10) Altar gu St. Johannes bes Täufers, fommt 1497 por; 1519 hatte Alexander von Belmftabt bas Berleihungerecht; 11) Altar ju St. Laurencius, 1509 von Beter Rithanb, der benn auch als Berleiher 1512 und 1513 vorfommt, geftiftet.

Die Hofpitaltirche hatte folgende 4 Altäre: 12) Altar zu Unscrer Franen (auch Muttergottes-Altar), war 1321 schon gestiftet; 1520 besaß Alexander von Helmstädt das Verleihungs-recht; 13) Altar zu St. Anna; 1432 war Borsteher der Prässenzmeister Johann Gimber und 1493 besaß der Stadtrath das Verleihungsrecht; 14) Altar zum h. Geist (war der hohe Altar); das Verleihungsrecht besassen, die von Helmstädt, Landschaden von Steinach, von Handschuchscheim, Benser von Gelnshausen und von Oratt, die dasselbe 1519 an Alexander von Helmstädt vertauschten; 15) Altar zu allen Peiligen; wurde

1523 von Wäppner Johann und feiner Gattin Runigunde Rolb verliehen 1).

Diese 15 Altäre machten nebst bem Pfarrer ein sogenanntes Halbstift aus, aus welchem Halbstifte auch nach und nach ber Präfenzsonds entstanden ist. Der allergrößte Theil ber Pfründner, vielleicht alle, hatten je eine besondere Behausung, die mit der Pfründe verbunden war, woraus hervorgeht, daß ein gemeinschaftliches Beisammenwohnen der Priester eines Halbstiftes eine Erforderniß nicht gewesen sei.

3m Jahr 1318 bestätigt Erzbischof Beter von Maing die Stiftung von Gutern, welche ber Raplan Belfrich gu Bensbeim, Mechtilde, Wittme Reimberte, genannt Stede, und beren Sohn Johann bafelbft, ju dem Altar St. Nitolaus in der Pfarrfirche ju Bensheim gemacht haben, nemlich 1 Danfus au Lütelbach, 1 Manfus zu Bürftadt, 1/2 Manfus zu Ueberan und Land zu Bieberau, 3 Morg. Wingerte zu Bensheim und 10 Solidos Beller von Gutern zu Gronan, fo wie auch, daß Ritter Conrad, genannt Witfrit, wozu fie ihre Ginwilligung gegeben, zu diefem Altare, in Erledigungfällen, einen Briefter vorschlage 8); 1321 beurfundet die Stadt Bensheim. daß fic ben Altariften der Altare ju Unfer Frauen, ju St. Rifolans, au St. Ratharine und ju St. Margarethe, jahrlich an St. Beterstage 24 Schillinge Heller geben wolle, welche ihr am St. Laurencientage verftorbener Pfarrer Sifrid Efil geftiftet, und wofür diefe Briefter deffen Jahrzeit begeben follen4); 1425 weiset hermann Anffer von Bensheim, Canonitus zu St. Maria zu ben Greben zu Mainz und Pfarrer zu Schwabenheim, dem Pleban Magifter Seinrich Rerne und den Altariften zu Bensheim und beren Nachfolgern 25 Mitr. Rorns

<sup>2)</sup> Dahl, Kloster Lorich, 210—12; Hedler, Geich. v. Bensheim 67—71 n. 82—83.

<sup>8)</sup> Bend l. 93, Nr. 143. Dat. Bensheim, IV. kl. Jul. (28. Juni).

<sup>4)</sup> Dahl, Kloster Lorich, Urt. S. 84, lit. D. St. Walpurgetag (1. Mai).

an, nemlich 24 Mitr. auf ben Müller Gerhard Schoffer gu Bernsheim und beffen Battin Elifabethe, feine Schwefter, und 1 Mitr. auf Bento Rappyn zu Beppenheim von der Auenmühle vor Beneheim, ju Abhaltung eines Jahrgebachtniffes für ihn, feinen Bater Johann Anffer und feine Mutter Glifabethe, für Magifter Johann, Propft gn St. Maria in Campis vor Maing und Canonifus zu St. Maria zu ben Greben und gu St. Beter, für Peter, Canonitus gu St. Beter vor Maing und Pleban gu Bintereheim, für die Cheleute Sufele und Beinrich, für Chriftine, Gattin Bermann Edelo's von Gerneheim und für die Cheleute Elifabeth und Gerhard 5); 1425 verlauft Beter Alheim, Altarift des Altars ju allen Beiligen im Spital ju Beneheim, mit lebeneherrlicher Ginwilligung Wilhelm Jude's jum Stein, 5 Mltr. Rorngülte ju Neutsch an ben Grafen Johann III. von Ratenelnbogen, um 30 fl.6); 1493 giebt Johannes Bop von Amorbach, Pfarrer gu Beneheim, ale Lehensherr feine Ginwilligung, daß Bendel Sap, Altarift des Altars jum h. Kreuz in ber Pfarrfirche ju Bensheim, bas alte Sauschen, gelegen bei bem Saufe bes St. Margarethen-Altare, an Johann Marr, Altariften und Erzpriefter des Rapitele ju Bensheim, um jahrliche 2 fl. verliehen habe 7); 1493 fest ber Official bes Propften bes St. Biftorftiftes vor Maing ben Philipp Sellator, nachdem biefer von Johann Jude vom Stein und bem Rathe ju Bensheim mar vorgefchlagen worden, jum St. Anna-Altare im Sofpitale ju Bensheim ein, ber burch bas Ableben bes Wendel Sap, Bresbytere biefes Altare, erledigt worden ift8); 1497 ftellt

للتعليم



<sup>5)</sup> Darmft. Archiv, Ziegenh. Repert. (Ohne Tag).

<sup>9)</sup> Dahl, Kloster Lorsch, Urs. S. 91—92, lit. R. b. Die decima nona mens. Maji (19. Mai).

<sup>7)</sup> Dahl, Ktofter Lorsch, Urt. S. 87—88, lit. K. (Mittw. nach Joh. Bapt. 26. Juni).

<sup>5)</sup> Daf. Urf. 88—89, lit. L. Dat. et act. Maguncie, die secunda mens. Aug. (2. Aug.).

ber Official bee Propften ju St. Biftor vor Maing in ber Streitsache des Breebntere Magister Johannes Scholle und Johannes Renner, bei feinem Leben Altarift bee Altare ju St. Johannes des Täufers in der Pfarrfirche ju Bensheim, eine gerichtliche Urfunde auf 9); 1509 überlaffen Rifolaus Bart, Pfarrer, Dietrich Schwarzenberg, Wilhelm Wodenauer, Johannes heferlin, Georg Badenauer, Stephan Scholl und Jacob Wirzberger, Altariften der Pfarrfirche gu Bensheim, Conrad Krauel. Altarist des Altars zu St. Laurencius daselbst, und Beter Righanb, Bürger bafelbit, nachdem Johann Mary, ehe= male Ergpriefter und Altarift ju Beneheim, und Beter Rithaub gemeinschaftlich für 1000 fl. Güter erkauft, Ersterer feinen mit 300 fl. ertauften Theil ber Prafeng jugeftellt und Letterer mit dem übrigen Theile den Altar gu St. Laurencius geftiftet und mit 30 fl. jährlicher Ginfünfte begabt hat, - fie -Bfarrer und Altariften ber Prafeng - ihren Theil dem Beter Riphaupt, gegen jahrliche 15 fl. in einen Rauf hingestellt, mobei sie Nachtheil erleiden, und auch bem Altare zu St. Laurencius die 30 fl. nicht gehörig versichert find - diefe Ange= legenheit ben 4 benannten Rathleuten zu einer gründlichen Theilung burch einen gutlichen Bertrag 10); 1509 giebt Berhard von Bödigheim, ale Rchensherr, feine Ginwilligung, daß Wilhelm Wadenauer, Altarift des Altars ju St. Leonhard in der Bfarrfirche, beffen verfallenes Bfrundehaus, neben dem Saufe bes Altars zu Unferer Frauen und bem bes Altars zum h. Rreng gegenüber gelegen, ber Bemeinde Bensheim, gegen 2 Rappusgarten erblich überlaffen habe 11); 1512 ertheilt ber Official bes Propften zu St. Bittor vor Mainz, auf die Rlage

<sup>9)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. l. 426—38. Dat. Maguncie, die decima nona mens. Aprilis (19. April).

<sup>10)</sup> Sedler, Gefch. v. Beneheim, 121-22, Nr. 8. Mittw. nach Erinitatis (6. Juni).

<sup>11)</sup> Dahl, Kloster Lorich, Urf. 89-90, lit. O. Mont. nach Beter und Baul (2. Juli).

Beter Riphaub's, Lebensberrn bes Altars ju St. Laurencius gu Bensheim, bem Altariften biefes Altars, Balentin Gambel, ben Befehl und bas Urtheil, innerhalb eines Monats feinen Sit zu Bensheim zu nehmen, und feine geiftlichen Dienfte zu verschen, oder gegen ben Lebensberrn auf die Bfrunde zu verzichten 12); 1513 wiederholt ber Official, auf die erneuerte Rlage des Beter Riphanb, feinen Befehl an den Altariften - Balentin Gambel, und raumt Erfterem die Gewalt ein, bei fernerem Ungehorfam bes Pfrundners, einen audern Beiftlichen vorzuschlagen 18); 1513 fest der Official des Propften gu St. Bittor vor Maing den Martin Knapp, nachdem diefer von der Stadt vorgeschlagen, jum Altarc ju St. Anna im Sofpitale gu Beneheim ein, ba biefer burch bas Ableben bes Nicolaus Darmstadt in Erledigung gekommen mar 14); 1519 übergeben Sans, Ritter, und Blider Landschaden von Steinach. Boat 311 Pforzheim, Gebrüder, Heinrich von Sandichucheheim, Philipp und Balentin Beufer, Gebrüder, und Chriftoph von Dratt bem Alexander von Helmftadt das Berleihungerecht der 5 Altare, nemlich zu Unfer Franen (im Spital), zu St. Nikolaus, 311 St. Barbara, 311 St. Johannes des Tänfers in der Bfarrfirche ju Bensheim und ben hohen Altar (gum h. Geift) im Spitale baselbst 15); 1520 schlägt ber Wäppner Alexander von Belmftadt zum Altare Unfer Frauen im Spital zu Bensheim vor . . . . 16); 1521 fchlägt die Stadt Bensheim gum Altare zu St. Anna im Hofpitale bafelbft vor . . . . . . 17); schlägt der Bäppner Alexander von Selmstädt zum Altare gu Johannes des Täufere in der Pfarrfirche ju Bensheim por ..... 18); 1523 schlägt Pfalzgraf Ludwig V. zum Altare zu

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Würdtwein, Dioec. mog. l. 438-40, die octova mens. Dec. (8. Dec.).

<sup>18)</sup> Dahl, Rlofter Lorich, Urt. 89, Note \*. Ausz. 26. Jan.

<sup>14)</sup> Das. Urt. 89, lit. M. Ausz. Ohne Tag.

<sup>16)</sup> Das. Urt. 105-6, lit. E. e. Ohne Tag.

<sup>16—18)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. l. 425.

ben brei Königen in ber Pfarrfirche zu Bensheim vor ... 19); 1523 schlägt Philipp Echter von Mespelbrunn zum Altare zu St. Katharine in der Pfarrfirche zu Bensheim den Philipp Echter vor 20); 1523 schlagen der Wäppner Johannes .... und seine Gattin Kunigunde Kolb zum Altare zu allen Heisligen im Hospitale zu Bensheim vor .... 21); 1529 schlägt Alexander von Helmstädt zum Altare zum h. Kreuz in Benssheim vor .... 21); 1553 bewilligt Pfalzgraf Friedrich II., als Lehensherr, daß die Stadt Bensheim ihr Schulhaus gegen das Pfriindehaus des Altars zu St. Margarethe vertausche 23).

#### 67. Das Halbstift zu Darmstadt.

Darmstadt, das zum Dekanate Gerau und zum Archisbiakonate St. Biktor zu Mainz gehörte, war erst ein Filial von Bessungen, dessen Kirche schon im Jahr 1002 vorkommt 1). Nachdem aber der Ort 1330 Stadts und Festungsrechte 2), und um 1360 ein Schloß erhalten hatte, erhob er sich als Filial über die Mutterkirche, und Bessungen wurde nun, durch die Berlegung der Pfarrei, ein Filial von Darmstadt, das die dortige Kirche durch einen seiner Kapläne besetzen ließ. Eben so war Niederramstadt erst eine Mutterkirche, und wurde dann ein Filial von Darmstadt, die beide Orte bei der Resormation wieder davon getrennt und zu Pfarrorten erhoben wurden.

Die Pfarrfirche zu Unfer lieben Frauen, nahe am Markte stehend (bie f. g. Rapelle auf dem alten Friedhofe war schon 1632, und die Kirche der katholischen Gemeinde wurde von 1822—27 erbaut), hatte folgende 7 Altare: 1) Altar zu Unfer

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>—<sup>21</sup>) Würdtwein, Dioec. mog. l. 425.

<sup>22)</sup> Daj. 426.

<sup>29)</sup> Dahl, Rlofter Lorid, Urt. 90, lit. P. Dat. Heibelberg, St. Bartho-lomaus Apoft. (24. Aug.).

<sup>1)</sup> Schannat, Hist. Episc. Wormat., urf. S. 34, Nr. 40. Wormatiae, IV. id Junii (10. Suni).

Bend' l., Urf. S. 126, Nr. 188; Retter, Heff. Nachr. Ill. 275—76, Nr. 5. Hagenawe, Mont. nach St. Jacobstag (28. Juli).

lieben Frauen (Hoch- und Fronaltar) im Chor, bessen Gefälle zur ersten Stadtpfarrei gekommen sind; 2) Altar zum h. Krenze vor dem Chor (Frühaltar), zu welchem die Kapelle zum h. Krenze gehörte; 3) Altar zu St. Martin, dessen Altarist zusgleich die St. Martinskapelle zu versehen hatte; 4) Altar zu den h. drei Königen, dessen Gefälle 1558 der Prediger Johann von Sorgenloch in Darmstadt bezog; 5) Altar zu St. Katharina; 6) Altar zu St. Sebastian, dessen Gefälle nach der Ressormation zur Stadtschule gekommen sind; 7) Altar der 10,000 Märthrer, dessen Gefälle an die bei der Resormation von Reuem gegründete Pfarrei in Bessungen gekommen sind. Außer diesen war auch im Schlosse ein besonderer Altar, dessen Gessälle an die Kellerci gekommen sind 3).

Die h. Kreuzkapelle lag 1/4 St. vorm Jägerthore in nordsöftlicher Richtung auf dem h. Kreuzberg, einer mäßigen Anshöhe, die in der Bolkssprache gewöhnlich das Hellekreuz gesnannt wird. Diese Kapelle wurde nach der Reformation abgesbrochen und mit den wenigen dazu gehörigen Gütern verkauft. Die St. Martinskapelle stand auf dem Herrgottsberg, einer im öftlichen Theile der Bessunger Waldgemarkung gelegenen Anhöhe, welche Kapelle nach der Reformation gleichfalls abgesbrochen und mit den wenigen Gütern verkauft wurde.

Die Geistlichen in Darmstadt hatten zu ben Synodalgebühren beizutragen: Johannes Diechter, Bicepleban (der Pfarrer wohnt nicht in Darmstadt) 1 fl., Johannes Hehm, Frühmesser, 1 fl., Johannes Kelner, Altarist des Altars zu den 10,000 Märthrern, 1 sl., Johannes Rinheym, Altarist des Altars zu St. Katharine, 1 fl., Walther Aff., Kaplan der St. Martins-Kapelle im Walde bei Darmstadt, 1 fl., Wenzelaus Behdemann, Altarist des Altars zu den h. drei Königen, Archipresbuter.

<sup>8)</sup> Wend 1. 140, Rote y.

<sup>4)</sup> Würdtwein, Dioec mog. l. 472 u. 475; hiernach fcheint-ber Detan bamals nicht in Gerau, sonbern in Darmstadt seinen Sitz gehabt zu haben; vgl. Wend l. 149, Note y.

Graf Johann III. von Ragenelnbogen und feine Bemahlin Unna ftiften 1419 für ben Altar ju ben 10,000 Ritter und Martyrer in ber Pfarrfirche ju Darmftabt, ber noch feine Bulte befitt, eine Bfrunde von 40 Maltern Rorngulte, 10 Bfund Seller und 1 Fuber Beine, fallend von den Suben gu Beffungen und weifen, für ben Fall eines Difmachfce, 8 Malter von der Cbirhartshube ju Meffel, oder, im außerften Falle, vom Zehnttorn in Darmftadt an, wofür der Kaplan für ihre Eltern, für fie, ihre Nachtommen, die Jungfrau Maria und die 10,000 Ritter und Martyrer zu bitten, wochentlich 3 Meffen ju lefen und die Schule ju Darmftadt ju halten verbunden fenn foll b); 1452 verpfanden Sans Leiendeder und feine Gattin Rethe vor bem Berichte ju Darmftabt, an bie St. Martins-Rapelle im Balde bei Darmftabt 10 Schillinge jährlicher Gulte, um 10 Pfund, die fie von dem Pfarrer Johann Fifcher ju Briesheim und Benchin Berninger, Pfleger biefer Rapelle, erhalten haben, und geben zum Unterpfand ihr Saus mit Bugehör, gelegen neben Junter Conten (Conrad von Darmftadt), und einen Bingert, befurcht einerseite Friedrich Beder und anderseits die Eschollbruder Strafe 6); 1515 ftellt Johann Scholn, Pfarrer zu Langen, in Gegenwart des Bfarrers Dietherich Rlingell ju Darmftadt, Sans Unthis, Chriftian Weldher und Beter Turd von da, in der Behaufung Philipps von Alefeld, Schultheißen ju Darmftadt, eine Beurfundung auf, daß diefer der Bfarrtirche Unfer lieben Frauen bafelbft, die benaunten Buter und Bulten zu Biebesheim bermacht habe 7); 1519 fchlägt Landgraf Philipp von Beffen gur Bfarrfirche in Darmftadt (ben Bicepleban Johannes Diechter bafelbit) vor 8); 1519 ichlägt Landgraf Philipp von Beffen gum

<sup>5</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. I. 476.

<sup>8)</sup> Retter, Heff. Nachr. ll. 214—17, Nr. 10 n. lll. 297—98, Nr. 12 (Ausz.). For. VI. post Valentini mart. (17. Febr.).

<sup>6)</sup> Darmst. Archiv. Sonnt. nach Martinstag (12. Nov.). Orig.

<sup>7)</sup> Diefe Urt. ift ber vom 26. April 1520 im Ausz. eingerückt.

Altare ber 10.000 Ritter und Marthrer (ben Johannes Relner) por 9); 1520 vertaufen Matthis Schneiber, Schultheiß, und Conrad Wegener, Pfleger und Baumeifter der Pfarrfirche an Unfer lieben Frauen in Darmftadt "vmb bawung willen vermelter pfarfirchen", mit Wiffen, Willen und Rath bes Erzbischofe Albrecht II. von Maing und bee Grafen Georg von Eppenftein-Königftein, Oberamtmanne ber Obergrafichaft Ratenelnbogen, erblich an den Keller Beter Pfeilfticker zu Darmftadt Saus und Sof bafelbit, jenfeits ber Bach gelegen, mit allem Bugchör, um 140 fl., ferner 3 Wicfen, bavon eine im Beffunger Bald gelegen, die hermann Stoigkenwiese, die andere die Dhorrwiefe genannt und die britte auf die Bege ftogend, und einen Garten unter ber Stadt Darmftadt, beim Bruehell gelegen, um 210 fl. und endlich 20 Mitr. Kornund 10 Mitr. Safergulte von den benannten Gutern gu Bicbesheim am Rhein, die ber Pfarrfirche von weil. Philipp von Alefeld, Schultheißen ju Darmftadt, vermacht worden find 19); 1523 fclägt Landgraf Philipp von Beffen jum Altare ju St. Katharine in der Pfarrkirche zu Darmstadt (den Johannes Rinheym) vor 11).

Außer den bereits genannten Geistlichen kommen noch solgende urkundlich vor: 1372 Hartlieb, Pfarrer zu Darmstadt, als Zeuge 12); 1397. Abolf, Pfarrer zu Darmstadt, siegelt eine Urkunde 18); 1430 beurkundet Conrad Duchscherer, daß er daß Pfarramt zu Darmstadt erhalten habe 14); 1435 giebt Leonhard Zeuger, Kaplan zu Darmstadt, ein Zeugniß 15); 1445. Thomas von Cube (Caub), Pfarrer zu Darmstadt 16).



<sup>9)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 475.

<sup>10)</sup> Darmft. Archiv. Donnerftag nach Mifericordia (26. April). Orig.

<sup>11)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 476.

<sup>12)</sup> Darmst. Archiv. Fer. II. post Judica (15. März). Orig.

<sup>18)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 728. In festo purif. Mariae virg. (2. Febr.).

<sup>14)</sup> Wend I. 68, Note a.

<sup>1</sup>b) Darmft. Archiv. Fer. III post Misericordia (3. Mai). Alte Abichr.

<sup>16)</sup> Heff. Archiv VI. 510. Note. (26, Jan.)

### 68. Das Salbstift zu Dieburg.

Dieser Ort, ber zum Dekanate Muntat und zum Archibiakonate von St. Beter und Alexander zu Aschaffenburg geshörte, hatte 7 Filiale, von denen aber nur Spachbrücken, Altscheim, Münster, Hergershausen und Eppertshausen genannt sind 1) und zu denen wahrscheinlich von den Orten Sickenshofen, Kleinzimmern, Werlachen (ausgegangen) und Harpertshausen noch einige hierher gehörten, so wie folgende Kirchen:

- a) Die Pfarrfirche zu St. Beter und Paul (jeto und seit 1491 Ballsahrtskirche) stehet in der jezigen Vorstadt Altensstadt auf dem Kirchhose, dem vormaligen Kapucinerkloster gegensüber. Altäre: 1) Altar zum h. Krenz; 2) Altar zum h. Austonins; 3) Altar zum h. Rifolaus; 4) Altar zur h. Anna; 5) Altar zur h. Margarethe; 6) Altar zur h. Maria Magsdelena; 7) Altar zum h. Johannes des Evangelisten; 8) Altar zur h. Maria, Antonius des Abts und Katharina, gestistet 1472 von Hermann Schneider und seiner Gaitin Katharina; das Besetzungsrecht kam nach dem Aussterben der Familie an den Stadtvorstand und Kirchenbaumeister; 9) Altar zum h. Laurencius; eine Stiftung der groschlagischen Familie; 10) Altar zum h. Wilhelm und Sebastian; eine Stiftung der Ulner von Diedurg. Dieser Altar wurde später in die Stadtspfarrfirche versett.
- b) Die Rapelle zur h. Maria, oder (alte) Muttergottes-Rapelle. Diese Rapelle, welche auf der südlichen Seite der vorgenaunten Kirche stand, wurde 1697 zum Theil abgebrochen, und der Rest durch einen Flügel mit dieser verbunden. Altäre: 1) Altar zum h. Johannes des Täusers, Stephan, Balentin und Maria Magdalena. Dieser Altar bestand schon 1232, als zu dieser Zeit die Kapelle eingeweiht wurde. Der Bürger Johannes Fuß aus Dieburg und seine Gattin Gudela haben

<sup>1)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 555.

1376 diesen Altar mit beträchtlichen Einkunften versehen; 2) Altar zur h. Maria (Frauen-Altar). Auf diesem Altare haben Wenzet Drunkel und seine Gattin Gudela 1334 eine Messe gestistet.

- c) Die Kapelle zur h. Maria, oder Mnttergottes-Kapelle, ftand nächst der vormaligen Minoriten-, der jetigen Stadtpfarrfirche. Der Altar zur h. Katharina wurde in die Kapelle zur h. Katharine (Katharinen-Kapelle) verlegt.
- d) Die St. Katharinen-Kapelle, lag in der Nähe der vormaligen Minoriten- der jezigen Stadtpfarrkirche und wurde 1740 abgebrochen. Altare: 1) Altar zur h. Katharine, ftand früher in der nächst vorgenannten Kapelle; 2) Altar zu den 11,000 Jungfrauen.
- e) Die Hofpitalfirche in der jetzigen Vorstadt Altenstadt mit dem Altare zum h. Geist und h. Maria. Diese Kirche wurde 1816 zu einem Schulhause umgewandelt.
- f) Die jetige Stadtpfarrkirche war vormals die Minoristenkirche. Der Altar zum h. Wilhelm und Sebastian stand vormals in der alten Pfarrkirche zu St. Beter und Paul. Diese Kirche wurde durch eine Schenkung des Erzbischofs Daniel von Mainz Eigenthum der Stadtgemeinde?).

In ben Filialen befanden sich besondere Altaristen und Kaplane, und biese, besonders aber die Altaristen zu Dieburg, waren verbunden, in der Pfarrkirche zu Dieburg zu gewissen Zeiten gemeinschaftliche Dienstverrichtungen vorzunchmen, und so war Dieburg zugleich ein Halbstift.

Dieburg erscheint 1277 als Stadt 3), in deren vollem Besitze das Erzstift Mainz sich seit 1310 befindet.

Im Jahr 1232 weiht der mainzer Beihbifchof Wilhelm, mit Bewilligung des Erzbischofs Siegfried III. von Mainz,

<sup>2)</sup> Bal. Steiner, Bachgan Ill. 21-26 n. 140-42.

<sup>3)</sup> Lidynowsky, Gefch. b. Hauses Habsburg II. Regesten, S. 177, Nr. 440b. (5. Juli).

eine Rapelle ju Dieburg gur Ehre ber h. Maria4); bescheinigt Cberhard von Beusenstamm, Schatzmeister Marienstiftes zu ben Greden zu Mainz und Pfarerr Pfarrfirche zu Dieburg, daß Friedrich Dtalp, ehemale Burger ju Dieburg, die Balfte der Mühle Riftelberg bei Dieburg der bafigen Pfarrei überlaffen habe 5); 1291 giebt Ergbifchof Berhard II. von Mainz dem Rudolph Beckenhube, Bogt zu Dicburg, die Erlaubnig, den von ihm und seinem Bruder Conrad, mit Bewilligung des verftorbeuen Ergbifchofe Berner von Mainz, in ber Rapelle zur h. Maria errichteten Altar zur h. Katharine in fein fteinernes Sans dafelbft neben der Dinoritenfirche, zu verseten 6); 1294 verleihet Erzbischof Gerhard II. von Maing feinem Bogte Rudolph Beckenhube gu Dichurg und beffen Erben bas Befetungerecht über die von bemfelben dafelbst errichtete Rapelle zur h. Ratharine, und befreiet diefelbe von allen Auflagen, Steuern 2c., welche ber Bropft zu Afchaffenburg, ober irgend ein Anderer in Anspruch nehmen murben 7); 1332 vermacht ber Archipresbyter Conrad Schultheiffe ju Dieburg ber bafigen Rapelle gur h. Maria auf dem Rirchhofe ber Pfarrfirche eine Sube Landes, Pfaffe Schultheissen Sube genannt, und fein Saus, welches er jeto bewohnt, mit der Beftimmung, daß ein befonderer Altarift angeftellt werden folle, welche Beurfundung Silbebrand, Richter der Kirche ju Aschaffenburg und Pfarrer der Pfarrtirche ju

<sup>4)</sup> Diese Urt., nur in Abschr. vorhanden, befand sich im Altare der 1697 theilweise abgebrochenen (alten) Muttergottes-Kapelle. Die Urt. enthielt noch: Continentur in hoc altari Reliquiae SS. Johannis Bapt., Stephani, Valentini Mart., Mariae Magdalene. Steiner, Bachgau Ill. 14. Note 5. (15. Aug.)

b) Baur, Urf. 1., Nr. 173. Dat. et act. Diepburg, XI. kl. Oct. (21. Sept.). Steiner, Bachgau III. 173, Nr. 69 (Aus.).

<sup>6)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 562-63, Mr. 1. Dat. et act. apud villam Schersteyn, V. id Sept. (9. Sept.).

<sup>7)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 564-65, Mr. 3. Dat. et act. Wolfeskelen, in octava Epiphanie (13. 3an.).

Dieburg, mitbefiegelt 3); 1334 geben Wenzel Drunkel unb feine Gattin Gudela dem Franen-Altar (in der alten Rapelle) zu Dieburg 4 Mitr. Korngülte auf ihrem Sofe bei bem alten fteinernen Saufe, gn einer emigen Deffe 9); 1337 geben Bengel Drunkel und feine Gattin Gudela, ju einer emigen Meffe, bem Spital ju Dieburg 20 Mitr. Korngilte auf Gutern im Dorfe Rahl, und bei erblofem Ableben Alles im genannten Dorfe, mas über die 20 Mltr. ift 10); 1360 übergiebt Erzbischof Gerlach von Mainz die Pfarrfirche zu Dieburg mit ihren Einfünften feinem Domtapitel 11); 1376 begaben Johannes fuß, Burger ju Dieburg, und feine Gattin Gubela ben Altar jum f. Johannes des Evangeliften (muß heißen: des Täufers) in der (alten) Muttergottes-Rapelle zu Dieburg mit Bütern und Gefällen bafelbit, ju Rleeftadt und Bundernhaufen, welche Beurkundung Johannes Burchgin, Pleban zu Dieburg, Beinrich Dringus, Raplan im Hofpital, und Johannes, Raplan des Altars zum h. Laurencins, bezeugen 12); 1385 vermacht Budela guß, Bürgerin ju Dieburg, ben Raplanen bes Altars jur h. Maria, bes Altars jum h. Laurencius und bes Altars zum h. Johannes bes Evangelisten in der Pfarrfirche ju Dichurg und bem im Hofpital 4 Pfund Beller jährlicher Gülte 18); 1401 schlägt R. Ruprecht dem Reftor der Pfarr=

<sup>\*)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 587—89. Fer. Ill. post Quasi-modogeniti (28. April). Steiner, Bachgau Ill. 166, Nr. 40b. (Ausz.)

<sup>9)</sup> Darmst. Archiv, Fer. VI. post Andree (2. Dec.). Orig. Steiner, Bachgau Ill. 166, Nr. 41 (Ausz.).

<sup>10)</sup> Steiner, Freigericht Bilmundeheim, 239-40, Rr. 1. VI. kl. Aprilis (27. Mary).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Guden, Cod. dipl. Ill. 443, Nr. 300. Sabb. ante Oculi. VIII id. Martii (8. Mär<sub>3</sub>).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. 1. 569—74. Act. quinta decima die mens. Maji (15. Mai). Steiner, Bachgau III. 171, Nr. 68 (Aus.).

<sup>18)</sup> Darmst. Archiv. Kl. Marcii (1. März). Orig. Steiner, Bachgau Ill. 167, Nr. 46 (Ausz.).

firche zu Dieburg den Cleriker Johann Korprocke von Die= burg bor 14); 1407 bekennen die Benannten aus Gundern= haufen, daß fie dafelbft 361/2 Morgen Meder von Conrad Bufte, Raplan des Altars zum h. Johannes (des Täufers) in der Liebfrauen-Rapelle zu Dieburg, und Beinrich von Sanau, erblich bestanden haben 15); 1443 verfauft Nifolaus Becker in ber alten Stadt 21/2 Mannsmahd Wiefen zu Altheim an Beinrich Rrieche (Rricg?), Raplan des Altars jum h. Johannes (bee Täufere) in ber Liebfrauen-Rapelle ju Dieburg, um 36 fl., welche Beurfundung Johann Glokener, Pfarrer zu Dieburg, mitbefiegelt 18); 1450 schenkt Wilhelm Franck von Dorfelden fein Berleihungerecht über den Altar ber St. Ratharinen-Rapelle zu Dieburg dem Abte Cuno zu Seligenstadt 17); 1470 begaben Bermann Schneider, Burger ju Dieburg, und feine Gattin Ratharine den von ihnen in der Pfarrfirche zu Dieburg errichteten Altar zur h. Maria und zum h. Antonius mit ben genannten Gutern und Gefällen, welche Beurfundung Nitolaus Behlmann, Altarift bes Altars jum h. Rreuz, begengt 18); 1472 bestimmen hermann Schneider, Burger gu Dieburg, und feine Battin Ratharine, bag bas vorbehaltene Berleihungsrecht des von ihnen in der Pfarrfirche zu Dieburg geftifteten Altare jur h. Maria und jum h. Antoniue, nach Abgang ihrer Familie, an den dafigen Stadtvorftand und Rirchenbaumeister übergeben folle 19); 1474 einverleibt Bapft

<sup>14)</sup> Chmel, Reg. Ruperți, Nr. 531 (10. Juli).

<sup>15)</sup> Darmst. Archiv. St. Ulrichstag (4. Juli). Orig. Notariats-Justrument.

<sup>16)</sup> Darmst. Archiv. Fer. V. post Convers. Pauli (31. Jan.). Orig. Steiner, Bachgau Ill. 167, Nr. 48 (Ausz.).

<sup>17)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. l. 565—67, Rr. 4. Dat. Selgenstat, die vicesima septima mens. Julii (27. Juli).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Würdtwein, Dieec. mog. l. 574-81, Nr. 1. Die Martis penultima mens. Febr. (27. Febr.).

<sup>19)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. 1.581—85, Mr. 2. In die Lucie virg. (13. Dec.).

Sixtus IV. die Pfarrfirche zu Dieburg dem St. Marienstifte zu den Greden in Mainz 20); 1533 schlägt das St. Marienstift zu den Greden in Mainz seinen Canonitus Johannes Greffenaw zu dem Altare der 11,000 Jungfrauen in der alten St. Katharinen-Rapelle zu Dieburg vor 21); 1546 verleihet das St. Marienstift zu den Greden in Mainz seinem Canonitus Johannes Geismer den Altar zum h. Kreuz in der Pfarrfirche zu Dieburg, der durch das Ableben des Johannes Hieber, Detans der Kirche St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg und Altaristen des genannten Altars, erledigt worden war 22).

# 69. Das Salbstift zu Gernsheim.

Gernsheim, das zum Defante Bensheim und Archidiatonate zu St. Biktor zu Mainz gehörte, hatte zu Filialen: Großund Kleinrohrheim, und folgende Kirchen:

a) Die Pfarrkirche (die jetzige, der h. Magdalenc geweiht, wurde von 1750—53 erbaut) mit folgenden Altären: 1) der hohe Altar; 2) Altar zur h. Anna, geweiht 1469 vom Weihsbischof Siegfried von Mainz. Mit diesem Altare, den der Pfarrer, der Schultheiß und die Schöffen zu vergeben hatten, war auch eine Brüderschaft, genannt zu Unser lieben Frauen und St. Anna, verbunden; 4) Altar zum h. Areuz, den der Amtmann und die Stadt zu vergeben hatten; 4) Altar zur h. Gertrudie, war in einer Kapelle der Pfarrkirche besindlich; der Keller zu Bickenbach und die Gemeinde zu Großrohrheim hatzen densels ben zu vergeben; seine Gefälle hatte der Kaplan zu Großrohrsheim zu beziehen, und er ist bei der Resormation, wo Großrohrheim einen eigenen Pfarrer erhielt, eingegangen; 5) Altar

<sup>20)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. l. 555—59. Dat. Rome, XVIII. kl. Julii (14. Suni).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Darmst. Archiv. Die Mercurii vicesima tertia mens. Apr. (23. Apr.). Orig. Steiner, Bachgau Ill. 165, Nr. 39. Ausz.

<sup>28)</sup> Darmst. Archiv. Dat. Moguntie, decimo quinto mens. Nov. (15. Nov.). Steiner, Bachgau Ill. 164, Nr. 30. Ausz.

zum h. Eulogius; er wurde 1515 neuerdings wieder errichtet und bestehet heute noch; ber Pfarrer und die Gemeinde haben bas Berleihungsrecht.

- b) Die Schloffapelle mit dem Altare zum h. Augustin; ber Pfründner hatte wöchentlich eine Messe zu lesen, die nun, nach Zerstörung der Kapelle, jeden Mittwochen in der Pfarrstirche gelesen wird. Das Berleihungsrecht hat der Landessherr.
- c) Die Kirche zum h. Kreuz, auch Maria Einsiedel genannt, liegt 1/2 St. süböstlich von Gernsheim am Winkelbach in einer reizenden Umgebung. Diese Kirche hat 3 Altare, von denen die zwei Nebenaltäre 1504 erbaut worden sind, und ist eine Wallsahrtekirche, die besonders auf Maria Heimschung (2. Juli) sehr stark, aber auch außerdem stark besucht wird.
- d) Die St. Michaelskapelle liegt gleich vor der Stadt auf dem neuen Kirchhofe, ift 1679 erbaut und deren Altar 1686 eingeweiht worden 1).

Im Jahr 907 kam die Kirche und der Zehnten burch Tausch an das Kloster Lorsch., und die Pfarrei mit ihren Einkünsten schenkte 1326 der Papst Johann XXII. dem Erzsbischof Beter von Mainz.

Bei einem Jahrestag für Jacob Orirer, Pfarrer zu Pfedbersheim, heißt es in Urfunden bei der Pfarrei Gernsheim: "Sal begangen werden Jerlich ufft Samstagt vor Chriaci mit iiij brennender terßin, vigilien, und iij Messen. Sal gebin die gemelde Bruderschaft (zu St. Anna). Die presents dem pherer iij ß (Schilling). Dem Frumesser zv D. (Denare) dem Bruderherrn zv D. dem Scholmaister und glockner 1 albus." Bei einem anderen Jahrestag heißt es: "Do von gibt dem pherern zu gernßheim Jerlich die Bruderschaft iij ß. dem fru-

<sup>1)</sup> Dahl, Gefch. v. Gernsheim, 68-103.

<sup>2)</sup> Cod. Lauresh. 11, Mr. 2720.

<sup>5)</sup> Guden, Cod. dipl. lll. 243, Nr. 179. Dat. Avinioni, id. Aug. (13. Mug.).

meffer ro D. dem Raplan zu Rorheim ro D. glodner und Scholmeifter 1 alb. - aber bem Bruberherrn (Altarift von St. Anna) ber boch die viert meg mit ben andern personen beten und tun foll, gibt die Bruderschaft tein prenfent." Diefer Altarift hatte nemlich von dem Stifter biefes Jahrtages (Conrad Menhers) ein eigenthümliches Saus famt Sof, Ställ und Garten ale Bermächtniß erhalten. Es wird noch jeto auf die 4 Quartale des Jahres die fogenannte Brafeng unter ben Pfarrer, den Frühmeffer, den Kantor und Glöckner vertheilt. So mar es auch mit ber Sanktusmeffe, die feit 1538 bie Samftagemeffe genannt wird. Endlich haben auch noch jego, nebst dem Bfarrer, der Frühmeffer, der Rantor und der Glodner ihren Prafeng-Antheil an allen Memtern, Seclenmeffen und Jahrtagen, welche in ber Bfarrfirche und in den Rebenkirchen gesungen werden 4). Sierin liegt der Beweis, daß die Pfarrfirche ju Gernsheim ein Salbstift ge= wefen fei.

Die geistlichen Richter zu Mainz beurkunden 1250, daß der Bastor Arnold zu Gerusheim und die dasige Pfarrgemeinde, die Gerusheim gegenüber gelegene Insel Rynowwe (Rheinaue), auch Steinrewert (Steinwerth) genannt, an das Ktoster Eberbach, gegen 2 Mark baare Zahlung und 4 Unzen jährlicher Zinsen, abgetreten haben <sup>5</sup>); 1256 entscheidet der Erzpriester Arnold zu Gernsheim die Irrungen zwischen dem Kloster Lorsch und den Burgmannen Rugelin, Hartman, Sigelen und Eraft zu Starkenburg, wegen eines Zehnten von 4 Bunden bei Rohrheim <sup>6</sup>); 1330. Universis salutem in domino. Omnibus uere penitentibus, qui ad capellam s. Marie heremitarum in silva Trieyg festis sanctorum, quorum

<sup>4)</sup> Dahl, Gefch, v. Gernsheim, Urt. G. 14-15.

<sup>5)</sup> Dahl, Gefch v. Gernsheim, Urf. S. 86-87, Rr. 7. lit. A. Kal. Febr. (1. Rebr.).

<sup>6)</sup> Lorscher Judicialbuch, S. 421. In vigil. Nazarii (27. Juli). Dahl, Lorsch, Urt. S. 111, Nr. 21.

nomine altaria habentur in eadem et in dedicatione illius ac in aliis festis infrascriptis accesserint, XI. dies indulgentiarum relaxamus?); 1490 stiftet Gottfrled von Cleen, Amtmann zu Bernsheim, zwischen dem Pfarrer und ben Rirchengefdwornen, einer- und ber Gemeinde Biebesheim, anderfeite, in Gegonwart bes Dechanten und Rapitele bes Domftiftes gu Mainz, als Paftores ber Pfarrei, bes Pfarrers und ber Kirdengeschwornen zu Gernsheim zc. einen Bergleich wegen bes Werthe Scholl 8); 1493 ertheilen die benannten Rardinale ber Kirche St. Maria Ginfiedel bei Gerneheim einen Ablaßbrief'); 1495 verlegt Erzbischof Berthold von Mainz, auf Anfuchen bes Rathes ber Stadt Gernsheim, bas Beihefeft ber bafigen Pfarrfirche vom Sonntage nach Maria himmelfahrt, nnumehr auf Sonntag nach St. Bartholomaus 10); 1511 fordert Bifchof Reinhard II. von Worms feine Diogefanen, gur Stiftung eines neuen Altars gum h. Enlogius in Bernsheim, ju milben Beitragen auf, und ertheilt ben Beisteuernden einen 40tagigen Ablag 11); 1512 benrfunden 30= hannes Carnificis, Pfarrer, Sans Rern, Schultheiß, und bie gange Gemeinde ju Gernsheim, daß fie, nachdem ber h. Enlogius in der Pfarrfirche zu Gernsheim in 2 Jahren über 300 Menschen und Pferde ihrer Krantheit erledigt, daselbft, zu beffen Chre, einen neuen Altar, wozu ber Erzbifchof von Mainz feine Genehmigung und einen 40tagigen Ablak gegeben. und welchen Altar ber Bifchof von Borms, unter Bewilligung

<sup>7)</sup> Baur, Urf. 1., Rr. 530. Dat. Auinioni, VIII. die mens Oct. (8. Oft.). Ob biese Urf. auf die oben genannte Kirche Maria Gin- fiebel Bezug hat, vermögen wir vor ber hand nicht zu entscheiden.

<sup>8)</sup> Dahl, Gesch. v. Gernsheim, Urt. S. 39—42, lit. E. Samst. nach St. Lucientag (18. Dec.).

Daf., Urf. ©. 63-65, lit. B. Dat. Rome, die quinta decima mens. Junii (15. Suni).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Daf., Url. S. 61—62, Rr. 5, lit. A. Dat. Wormacie, die vicesima nona mens. Junii (29. Juni).

<sup>11)</sup> Daf., Urt. S. 103-4, lit J. Ohne Tag.

eines Ablasses von 40 Tagen, auf Donnerstag nach Egibius geweißt, errichtet haben, und fordern nun gu biefem Altare einen Priefter, ju Saltung von wöchentlich 3 Deffen, beftiften ju tonnen, ju milben Beitragen auf 12); 1515 beurfunden Being Bechtoff, Burger ju Bensheim, Beinrich Friedrich ju Biebeeheim und Beter von Dlos, Burger ju Borme, Teftamente Bollftreder, daß weil. Bane von Zwingenberg, Landschreiber ber Obergraficaft Ragenelnbogen, und beffen Wittme Margarethe Menzer aus Darmftadt, den Altar jum h. Eulogius in ber Pfarrfirche zu Gernsheim von Renem errichtet und benfelben mit den genannten Büterstücken und Befällen ausgestattet haben, und ichlagen, als Teftamente-Bollftreder, bem St. Biftorftifte ju Maing ben Presbyter Beter Rern aus Rüffelsheim zu biesem Altare vor 18); 1519 ertheilt ber Official bes Bropften an St. Biftor in Maing bem bom Bfarrer Bohannes Alberti von Michelbach und ber Stadt Gernsheim jum Altare jur h. Anna vorgeschlagenen Johannes Spengler aus der trierischen Diocese bic Belehnung, nachdem diefer Altar durch die Bergichtleiftung des Altariften Martin Rerres erledigt worden war 14); 1519 ichlagen Johann Albert von Michelbach (Pfarrer) und die Gemeinde Gernsheim zum Altare bes h. Rreuzes in der Pfarrfirche zu Gernsheim vor . . . . 15); 1519 bekennt Belwig Rugch (Rau?) von Solzhaufen, daß er vom Pfarrer Alberti und ber Gemeinde zu Gernsheim ben Altar gur h. Unna erhalten habe 16); 1521 fchlagen Diether Fabri, Reller ju Bidenbach, und die Gemeinde gu Ober-

<sup>12)</sup> Dahl, Gesch. v. Gernsheim, Urk. S. 100-3, lit. H. Samst. nach Circumcis. dei (3. Jan.).

<sup>18)</sup> Dai., Urt. S. 53-58, Mr. 4, lit. A. Dat. et act. Gernsheim, die mens. Ang. decima quinta (15. Aug.).

<sup>14)</sup> Daf., Urk. S. 98, lit. B. (16. Apr.)

<sup>15)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 471.

<sup>16)</sup> Dahl, Gesch. v. Gernsheim, Urt. S. 98—99, lit. B. (6. Ott.)

(Große)Rohrheim zum Altare ber h. Gertrudis in ber Rapelle ber Pfarrfirche zu Gernsheim vor . . . . . . . 17).

# 70. Das Salbstift zu Grofgerau.

Großgeran, welches zum Detanate Gerau und Archibiatonate von St. Biktor in Mainz gehörte, hatte folgende Filiale: Berkach, Braunshard, Büttelborn, Dornberg, Gräfenhausen, Rleingeran, Schneppenhausen, Wallstädten, Weiterstadt, Wixhausen und Worfelben, die aber nun, bis auf Berkach, Dornberg, Rleingeran und Worfelben, bavon getrennt sind.

Das Berleihungsrecht der Pfarrei besaßen die Herren von Dornberg, bis dasselbe nach deren Erlöschen (um 1256) mit Großgerau selbst an die Grafen von Razenelnbogen gestommen ist. Der Ort, der 1398 Stadts und Marktrechte ershalten, besaß folgende kirchliche Gebäude:

a) Die Pfarrfirche. Altare: 1) Altar ju Unfer lieben Frauen, ftand im Chore; 2) Altar jur h. Margarethe, mar nicht bepfründet und murbe von einem Frühmeffer belefen, ben ber Bfarrer ju halten verbunden mar; 3) Altar jum h. Rreng; der Altarift beffelben hatte auch ben Altar jum f. Arcuz in ber Rapelle zu Bertach zu belesen; 4) Altar zum h. Jost; ber Pfrundner beffelben verfah auch ben Altar ber Josten-Rapelle vor dem Dorfe Buttelborn, so wie die im Dorfe gelegene Kirche zum h. Jacob von dem Raplan zu Grofigeran auf bie Feiertage verforgt wurde; 5) Altar jum h. Wendelin. Der Altarist hatte auch die Rapelle zum h. Johann in Großgeran und die Rapelle gn Rleingeran gn beforgen; bas Rapell= haus jum h. Johann wurde nach der Reformation jum Bfarrhaufe genommen; 6) Altar jum h. Rifolaus; ber Pfründner biefes Altars hatte auch die Rapelle zum h. Nikolaus zu belefen, welche Rapelle in ber Nahr bes jetigen Forfthauses Nitolauspforte im Groggerauer Balbe ftanb, und turz vor

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. l. 471.

1558 abgebrochen worden ift. Das Saus bes Altars zum h. Nitolans wurde nach ber Reformation verkauft.

- b) Die fogenannte Ebellent-Rapelle mit dem Altare zur h. Walpurgis; fie ift wahrscheinlich die neue Kapelle, deren Kaplan weiter unten aufgeführt ift.
- c) Rapelle zum h. Johannes, dessen Mtar, wie eben bes merkt worden ist, der Altarist des Altars zum h. Wendelin mitzubesorgen hatte.
- d) Die Hospital-Rapelle, beren Altar im Jahr 1437 vor- kommt 1).

Die Geistlichen zu Großgerau hatten zu den Synodalgebühren beizutragen: Johann Urspringk, Pleban, 1 fl.; Johannes Bechtolff, Altarist des Altars zum h. Wendelin, 1 fl.; Ewald Sartoris, Vicekaplan des Altars zum h. Jost, 13 Heller; Johannes Haselnoß, Kaplan der Kapelle zum h. Johannes, 1 fl.; Heinrich Gutjare, Rapellan der Kapelle zum h. Nitolaus im Walbe, 1 fl.; Philipp Spede, Frühmesser, 1 fl.; Balthafar, Kaplan der neuen Kapelle, 1 fl.2).

Im Jahr 1337 entscheidet der Official des St. Biktorsstiftes zu Mainz zwischen den Grafen Johann I. und Wilschem II. von Katzenelnbogen, von denen Ersterer den Salentin von Syma, und Letzterer den Priester Wernher zur Pfarrstirche in Großgeran vorgeschlagen, zum Vortheil des Letzteren 3); 1342 setzt der Official des St. Biktorstiftes zu Mainz den Archipreschter zu Großgeran in Kenntniß, daß er auf den Borschlag des Grasen Wilhelm II. von Katzenelnbogen, den Geistlichen Verthold von Katzenelnbogen in die Pfarrei der Pfarrkirche zu Großgeran, nachdem diese durch die freiwillige Berzichtleistung Diethers von Katzenelnbogen erledigt worden war, nach geschehener Verkündigung eingewiesen habe 4); 1408

<sup>1)</sup> Wend I. 138, Note t.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. I. 474-75.

<sup>3)</sup> Wend I., Urt. S. 140, Rr. 205. kl. Martii (1. März).

<sup>4)</sup> Baur, Urf. I. Dr. 572. V. id. Jan. (9. Jan.).

beurkunden Friedrich von der Schleiden, Abt von Briim, und ber Convent, daß die Bertaufchung des vom Baftor Johann Biner ju Grofgeran, von Dietrich von Liebenftein, gegen feinen gu St. Goar gelegenen, ertaufchten hof am Pfade, an ben Grafen Johann III. von Ratenelubogen, gegen beffen, dem verftorbenen Baftor Diether ju Grofgerau gemefenen Sof, mit ihrer lebensherrlicher Ginwilligung geschehen fei 5); 1438 benrtundet der Priefter Sune, daß er vom Grafen Johann III. von Ratenelnbogen den Frühmeffer-Altar zu (Groß-)Geran erhalten habe 6); 1521 schlägt Landgraf Philipp von Heffen jum Altare bes h. Wendelin in der Pfarrfirche gn Grofgeran vor (den Johannes Bechtolff) 7); 1521 schlägt Landgraf Philipp von Beffen jum Altare des h. Johannis, des Tänfere, gu Grofgerau vor (ben Johannes Safelnog) 8); 1531 betennt Nitolans Moller, genannt Meper, Licent. der Rechte, daß der Landgraf von Beffen, ibm auf feine Lebenszeit die Buter und Gefälle des Altars jum h. Wendelin in der Pfarrfirche ju Groggeran überlaffen habe 9).

# 71. Das Salbstift in Seppenheim.

Dieser Ort, ber zum Dekanate Bensheim und Archibiakonate von St. Biktor in Mainz gehörte, hatte schon 755 eine Hauptkirche, Basilica S. Petri genannt'), welche K. Carl 773 mit dem Orte Heppenheim, der Waldmark und allem Zugehör dem Aloster Lorsch schenkte'). Sie kam 1232 durch Schenkung R. Friedrichs II. mit der gefürsteten Abtei Lorsch und beren sänktlichen Zugehör an den Erzbischos Sigkried III. von

<sup>5)</sup> Darmst. Archiv, Ziegenh. Repert. Fer. ll. post Cantate (14. Mai).

<sup>6)</sup> Das., Ziegenh. Repert. Ohne Tag.

<sup>7) 8)</sup> Würdtwein, Dioec. mogunt. I. 492.

<sup>9)</sup> Darmft. Archiv. Caffel. Donnerst. nach Reminiscere (9. März). Orig.

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. I. Mr. 429.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daf. I., Mr. 6. Dat. XIII. kl. Febr. (20. San.), anno V regni nostri. Act. Longolare palatio.

Mainz und seinen Stuhl's), und 1266 schenkte Erzbischof Werner von Mainz diese Pfarrfirche, deren Berleihungsrecht ihm wegen des Klosters Lorsch zukan, seinem Dankapitel').

Der Umfang der Pfarrei war früher außerordentlich bedentend; jeto gehören aber nur noch die Orte Erbach, Igelsbach, Kirschhausen, Ober- und Unterhambach, Oberlaudenbach,
Sonderbach und Walberlenbach als Filiale zu berselben.

Die Pfarrfirche zu Seppenheim (die jetige murde, mas das Schiff derfelben betrifft, 169(?) nen erbaut) hatte folgende Altare: 1) Altar zum h. Nitolaus; bas Berleihungerecht hatte 1520 Balentin von Buches. Die Gefälle find gur Rirchenmeisterei eingezogen worden; 2) Altar gur h. Ratharine; bas Berleihungerecht hatte 1518 derfelbe Balentin von Buches; bie Gefälle murben gleichfalls jur Rirchenmeifterei eingezogen. Später tamen bie Pfriinden biefer beiden Altare an den Pfarrer, ber aber bafür zwei Raplane halten mußte; 3) Altar zum h. Rreug; ber Bfarrer und ber Burggraf gn Startenburg hatten bas Berleihungerecht; 4) Altar zur h. Margarethe; 1520 hatten Bürgermeifter und Stadtrath das Berleihungsrecht. Bon diefer Bfrunde, ber einzigen, die noch bestehet, erhalten ber Lehrer und ber Glodner einen Theil ihrer Befoldung; 5) Altar zu Unfer lieben Frauen; 1525 hatte Bane von Robenftein bas Berleihungerecht; 6) Altar ju ben h. brei Konigen.

Die Schloßkapelle. Diese befand sich in der Burg Starkenburg und hatte einen Altar, von welchem 1521 der Pfalzgraf Ludwig V. das Berleihungsrecht hatte. Diese Pfründe, zu welcher die des Altars in der Kapelle zu Unterhambach gehörte, hatte seit 1524 der Pfarrer zu Heppenheim zu genießen.

<sup>3)</sup> Guden, Cod. dipl. I. 512; Helwich, Antiq. Lauresh. 187. Act. mense Apr. (im April). Dat. Aquilegae.

<sup>4)</sup> Guden, Cod. dipl. I. 713, Rr. 319. Dat. Maguntie, non Febr. (5. Febr.)

Das Halbstift ist eingegangen, nachdem um 1560 die Re-formation eingeführt murde b).

3m Jahr 1314 fpricht Trutwin, Domherr ber St. Darientirche in Mainz, vom Erzbischof Beter besonders ale Richter beftellt, bem Grafen Wilhelm I. von Ragenelubogen, bas Berleihungerecht in Zwingenberg gegen die Gingriffe bee Brieftere Johann von Beppenheim, der fich der dafigen Ravelle, ohne vom Grafen vorgeschlagen ju febn, aufdringen wollte, ju, und verurtheilt ben Priefter in die Roften von 150 Bfund Seller 6); 1518 ichlägt der Bappner Balentin von Buches jum Altare ber f. Katharine in ber Pfarrfirche au Seppenheim vor . . . . . 7); 1519 fclägt Crafft, Burgmann zu Starfenburg, jum Altare des h. Rrenges in Seppenheim vor . . . . . 8); 1520 ichlägt ber Bappner Balentin von Buches zum Altare des h. Nitolaus in der Pfarrfirche zu Beppenheim vor ..... 9); 1520 fclagen Bürgermeifter und Rath zu Beppenheim zum Altare der h. Margarethe in der bafigen Pfarrtirche vor . . . . . . . . . . . 10); 1521 schlägt Pfalzgraf Ludwig V. zur Kapelle zu (Unter-)Hambach und Starkenburg vor . . . . . 11); 1525 Schlägt der Bappner Sane von Robenstein zum Altare zu Unfer lieben Francu vor . . . . . 12).

# 72. Das Salbstift zu Sirichhorn (vorher zu Erscheim).

Der Ort Erschheim, ber 1023 unter dem Namen Eressam vorkommt 1), lag hirschhorn gegenüber am linken User des Neckars. hier findet man noch eine Rapelle oder Kirche, merkwürdig burch ihren gothischen Bau und durch ihr Alter, das wenigstens

<sup>5)</sup> Dahl, Rlofter Lorich 47 2c.

<sup>9)</sup> Bend I. Urt. S. 85, Note \*. Il. non Jul. (6. Juli). Orig. in Darmft.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>—<sup>10</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. I. 469.

<sup>11)</sup> Das. I. 471.

<sup>12)</sup> Daf. I, 469.

<sup>1)</sup> Cod. Lauresh. I. Nr. 187. Act. in Triburia regia villa, id. Dec. (18. Dec.)

bis 1335 gurudgehet, einige Baufer und 2 Ziegelhütten. Die erfte Nachricht von der Pfarrei zu Erschheim findet fich in einer Urfunde von 1345, durch welche der Bapft Clemens VI. ber Rirche zu Erschheim einen Ablag ertheilt. Bu gleicher Beit bepfründen Ritter Engelhard I. von Sirfchorn und feine Battin Elfe von Schanenburg, mit Einwilligung ihrer Banerben, und besonders mit der des Erstgenannten Bruder, 30hann III., jur Abhaltung einer emigen Seelenmeffe, einen eignen Raplan im Schloffe ju hirschhorn, und namentlich mit ihrem Theile bee Behnten ju Unterschönmattenmag?). Bifchof Salmann von Worms bestätigt 1346 die von dem Ritter Engelhard I. von Birfchorn im Schloffe ju Birfdhorn errichtete und bepfründete Raplanci, bewilligt bem Stifter und fcinen Rachkommen das Berleihungerecht hierüber und bestimmt, bag der Raplan dem Pfarrer ju Erschheim auf teine Beife Eintrag thun und fich mit den Opfergaben begnügen folle 3). Im Jahr 1353 verleihet das Kardinalefolleg, Allen, welche an bestimmten Festen die Rapelle ju Birichhorn, geweiht gur Ehre der h. Maria, des h. Johannes des Täufers, der h. Morit und Georg, befuchen, einen 40tagigen Ablag 4). Bifchof Salmann von Worme ertheilt 1355 dem Engelhard I. von Sirfchhorn die Erlaubniß, die Pfarrfirche zu Erschheim zu erweitern, um darin 3 Altarpfrinden ftiften ju fonnen, die Bfarrfirchen au Cichelbach, Dindenloch und Reilsheim, deren Berleihungsrecht den Edlen von hirschhorn zustand, mit diefen 3 Altarpfründen alfo zu vereinigen, daß folche Pfarreien nur burch ständige Bikarien verwaltet werden, und diese von der Pfarr-

ŧ.

<sup>2)</sup> Würdtwein, Subs. dipl. VI. 212, Nr. 54. St. Mathiastag des h. 3wölfboten (24. Febr.).

<sup>3)</sup> Dai. VI. 223—25. Rr. 60. Dat. Laudenburg, sabb. infra octavas Pentecostes (10. Juni). Dahl, Riofter Lorid, Urf. S. 138—39, Rr. 6a.

<sup>4)</sup> Lang, Reg. Boica VIII. 284. Dat. Avione, XVII. die mens. Dec. Pontif. Innocentii VI. an. I. (17. Dec.)

tirche zu Erscheim besolbet werden sollen 5). Dieses war ber Grund zu der nachherigen sogenannten Präsenz ober des Halbstiftes zu Hirschhorn. Im Jahr 1377 beurkundet der Ritter Hans IV. von Hirschhorn, der Alte, daß er den Kirchensatz zu Schatthausen, um 400 fl. erkauft habe 6). Diese Pfarrei wurde später der zu Erschheim einverleibt.

Rach einem Wormser Synobalregister vom Jahr 1496 gehörten die Orte Hirschhorn, Igelsbach, Umerhainbrunn und Neckarhausen als Filiale zur Pfarrei Erschheim, so wie zum Dekanate Waibstadt und zur Diöcese Worms. Die Kirche hatte folgende Altäre, von welchen, so wie von der Pfarrei, Johann VIII. von Hirschhorn das Berleihungsrecht hatte, nemlich: 1) Altar zu den h. Apostelu; 2) Altar zum h. Johannes des Täusers; 3) Altar zum h. Anton; 4) Altar zur h. Elisabeth; 5) Altar zu Unser lieben Frauen?). Zu jeder dieser 5 Pfründen gehörte eine Behausung, wie eine Beurkundung vom Jahr 1553 angiedt<sup>8</sup>).

Das Rarmeliterkloster zu hirschhorn war 1406 gestiftet worden, und in demselben Jahre hatten die Stifter desselben, nemlich Johann V. und Eberhard II., Gebrüder, Ritter, und Conrad von Hirschorn, Goelknecht, Sohn weil. Albrechts II., demselben das Berleihungsrecht der Kapelle in der Burg Hirschpshorn übergeben 9).

Ludwig II. von Hirschhorn (n. 1584 + 1618) hob das

b) Dahl, Rloster Lorid, Urt. S. 139, lit. b. Ohne Tag. Eschetbach, Mideuloch, D., Reilsheim, D., beibe im A. Neckargemund, und die 3 Orte im badn. Unterrheinkreise.

<sup>6)</sup> Dahl, Rloster Lorsch, Urt. S. 140, Nr. 10. Ohne Tag. Schatthaufen, Bsb. A. Wiesloch, Unterrheinkreis.

<sup>7)</sup> Dahl, Kloster Lorsch, Urt. S. 18, Nr. 5, lit. B. Jgelsbach und Unterhainbrunn find 2 hofe in ber hirschhorner Gemartung. Baibstadt Unterrheinfreis.

<sup>8)</sup> Daj., Urt. 140, Mr. 9.

<sup>9)</sup> Darmst. Archiv, hirschhorner Copiald. Blatt 10—12. St. Ratharinentag (25. Nov.).

bisherige Halbstift und die Altarpfründen auf, vertrieb die Karmeliter aus Hirschhorn und zog deren Güter und Gefälle ein. Friedrich von Hirschhorn gab aber, 1629, den Karmeliten ihr Kloster und ihre Güter wieder zurück. Dieser Friedrich beschloß 1632 den Hirschhornischen Mannsstamm, woranf der Erzbischof Anselm Casimir von Mainz das Schloß Hirschhorn, samt seinem Zugehör, als mainzisches Lehen, einzog, und 1636 die Pfarrei Erschheim dem Kloster zutheilte, welche dieselbe nun in ihre Klostertirche verlegte 10). So wurde Hirsch horn der Pfarrort.

# 73. Das Halbstift zu Umstadt (Großumstadt).

Umftadt, das 7681) und dessen Kirche 822 vorkonunt2), gehörte zum Dekanate Muntat und Archidiakonate von St. Beter und Alexander zu Aschaffenburg, hatte die Orte Großzimmern, Kleestadt, Kleinumstadt, Raibach, Richen, Semd und Waldamorbach zu Filialen 3) und (um 1482) 1 Pfarrer, 1 Kapzlan und 4 Altaristen 4).

- a) Die Pfarrfirche, früher (741, 889) dem Apostel Betrus 5), späterhin (1482) dem h. Kilian geweiht 6), hatte folgende Alkäre: 1) Alkar zur h. Muttergottes (Frühmeßaltar); durch dessen Bepfründung 1403 hat die Familie Schelm von Bergen das Verleihungsrecht erworben; 2) Alkar zur h. Katharine; 3) Alkar zum h. Rikolaus.
  - b) Die Kapelle zu den Heil. Maria, Razarins, Anna und

1) Schannat, Hist. Fuld., Urf. ©. 79. Dat. in mense Julio, an. XV. regni nostri. Act. Aurilionis civitate (im Juli).

<sup>10)</sup> Dahl, Rlofter Lorid, 272-78 n. 277.

<sup>2)</sup> Eckhart, Comment. de Franc. Orient. Il. 882, Mr. 7. Dat. XIV. kl. Jan. Chr. propitio VIIII, Imperii dni Hludouici. Indict. I. act. Francunofurt palatio (19. Dec.).

<sup>3)</sup> Würdtwein, Dioec, mogunt. I. 551.

<sup>4)</sup> Retter, Beff. Rachr. 111. 138.

b) Eckhart, Comment. de Franc. Orient. I. 391, 396 u. II. 893.

<sup>°)</sup> Retter, Beff. Rachr. Ill. 137, Jahr 1482.

Ottilia in ber Stadt. Diese Kapelle, deren neuer Altar 1472 vorkommit, befand sich vermnthlich im fuldischen Schlosse (Propstei).

- c) Die Hofpital-Rapelle (Hrilige Geiftkapelle), mit bem Altare zum h. Geift, lag vor der füblichen Borftabt.
- d) Dic Forstwaldekapelle (Capella in Foresta). Diese Kapelle lag nördlich von Semb in bessen Baldgemarkung, der Wittelforst genannt. Nach dieser Kapelle, die ihren eigenen Kaplan hatte, benannte sich eine Brüderschaft "Unser lieben France im Forst."

Nach der Sage haben die Geiftlichen unter der Aufficht eines Propsten im fuldische Schosse gemeinschaftlich gewohnt?).

Im Jahr 1263 beurfundet Wernher, Archipresbyter in Muntat und Bicepleban zu Umstadt, daß Conrad, genannt Clebit, und seine Sattin Lugardis 8 Mltr. Korns von ihrem Hofe zu Umstadt, dem Kloster Schmerlenbach übergeben haben 1303. Menger, Pleban in Großumstadt, Siegler: Gottfried von Amorbach verkauft dem Johanniter Hause zu Franksurt 41/2 Mltr. Korngütte, um 14 Pfund Heller 131/2 fclägt K. Ruprecht dem Pfarrer der Kirche zu Umstadt den Clerifer Johann, genannt Jörgen von Dieburg, vor 10); 1403 übersläßt Abt Johann I. von Fulda dem Sibolt Schelm von Bergen, der auf den Altare zu Unser lieben Frauen, oder Frühmess-Altare in der Pfarrkirche zu Umstadt eine ewige Messe gestistet, für ihn und dessen Erben, das Berleihungsrecht auf diesen Altar 11); 1450 übergiebt Johann Konigk, Frühmesser zu Ums

<sup>7)</sup> Steiner, Bachgan II. 63-65.

<sup>5)</sup> Würdtwein, Dipl. mog. I. 308, Rr. 159. Act. in judicio in Omestad (Ohne Tag.)

<sup>9)</sup> Darmst. Archiv. Octava Epiphanias (13. Jan.). Orig. Steiner, Bachgau Ill. 147—48, Nr. 2.

<sup>10)</sup> Chmel, Reg. Ruperti, Mr. 1427. Dat. Nuremberg (21. Febr.).

<sup>11)</sup> Retter, Seff. Rady. Ill. 104—5. Schannat, de Client. fuld. 330° Nr. 447. In die Kiliani (8. Juli).

ftabt, por bem bafigen Berichte seiner Tochter Else feine gange Hinterlassenschaft an liegenden Gutern zu Rleeftadt und Umftadt und feine fahrende Babe 12); 1451 begaben Benne Folder von Großumftadt und feine Gattin Ratharine ben Altar in der Kapelle im Spital in der Borftadt zu Umstadt mit einer jährlichen Gulte von 60 Miltr. Korns ober 30 fl. Beldes, behalten fich das Berleihungsrecht über diefen Altar für fich und ihre manulichen Erben bevor und bitten Dietrich Ebbracht von Wartburg, Baftor zu Umftadt, diefen Brief zu befiegeln 13); 1465 vermachen Cherhard Wambolt, Wäppner, und seine Gattin Anna von Cronenberg, zu einem Jahrgebachtniß, 1 Mitr. Korne und 10 Solidos zur Brafeng für die Blebane. Raplane und die 4 Altaristen der Altare gur h. Muttergottes, h. Katharine, jum h. Nitolaus und im Hofpital14); 1470 vermachen Conte Meiloch von Saumaden, Bappner, und feine Battin Berhus, ju moci Jahrgedachtniffen, 22 Golidos Heller, jährlicher Gulte, zur Brafeng in Umftadt für ben Bfarrer, Bifar, Raplan, und die 4 Altaristen dajelbst 15); 1474 vermacht Dina Lupold, mit Einwilligung ihres Sohnes, Bans Lupold, Schultheißen zu Umftabt, zu einem Jahrgebachtnisse, 1 fl. 15 Solidos, jährlicher Gulte, gur Prasenz in Umstadt für den Bfarrer, seinen Bitar und feinen Saustaplan, fo wie für die 4 Altariften ber Altare zur h. Muttergottes, h. Ratharine, jum h. Nitolane, und den Frühmeffer im Dofpitale 16); 1479 bestätigt Erzbischof Diether von Mainz die Stiftung, welche die Gebrüder Diether, Johann und Beinrich Schelle von Umftadt fir ben neuen Altar in ber ben heil. 5 pt 1 1 4.

<sup>12)</sup> Retter, Heff. Nachr. Ill. 181 (im Nov.).

<sup>13)</sup> Retter, Deff. Nachr. III. 111—24. Freit. nach Martinstag (12. Nov.).

<sup>14)</sup> Retter, Beff. Rachr. Ill. 140. Ohne Tag.

<sup>15)</sup> Retter, Heff. Radyr. Ill. 140 — 41. Mercurii post Oculi (28. Mära).

<sup>16)</sup> Retter, Sess. Radyr. III. 143—44. V. post assumt. Marié (18. Aug.).

Maria, Nagarius, Anna und Ottille gemeihten Rapelle gn Umftadt, nach dem von Johannes Erph von Berbstein, Pfarrer an Umftabt mitbefiegelten Briefe vom 6. April 1472, gemacht haben 17); 1482 vermacht Bellmann Bebonftenn, Pleban gu Umftadt, der dem f. Rilian geweihten Birche bafelbft, 1 fl. jährlicher Gillte 18); 1482 vermacht Philipp Wambolt ber Brafeng der Rirche zu Umftadt 1 fl., jahrlicher Gulte, zu einer vom Pleban, vom Raplan und von den 4 Altariften an lefenden Meffe, mobei auch ber Schulmeifter und ber Glödner 2 Solidos empfangen follen 19); 1484 verkaufen Beter Beinftod, Burger gu Umftadt; und feine Gattin Ratharine, an den bafigen Altar jum h. Nitolaus 1 Mitr. Rorngulte um 5 Bfund Seller und feten bafür 2 Morgen, weniger 1 Biertel, Beingarten bei ber Biegelhütte gum Unterpfande 20); 1485 vertaufen Sans Bans von Obberg. Sohn weil. Boppo's, und feine Gattin Elfe (Mehloch von) Saumaden 1 fl. jährlicher Gulte an Unfer lieben Frauen im Forfte, um: 20 ft. 21); 1491 verpflichten fich Blirgermeifter und Rath ju Umftabt, an ben Briefter Johann Ruben, wegen Löfung vom papftlichen Banne, in welchen einige ihrer Mitburger burch benfelben verfallen find, 1000 fl. in Stuckahlungen geben und biefelben nach Frankfurt, übermachen gu wollen 22); 1562 giebt Braf Philipp III. von Sanan-Lichtenberg dem Lurfürsten Friedrich III. von der Pfalz Untheil an

19 3 16 70 300

C. B.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Würdtwein, Dioec. mogunt. I. 552-53. Dat. Aschaffenburg, die decima quinta mens. Julii (15. Suli).

<sup>18)</sup> Retter, Heff. Nachr. Ill. 137-38. (Ohne Tag.)

<sup>19)</sup> Retter, Beff. Nachr. Ill. 138. (Ohne Tag.)

<sup>20)</sup> Retter, Heff. Rachr. Ill. 148—49. Fer. IV. post Judica (7. April).

<sup>21)</sup> Erbacher Archiv. Mittwoch nach Betri ab Kathebram (23. Febr.). Orig.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Netter, Dess. Nachr. 111. 206—8. Mittwoch nach Judica (23. Märg).

der Pastorei Umstadt, die er im Jahr 1560 von dem St. Peterund Alexanderstifte zu Aschaffenburg mit den dazu gehörigen Kirchsätzen, Gütern 2c. zu Groß- und Kleinzimmern, Semd, Richen und Kleestadt erkauft hat, jedoch mit Borbehalt des Pfarrsatzes, den Hösen und des Zehnten an letzterem Orte 28).

<sup>23)</sup> Cop. Heffen-Cassel u. Darmstädt. Schreibens an Chur-Pfally c. not. Marginal ed. Heidelbergae etc. Tolner in Addit. ad Hist. Palat. p. 118.

# VII. Brüderschaften.

Die geistlichen Brüberschaften begriffen im Allgemeinen engere Berbindungen zu frommen Zwecken in einer bestimmten Form. Die Glieder waren zu gewiffen Andachten, zu Almosen, Secleumessen und andern guten Werken verpflichtet, an deren Verdienstlichkeit die gauze Gesellschaft Theil nahm.

Diese Brüderschaften burfen nicht mit benjenigen verwechselt werden, welche Rlöster zu dem Zwecke schlossen, daß in den verbrüderten Klöstern für jeden Verstorbenen Wesse gelesen und gewisse Gebete verrichtet wurden.

Selbst die Gewerbe standen außer der rechtlichen Innung auch durch eine religiöse Berbindung im Zusammenhange, welch Lettere unter der Benennung "Brüderschaft" bekannt war, und durch welche beiden Verbindungen diese Gewerbe in Shrbarkeit zusammengehalten und zu gegenseitigen hilfe- leistungen geführt wurden.

# 74. Die Brüderschaft zum heil. Ritter Georg zu Friedberg.

Im Jahr 1492 bestätigt Erzbischof Berthold von Mainz die von dem Burggrafen und den Burgmannen zu Friedberg errichtete Brüderschaft des Ritters St. Georg, und gestattet, daß die Mitglieder derselben zu gewissen Zeiten, je nach ihrem Stande, eine goldene oder silberne Kette mit dem Bilde des Heiligen am Halfe tragen 1).

Ale hans von Wallbrunn, der feine Burgmannschaft aufgefündigt hatte, fich in die nene St. Georgs Bruderschaft auf-

<sup>1)</sup> Mader, Burg-Friedberg 11. 65—67. Mogunt, die vicesima sexta mens. Marcii (26. März). Orig. in Darmst.

nehmen ließ, so wurde, 1494, durch gemeine Burgmannen beschlossen, daß, da in dieser Brüderschaft Niemand sehn solle, ber nicht Burgmann sehe, der Gerichteknecht Henchin "seinen Schild in der Kirche herabthun solle", so wie später sogar sestgesetzt wurde, daß jeder Burgmann, der zur gehörigen Zeit sein Heu verdienen will, in der Brüderschaft sein solle 2).

Diese Brüderschaft wurde 1495 von R. Maximilian I. bestätigt und ben Mitgliedern gestattet, jährlich auf Montag nach Frohnleichnamstag, zu Ehren bes heil. Ritters St. Georg, ein Umt zu halten, und bessen Bild jederzeit am Halfe zu tragen 3).

Der papstliche Gefandte, Cardinal Rahmund, verlieh, 1502, auf Bitten des Burggrafen und der Burgmannen zu Friedberg, so wie des Bürgermeisters und des Rathes daselbst, dieser Brüderschaft nicht nur eine Bestätigung, sondern auch einen Ablag von 100 Tagen 4).

# 75. Die Brüderschaft zu Unser Lieben Franen und St. Anna zu Gernsbeim.

Unter ben 4 Altaren ber alten Pfarrfirche zu Gernsheim befand sich ber Altar zur heil. Anna, mit welchem eine Brüdersichaft verbunden war, die den Namen "Unser Lieben Frauen und St. Anna" führte, und von welcher der Altarist dieses Altars, als geistlicher Borsteher dieser Brüderschaft, der Brudersherr von St. Anna genannt wurde.

Diese Brüderschaft hatte ihre besonderen Einkunfte und Gefälle, auch eigene Jahrtage und Stiftungen. Um das Jahr 1496 schenkte Conrad Wehhers, der selbst Bruderherr gewesen, Haus und Hof, Ställe und Garten mit allem Zugehör zur

<sup>2)</sup> Dieffenbach, Gefch. v. Friedberg, 149 u. Note \*.

<sup>9)</sup> Maber, Burg-Friedberg, ll. 68. Wormbs, 22. Mai (Orig. in Darmft.).

<sup>4)</sup> Dat. Fridburg, V. non. Okt. (3. Ott.). Orig. in Darmst. mit Siegel bes Carbinals; Maber 11, 113—16.

Wohnung und zum Genusse bes zeitigen Bruberherrn, so wie auch die Gemeinde, für einen zu haltenden Jahrtag eine ganze Theilung im alten Bruch, eine im neuen Bruch und eine im Hainzbuschgarten gab 1).

Im Jahr 1500 verlauft Hennchen Schneiber, Bürger zu Gernsheim, der Brüderschaft Unser Lieben Frauen und St. Anna in der Pfarrkirche zu Gernsheim, 9 Schillinge Heller, jährlicher Gülte, um 5 st. 4), und 1514 verleihen Pfarrer, Schultheiß, Bürgermeister, Gericht und Stadt Gerusheim, da die ehrliche Brüderschaft Unser Lieben Frauen und St. Anna in der Pfarrkirche zu Gernsheim so viel Einkünste besitzt, daß wöchentlich 2 Messen auf dem St. Annen Altarc gelesen werden können, diesen Altar ihrem Schulmeister, Martin Kerres, Sohne des Beschers zu Oppenheim, daß er wöchentlich, so lange er noch nicht Priester sei, 2 Messen lese, wosür derselbe jährlich haben und genießen solle 13 st. Geldes, 6½ Morg. Ackers, Gärten und Wiesen aus der gemein Almen, Haus und Hof mit Zusgehör und die ständige Präsenz der Kirche mit anderen zufälzligen Berdiensten<sup>3</sup>).

Weitere hierher gehörige Nachrichten:

So heißt es bei einem Jahrtag für Jacob Drirer, der Pfarrer zu Pfeddersheim gewesen war: "gestift by der Bruderschaft (zu St. Anna) Sal begangen werden Jerlich ufft Samstagt vor Chriaci mit iiij brennder kerhin, vigilien, und iij Messen. Sal gebin die gemelde Bruderschaft. Die pressent dem pherer iij Schilling. Dem Frumesser zv Denare. dem Bruderherrn zv Denare. dem Scholmaister und glockner 1 albus." Bei einem andern Jahrtage heißt es: "Do von gibt dem pherern zu gernßheim Kerlich die Bruderschaft iij Schillinge. dem Frumesser zv Denare. dem caplan zu Kors

<sup>1)</sup> Dahl, Befchreib. v. Gernsheim, 69-71.

<sup>2)</sup> Dahl, Befdreib. v. Gernsheim, Urt. 99, lit. C.

<sup>3)</sup> Daf., Urt. S. 97-98, Rr. 8.

heim zv Denare. glockner und Scholmeister 1 alb. — aber bem Bruderherrn, der doch die viert meß mit den andern personen Beten und tun sal, gibt die Bruderschaft kein present, wovon die Ursache war, weil besagter Altarift von dem Stister des gedachten Jahrtages ein eigenthümliches Haus sant hof, Ställe und Garten vermacht bekommen hatte<sup>4</sup>).

# 76. Die Brüderschaft des Apostels St. Jacob zu Gießen.

Landgraf Ludwig II. von Hessen bewilligt 1457 ben Priestern zu Gießen, nemlich dem Pfarrer und den Altaristen, eine löbliche Brüderschaft zu machen und mit Bigilien und Messen in der Pfarrkirche zu halten, nemlich viermal jährlich für ihre Eltern, sie selbst und alle Gläubigen zum Troste, wobei dieselben und deren Nachsolger auch für die Seelen seiner Eltern bitten mögen 1), welche Brüderschaft Landgraf Heinrich III. von Hessen gleich seinem Bater, dem Landgrafen Ludwig II., 1480, bestätigt, so, daß diese Brüderschaft dabei auch seines Baters gebenken möge 2).

Im Jahr 1481 ordnen Werner Bodenbender, Contegin Hermannus von Udenheim und Gerlach von Biedentopf, Borstänger und Kerzenmeister der Brüderschaft des heil. Apostels St. Jacob, auf den Willen ihrer Mitbrüder und Schwestern mit den Prieftern für alle andere Brüder und Schwestern der genaunten Brüderschaft zu Gießen, zu Ehren Gottes, der Jungfrau Maria und des Apostels St. Jacob, den Gottesbienst auf 5 Tage des Jahres an, und zwar auf jeden Donnerstag Morgen in den 4 Frohnsesten eine Messe und am Borabend des St. Jacobstags vor der Besper eine Ligilie

<sup>4)</sup> Dahl, Befchreib. v. Gernsheim, Urt. G. 14.

<sup>1)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. (Nebel). Mont. nach Frauentag Bistat. (4. Juli).

<sup>3)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. (Nebel). Mont. nach h. Drei Königstag (10. Jan.).

und auf ben folgenden Morgen eine Meffe, wofür die Briefter jeben Jacobstag 1 Gulben haben follen 3).

# 77. Die Brüberichaft St. Martins ju Grafenhanfen.

Diese Brüderschaft, die sich ju Anfang des 14. Jahrhunberts zu bilben begann, tam nicht zur völligen Reife-).

# 78. Die Brüderschaft ber Chorherren und Altaristen zu Grünberg.

Die Stadt Grünberg hatte 2 Pfarrkirchen, nemlich die zu St. Paul in der Neustadt und die Unserer Lieben Frauen in der Altstadt, die der heil. Maria und dem Ritter St. Georg geweihet war. Das Chor heißt "das Chor Unserer Lieben Frauen" auch "das Chor St. Jörgen". Nach dieser Kirche, die am 20. März 1816 durch den Einsturz des Thurms mit zertrümmert wurde, benannte sich eine Brüderschaft, die unter verschiedenen Namen vorkommt: "unseres Herrn auf dem Chor", "Priester auf dem Chor", "ehrbare Herren, der Pastor, die Altaristen und die Chorherren", "chrbare Herren des Chors", "Pfarrer und die Mitherren des Chors", "Pfarrer und die Mitherren des Chors", "Pfarrer und Schorherren".

Im Jahr 1353 beftätigt Landgraf Heinrich II. von Hessen bie Brüderschaft, welche die ehrbaren Männer, Rudolph, Pfarrer der Pfarrkirche, und die Altaristen derselben Kirche zu Grünberg, seine Capellane, zur Ehre Gottes und zum Heile der gläubigen Seelen, errichtet haben, und gestattet berselben, alle Bermächtnisse zu ihrem Besten zu verwenden, daß sie Riemand in dieser Brüderschaft stören und sie vor das ge-

<sup>3)</sup> Darmst. Archiv, Abschr. (Nebel). Ipso die feria quarta Timothei apl. (24. Jan.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In einem alten Seelbuch zu Gräfenhaufen war auf der letzten Seite bemerkt: Fraternitas Sancti Martini incepta, nec non completa in Greuenhausen sub anno incarnationis nostrae salutis 1310.
Bend I. 139, Note V.

wöhnliche weltliche Gericht nicht geladen werden dürfe, sondern daß in vorkommenden Fällen der Amtmann und einer der Burgmannen oder Schöffen ohne Geräusch innerhalb 14 Tagen richterlichen Spruch fällen sollen i), über welchen Freiheitsbrief, 1366, auf Bitte und in Gegenwart der Presbyter Hermann von Benern und Ludwig, genannt Manzelar, Bevollmächtige oder Borsteher der Brüderschaft, welche zur Zeit von dem Pfarrer der Pfarrkirche in der Altstadt zu Gründerg und den Altaristen derselben Kirche errichtet worden, ein Notariats-Instrument aufgestellt wurde, welchem der Freiheitsbrief selbst eingerückt ist<sup>2</sup>).

Ludwig, Pfarrer in der Neustadt, verkauft 1369 eine Summe an die Brüderschaft unseres Herrn auf dem Chore 3), und 1380 verkaufen Eckard, Meister der Gotteshauses und des Hoses zu den guten Leuten vor der Stadt Grünberg, und die Brüder und die Schwestern daselbst, ihren Wald zu Großenseichen, der Kalchen genannt, den ihre Vorsahren von den Priestern, "dy nffe den Cor der vorg. stad gehorin", erkauft, an Tronede, Meister des Gotteshauses St. Anthonys zu Gründerg, um 33 Gulden 4).

Im Jahr 1391 beweisen Sifrit von Benern, Schöffe zu Grünberg, und seine Gattin Wasburg den ehrbaren Herren, dem Pastor, den Altaristen und Chorherren der Pfarrfirche in der Neustadt (Altstadt) zu Grünberg 1 Gulden Gülte auf ihre Behausung<sup>5</sup>), und 1441 verkaufen Henne Sterckerad, Bürger

<sup>1)</sup> Glaser, Gesch. v. Grünberg 189—90, Nr. 13; Ruchenbeder, Anal. Hass. VII. 80—81, Nr. 3. Act. et dat. in Grunenberg, fer. Ill. post Trinitatis (21. Mai). Diese Urt. ist der solgenden eingerückt.

<sup>2)</sup> Giafer a. a. D. 188-90, Nr. 13; Rudjenbeder, Anal. Hass. VII. 79-82, Nr. 3. In cymiterio parochialis ecclesie veteris opidi Grunenberg, fer. V. ante pentecostes, hoc fuit XXI. die mens. Maji.

<sup>3)</sup> Glafer, a. a. D., 70. Ohne Tag.

<sup>4)</sup> Baur, Urf. l. Nr. 1124. In die b. Jacobi apl. (25. Juli).

<sup>5)</sup> Darmft. Archiv, (Ausz.), (Rebel). Ohne Tag.

zu Grünberg, und seine Gattin Katharine den chrbaren Herren, ben Chorherren und Altaristen der Pfarrkirche in der Altstadt zu Grünberg 1 Gulben Gülte auf ihrem Garten 6).

Benne Rempe ju Wohnfeld und feine Battin Bele beurkunden 1446, daß sie den ehrbaren Herren, den Chorherren und Altariften ber Pfarrfirche in ber Altftadt in Grunberg 10 Gulden verschulben, diese mit jahrlich 1 Gulden verzinsen wollen, und bafür ihr Gut zu Wohnfeld bewiefen haben 7). 1457 verfaufen Ludwig Schroeter, Pfarrer ju Grunberg in ber Altstadt, Edard Slige, Fromeherrn, Conrad Buwemann, Gerlaus Anufbane und Johann Pluger, Altariften und Chorherren des Chore der genannten Kirche, 2 Tornos auf der Claufener Wiesen bor dem Gaftenberge, an die genannten "Clufenern und Suftern by fent Paul wohnhaftig", nm 2 fl. Beuge: Conrad Buwemann, Profurator des genannten Chore's); Conrad von Angerebach, Meifter gu St. Anthonic, 2c. veraleichen 1466 ben Pfarrer Ludwig Schroether und deffen Mitherren des Chore zu Grünberg mit der Stadt dahin, bag Lettere ben Opfermann und den Schulmeifter einfeten, und Erftere benfelben ihre Stollgebühren geben follen 9). 3m Jahr 1482 versprechen Johann und Balthafar von Saffen, bas Malter Korns, das ihre Eltern Joachim und Ratharine auf ihrem Theil des Zehnten ju Quedborn dem Conrad Bummann, um 18 fl. verschrieben, und welches bicfer, ju einem Jahrgebachtniffe, dem Pfarrer und den Chorherren in der Altftadt zu Grünberg vermacht hat, jährlich geben zu wollen, und vermehren die Summe mit 2 Gulben, ablosbar mit 20 Bulden, zu einem Jahrgedachtniffe für ihre Eltern und beren Rinder 11). 1500 veräußern Gerlach von Windhausen, Burg-

<sup>6-7)</sup> Darmft. Archiv, (Ausz.), (Nebel). Ohne Tag.

<sup>8)</sup> Darmft. Archiv, (Ausz.). Ohne Tag.

<sup>9)</sup> Glaser, a. a. D. 236—37, Nr. 48. Freit. nach Reminiscere (7. Märg).

<sup>10)</sup> Darmst. Archiv. Die Michaelis 29. Sept. Orig.

mann zu Grünberg, und seine Gattin Else 2 fl., jährlicher Gülte, zu Atzenhain, welche sie im Jahre 1487 von weil. Henne von Biedenfeld und dessen Gattin Nese, um 30 fl. und 1 Ort erkauft, um dieselbe Summe an Pfarrer und Chorsherren in der Altstadt zu Grünberg 11).

Diese Brüderschaft hat sich bis zur Zeit der Reformation erhalten 12).

# 79. Die Brüderschaft St. Jodoci oder St. Josten zu Grünberg.

Im Jahr 1490 verkaufen Tielmann von Sassen, Schöffe, Henderich Krußhain, Rentmeister, Gernant Rolandt, Schöffe, Dewald Czolner, Madern Murer, Hossigin, Joachim Heinlogk, Conte Spieß, alle Bürger und Vormünder der Brüderschaft unfers heil. Baters St. Jostes zu Grünberg, und andere Brüder derselben Brüderschaft, ihren Garten oder Wiese in der Hundgasse nächst des Stadtgrabens, an Jacob Schelson, Meister und Gebieter des Hauses St. Anthonii zu Gründerg<sup>1</sup>).

Bürgermeister und Rathe, so wie die Borsteher des hohen Spitals zu Gründerg beurkunden 1541, daß sie die 600 Gulben, welche die ehr= und achtbaren Hans, Balthasar, Melchior und Eckart, alle Brüder von Joes, dem hohen Spital aus sonderlicher Gunst zugewendet, empfangen und zu des hohen Spitals Rugen angelegt haben 2).

# 80. Die Brüberschaft bes Leidens unsers Herrn Jesu Christi zu Grünberg.

Henne Mone, Burger und Schöffe ju Grünberg, schenkt 1517 der Kirche in der Altstadt ju Grünberg 2 Wiesen und

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Darmft. Archiv. Lebensaften, Merlau. Mittw. nach Oftern (22. April). Orig. auf Bapier.

<sup>19)</sup> Glafer, a. a. D. 76.

<sup>1)</sup> Darmst. Archiv, Mont. nach Mifericordia (26. April). Orig.

<sup>3)</sup> Das., Ausz., Rebel. Ohne Tag.

jtiftet 2 jährliche Feste auf St. Severus- und auf St. Barbaratag, wosilr jedesmal die Baumeister dem Pfarrer 3, dem Schulmeister 2 und dem Opfermann 1 Schilling, den Barssüßern, den Schwestern in der Klause und den Schülern je für 1 Schilling Brot geben, jedem Baumeister 3 Pfennige und in die "nuhen jetzunt ofgerichten Bruderschafft des Ihden unsers hern Issu christi" jährlich 1 Ortsgulden für die jeden Freitag zu lesende Messe entrichten sollen, womit der Stifter, seine Gattin und Kinder in das Verdienst und die Gnade der Brüderschaft sich auf immer eingekauft haben wollen 1).

# 81. Die Brüderschaft der St. Sebastians-Gesellschaft zu Grünberg.

Diese Brüderschaft war im Besitze eines Kleinobs gewesen, bas sich noch um bas Jahr 1619 in bes Rathes Gewahrsam befanb 1).

# 82. Die Brüderschaft ber Forstwalds-Rapelle bei Semb.

Die Forstwalds Rapelle — Capella in foresta — lag nördlich von Semb und in bessen Waldgemarkung im sogenannten Mittelforste. Dieser wird in nordöstlicher Richtung von der Salzsack-Schneiße durchzogen, an deren östlicher Seite, nahe an dem Punkt, wo der alte Weg den östlichen Arm des Semderbachs überschreitet, der sogenannte Steinbuckel liegt, wo sich die Reste dieser Rapelle, nur noch in den Grundmanern bestehend, besinden. Diesen östlich liegt die Kellerlache, gleichfalls Wald, und diesem wiederum südlich die Kirchenwiese. Nördlich dieser Kapelle stehet das sogenannte Forstshäuschen, von welchem aus, östlich der Kellerlache vorüber, ein Kußweg nach Semd führt, welcher der Einsiedelsweg heißt.

Nach diefer Kapelle, die ihren eignen Raplan hatte «Cap-



<sup>1)</sup> Glafer, Gefc. v. Grünberg, 226—29, Nr. 37. Granbergi, 15. Ott.

<sup>1)</sup> Glafer, a. a. D. 76.

pellanus in foresta» 1) benannte sich eine Brüderschaft, von welcher aber kaum der Name bekannt ist. 1480 Oc. zu Omstat — die Buwenmeinster unser lieden Frauwen Broderschafft jm Forste uff allen die der Broderschafft schuldig 2); 1481. oc. unser lieden Frauwen im Forst (wegen Schult.) 8); 1485 verkausen Hans Gans von Ozberg, Sohn weil. Boppo's, und seine Gattin Else (Mehloch von) Haumaden 1 sl., jährelicher Gülte, an unser lieden Frauen im Forste um 20 sl. 4).

# 83. Die elende Brüderschaft zu Stochftabt.

Die sogenannte elende Brüderschaft zu Stockstadt hatte ihre Brüdermeister und ihre eigenen Gefälle. Diese Gefälle mußte die Brüderschaft nach der Resormation dem Beamten in Gerns- heim verrechnen.). Gernsheim, welches an Katenelnbogen verpfändet war, welche Pfandschaft nachher an Hessen gestommen ist, wurde 1520 von Mainz wieder eingelöst; Stockstadt gehörte, so weit dasselbe mainzisch war, zum Amte Gerns- heim, bis 1579 Erzbischof Sedastian von Mainz dasselbe, so weit es ihm zugehörte, an Hessen-Darmstadt gegen Astheim und Dudenhosen vertauschte.

# 84. Die Brüberschaft zu St. Anna in Wimpfen.

Im Inhr 1550 verpfänden Caspar Belt von Gleichen und seine Gattin Elisabethe mit Willen des Grafen Georg von Hohenlohe, 4 fl. jährlicher Gülte auf ihrem Theile des Hoses zu Gleichen an Balches Settler und Johannes Schneiber, beide Bürger und des Raths zu Wimpsen und Pfleger

<sup>1)</sup> Würdtwein, Dioec. mog. l. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Retter, Şeff. Nachr. III. 204. Mont. nach Assumpt. Marie (21. Aug.).

<sup>8)</sup> Das. Ohne Tag.

<sup>4)</sup> Erbacher Archiv. Mittw. nach Petri ab Kathedram (23. Febr.). Orig.

<sup>1)</sup> Bend 1. 127 u. Rote n.

ber St. Anna-Brüberschaft baselbst, um 80 fl. 1); 1562 verpfänden Mathis Zimmermann und seine Gattin Margarethe, so wie Georg Anchtlin und seine Gattin Agnes zu Clevensulzbach, Amts Neuenstadt, mit Einwilligung des Herzogs Christoph von Würtemberg, an Hans Boß und Carl Rosensacher, Bürger und des Gerichts, so wie Pfleger der St. Anna-Brüderschaft zu Wimpsen, auf 2 Jahre 21/2 fl., jährlicher Gülte, auf den bewannten Gütern, um 50 fl. 2); 1569 verspfänden Melchior Lehß von Clevensulzdach und seine Gattin Margarethe mit Einwilligung des Oberamtmanns Michael Sensst zu Renenstadt am Kocher und des Kellers David Erbermann daselbst, an Carl Rosenacher, des Raths, und Hans Züre, des Gerichts zu Wimpsen und Pfleger der St. Anna-Brüderschaft daselbst, 11/2 fl., jährlicher Gülte, auf den besnannten Gütern zu Cievensulzbach, um 30 fl. 3).

# 85. Die Brüderschaft zu Unser Lieben Frauen zu Wimpfen am Berg.

Im Jahr 1463 ftiften die im Register genannten Brüder, zu Ehren der Jungfran Maria, eine Brüderschaft, setzen die Zahl der Brüder auf 28 sest, und bestimmen, daß auch deren Ehefranen zur Brüderschaft gehören sollen, so wie, daß jeder, durch die Mehrheit der versammelten Brüder Aufgenommene, sich verbindlich mache, die nachsolgende Ordnung unverbrüchslich befolgen zu wollen. Die tägliche Singmesse und das Salve regina werden in der Prediger-(Dominikaner-)Kirche zu Wimpfen bei drei brennenden Kerzen abgehalten, und zu den Kerzen soll jeder Bruder und Neuausgenommene 1 Pfund Wachses und 4 Schillinge Heller, und dann in jeder Frohnsasten 4 Pfennige geben. Wer solches acht Tage nach der

<sup>1)</sup> Darmft. Archiv. Mont. nach Bartholomäi Apoft. (25. Ang.). Orig.

<sup>2)</sup> Daf. Freit. nach Georgii (24. April). Orig.

<sup>3)</sup> Das. Freit. nach Egibii Appatis (2. Sept.). Drig.

Frohnfasten, auf geschehene Aufforderung, nicht giebt, der foll, gur Strafe, 1 Bierdung Bachfee, und babei boch bas Frohnfastengeld entrichten. Bei dem Ableben eines Bruders ober einer Schmester empfanat die Brüderschaft aus dem Sterbhause einen halben Bulben, mofür diefe, jedesmal den Tag nach dem Begangniffe in der Rirche, des Berftorbenen Siebenten und Dreißigsten begehen wird. Das Gedachtniß ber Lebendigen und der Todten wird jährlich zweimal gefeiert, und zwar: 1) auf St. Albanstag (21. Juni) zu Racht und am folgenden Morgen, und 2) auf ben achten Tag ber h. brei Rönige (13. Jan.) ju Racht, des Abends mit einer Bigilie, und des Morgens mit der Befper Bigilie und einer Singmesse für die Berftorbenen und einer Singmesse von Unser Lieben Frauen, mobei Alle ju der Bigilie Abende 10, und Morgens zu der Meffe 15 Baternofter und Abe Maria, zum Beile ber Todten, beten, und bei jeder Singmeffe 1 Beller um Opfer entrichten follen. Wer bis zur dritten Lettion, oder bei der Singmeffe vor dem Lefen der Epiftel nicht da ift, foll 3 Heller, und wer gang ausbleibt, 1 Bierdung Wachses geben; wer ans bringenden Gründen nicht fommen fann, wird dieß bem Rergenmeifter melden und fein Opfer ichicken; wer Uneinigkeit in ber Brüberschaft ftiftet, gegen die Ordnung ungehorsam ift, und die Strafe nicht entrichtet, wird durch die Mehrheit der Brüder für untheilhaftig erklärt werden. Austritt ift geftattet, doch foll ber Austretende guvor 1 Bfund Bachfes entrichten. Etwaige Burechtweisungen find nicht mit Groll, fondern mit Dant aufzunehmen. Jährlich werden 2 Kerzenmeister gesett, welche über Ginnahme und Ausgabe Rechnung ftellen, und welchen Rergenmeiftern die Bruder, bei ber Berufung zu Bersammlung gehorsam fenn follen 1).

<sup>1)</sup> Darmst. Archiv. St. Johannistag bes Täufers (24. Juni). Gleichzeitige Abschrift auf Bergament. Der siebente und ber dreifigste Tag nach dem Ableben, an welchem der Trauergottesdienst gehalten wurde.

3m Jahr 1497 geben Albrecht von Benuingen und feine Gattin Margarethe von Ramftein 1/2 fl., jahrliche Bulte, Die fic von Sans Richen und beffen Gattin Ratharine, Burger gu Wimpfen, auf 3 Morg. Adere bafelbft, um 10 fl. erkauft, an bie Frauen = Brüderschaft ber Predigerfirche baselbst zur Unichaffung von Wachsterzen auf den Franen-Altar, und beftimmen, wenn diefe Bruderichaft etwa abgeben murbe, diefe Bülte an das Rlofter zu gleichem Zwecke fallen folle 2); 1562 verpfändet Cordula, Wittme des Burgere Cung Bernn zu Wimpfen, an Sans Weng, bes Gerichts, und Jacob Baber, Burger, Bfleger Unfer Frauen-Brüderschaft im Bredigerklofter bafelbit, 11/2 fl., jährlicher Bulte, auf die Befferung ihres Saufes in ber Indengaffe, um 30 fl.3); 1578 verpfanben Endeis Rictel und Gattin Urfula, Sans Nickel und Gattin Margarethe, fo wie Baul Reichart und Gattin Apollonia, Bürger ju Wimpfen im Thale, an Hans Zeithos und Jacob Berner, beibe bes Berichts und Pfleger Unfer Franen-Brüderichaft ju Bimpfen, 21/2 fl., jährlicher Gutte, auf ben benannten Gutern um 50 fl. 4).

#### Die Brüderschaft zu Zwingenberg. 86.

In diese Brüderschaft, die im Jahr 1437 gestiftet morben war, haben fich dazumal begeben: Graf Johann III. von Ratenelnbogen und feine Gemahlin Anna, Werner Rinderlin, Pfarrer ju Zwingenberg, Matthias Sedbecher, Frühmeffer gu Anerbach, herboth von hardenau und henn von Balthaufen. Die Gefälle, welche in jährlichen 20 Gulben von 400 Gulben Rapital bestanden, murben im Jahr 1531 ber Schule gugewiesen 1).

1) Retter, Heff. Nachr. l. 62. §. 17.

<sup>2)</sup> Darmft. Archiv. Copialb. bes Dominitanerklofters zu Wimpfen, Bl. 12. Freit. nach St. Gregorientag (17. März).

<sup>3)</sup> Das. Sonnt. nach Burificat. Maria (8. Febr.). Orig.

<sup>4)</sup> Das. St. Sebastian (20. Jan.). Orig.

# Anhang.

Stifte, beren ehemaliges Beftehen zweifelhaft ift.

# Alöfter.

a) Das frauenklofter zu Burggemunden.

Es liegt nur die ganz einfache Nachricht vor, daß zu Burggemunden ein Frauenklofter bestanden habe 1).

b) Das frauenkfoster zu geppenheim (Bergftrage).

In einer Urkunde vom Jahr 1464 kommen vor: Michael von Bickenbach und bessen Brüder Ulrich, Domherr zu Mainz, und Conrad, Canoniker zu St. Alban, und deren Schwester "Musstrawe" Margarethe, Kloster-Jungfrau zu "Hephem"<sup>1</sup>). Unter diesem "Hephem" möchte doch wohl Heppenheim, und nicht das Kloster zu Hochheim bei Worms, wie vermuthet worden, zu verstehen seine"). Nach einer noch fortwährenden Sage habe das Kloster zu Heppenheim da gestanden, wo das Haus und die domkapitelische (nun herrschaftliche) Kelter dermalen ist<sup>3</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Burggemünden virginum monasterium habuisse dicitur, milliario Grünberga dissitum. Estor, Orig. juris publici hassiaci etc. Ed. III. Francof. 1752. 8°. p. 218.

<sup>1)</sup> Schneiber, Erb. Hift. Urt. S. 45—46, Nr. VI. C. s. Donnerst. nach St. Anthonientag (19. Jan.).

<sup>2)</sup> Der Berfaffer hat irgendwo gefunden, daß biefe Margarethe 1471 im Rlofter himmelstron bei hochheim war.

<sup>3)</sup> Dahl, Rloster Lorfch, 50. Nach einer anderen Lesart foll der Boosenhof, vormals dem Domkapitel gehörig, das Frauenkloster gewesen seyn. Das. S. 194.

#### c) Das Mannsklofter bei Langenhain.

Nordwestlich von Herbstein habe ein Mönchklofter gestauben, weswegen auch die Gegend noch Münchenhain genannt werde. Dabei befindet sich ein Brunnen, der Mönchbrunnen genannt. Bei jenem Mönchkloster habe das Dorf Breidenbach gelegen 1).

In einer Berbsteiner Urfunde vom Jahr 1374 fommt por: «ortus (hortus) in via prout itur versus Breydinbach Die Lage von Breidenbach ift angenommen im nördlichen Theile ber Gemarkung von Lanzenhain auf dem Wege, der von ba nach Eichelhain führt, und zwar an ber Stelle, mo biefer von einem gegen ben Diebstein führenben Wege durchichnitten wird, und an dem Bache, der den Namen Eichhölches Baffer führt, welche Stelle von Lanzenhain etwa 1000 Schritte nördlich entfernt und vom Diebstein nordöstlich liegt. Der Diebstein, gleichfalls in ber Gemarkung von Langen= hain gelegen, ift von diefem in nordweftlicher Richtung etwa 1000 Schritt entfernt. Nordweftlich von Lanzenhain und an beffen Grenze gegen die Gemarkung von Gichelhain, etma 1/2 St. von Lanzenhain, liegt ber Münchenhain, und 1 St. füdlich, fast fühmeftlich von Langenhain und etma 3/4 St. westlich von Ibeshaufen, und in beffen Gemarkung, ift der Minchtippel gelegen 3).

# d) Das frauenklofter zu Corfch.

In den alteren Zeiten waren, nach der Gewohnheit, in der Nähe der Benediktiner Manneklöfter auch Frauenklöfter errichtet, die in geiftlichen und weltlichen Sachen unter der Aufsicht des Abtes standen. Das Chronicon Lauresh. erzählt S. 274 von einem Testamente, das der Lorscher Abt Heinrich, der 1167 gestorben ist, errichtete, und worin derselbe unter

<sup>(1)</sup> Heff. Archiv, V. Art. IV. S. 110.

<sup>2)</sup> Baur, Urt. I. Nr. 1077. XII. kl. Nov. (21. Oft.).

<sup>3)</sup> Wagner, Büstungen, Prov. Starkenburg, Nachtrag, 464—65,

Anderem den Ronnen und Wittwen zu Lorsch (Sanctimonialibus et viduis Laureshamensibus) 5 Talente an Silber vermachte. Weiter ist aber auch von einem Frauenkloster nicht das Mindeste bekannt.).

### e) Das frauenklofter zu Niedergemüden.

Dieses Aloster foll bei dem Orte, und zwar da, wo man's in den Höfengarten nennt, gestanden haben. Nach Otterbach hin gehet noch ber f, g. Bilgerpfad 1).

### f) Das Kloster zu Trebur.

Johann aus Trittenheim, Abt zu Sponheim († 1516), fagt, daß sich im alten Trebur ein Kloster gefunden habe 1); dasselbe sagt auch Freher, aber vermuthlich nur auf Trittensheims Zeugniß.

# Ritter - Orden.

# Templer=Orben.

### g) Die Commende zu Dieburg.

Ein Weihmasserhecken zu Dieburg soll wegen des auf demselben deutlich ausgehauenen T. (= Templarii) als ein Beweis, daß zu Dieburg Tempelherren gewohnt hatten, angefehen werden. Tempelherren sollen die jetige Stadtpfarr-

<sup>1)</sup> Dahl, Kl. Lorich, 49-50 u. 225.

<sup>1)</sup> Heff. Archiv, V. Art. IV. S. 41.

<sup>1)</sup> Trithem. in Chron. Hirsaug. ad a. 904. Edit. Freher. Diefe Stelle lautet: Ludovicus Rex generalem Conventum Principum habuit Triburias, villa regia non longe a Moguntiaco super Rhenum, quae modo (1502) deserta nullum pristini honoris vestigium tenet, praeter muros Castelli dirutos. Est autem inter Oppenheim et Moguntiam per Rhenum descendentibus ad manum dextram locus, ubi quondam haec villa imperialis cum Castro et Monasterio pulcherrimo sita fuerant, pauculas modo habens domunculas rusticorum.

firche, vormals ben Minoriten gehörig, zn Anfang bes 14. Jahrhunderts errichtet haben 1).

### h) Die Commende zu Erbach.

Zu Erbach befindet sich ein fehr altes Gebäude, das aus gewaltigen rauhen Onadern errichtet ist und welches Gebäude bas Tempelhaus genannt wird.

Der Brudergrund liegt 1/4 Stunde weftlich von Erbach au der südlichen Seite bessen Gemarkung und dicht an der Grenze von Elsbach. Hier fanden sich noch Reste von Mauerwerk, das einer Kapelle angehört haben soll. Ein Bruderhaus, das hier vorausgesetzt werden darf, könnte möglicher Beise zu dem vorbemerkten Tempelhaus in einiger Beziehung gestanben haben 1).

### i) Die Commende zu Großenlinden.

Hier follen die Templer Gitter und Besitzungen gehabt und das jetzige Rathhaus bewohnt haben. Dieses Gebäude, das sehr alt ist und ins grane Alterthum zurückgehet, nichte früher zur Kirche bestimmt gewesen sehn, welches aus dem Umstande zu erhellen scheint, daß dasselbe auf drei Seiten Eingänge hatte und zum Theil noch hat. Einer derselben ist aus Bafalt-Onadern verfertigt und hat schöne Formen, die viele Kunstertigkeit voraussetzun.

# k) Die Commende zu heppenheim.

Die Templer follen das vormalige Amthaus, oder die alte Kellerei, früher die Wohnung des Burggrafen, welches ein fehr altes weitläufiges und gothisches Gebände ist, beseffen haben 1).

<sup>1)</sup> Steiner, Bachgan III. 30 n. Note 5.

<sup>1)</sup> Bal. Schneiber, Erb. Sift. S. 256.

<sup>1)</sup> Bgl. Abrestal. vom Jahr 1789, S. 252—53; Heff. Archiv III. Art. II., S. 14, u. das. V. Art. IV., S. 7.

<sup>1)</sup> Dahl, Kl. Lorfch, S. 198.

### 1) Die Commende zu homberg a. d. Ohm.

Die Tempelherren sollen bas Schloß eingehabt haben, welcher Sit aber balb nach ber Bertilgung bes Orbens aufgehoben worden sei<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Arcem inhabitavit. Sed haec commenda funesto ordinis excidio non diu superstes fuit. Quo anno templarii huc, vel hine migraverint, est incertum. Estor, Orig. juris publici hass. (1752). ©. 215—16.

 $(1,2,\ldots,n) = (1,2,2,\ldots,n)$  and  $(1,2,\ldots,n) \in \mathbb{R}^{n \times d}$ 

in the first of th

and the second of the second o



This book should be retthe Library on or before the listamped below.

A fine of five cents a day is inc. by retaining it beyond the specttime.

Please return promptly.

DUF DEC 20 149

DUE SEPTOR FILLEN



